

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



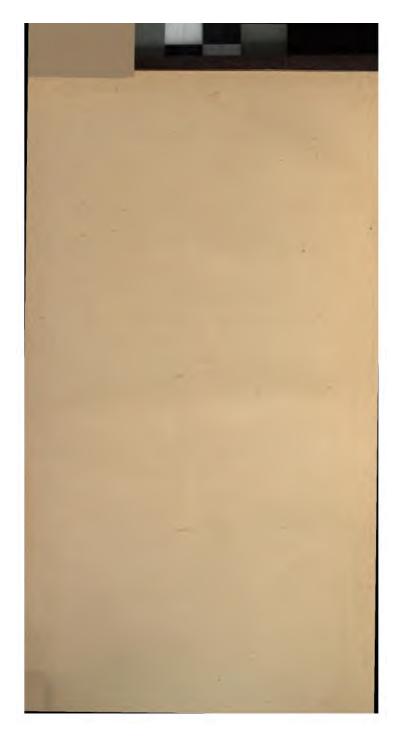

## Lubwig Eied's

# ch riften.

Eilfter Banb.

## Shauspiele:

Alla Mobbin Schaufpiel.
Carl von Berned. Trauerspiel.
Das Ungeheuer und der verzauberte Bald.
Mustralisches Märchen.

Berlin, bei G. Reimer, 1829.



-

.

An den Grafen

Bolf von Baudissin,
aus Holftein.

;

Mit dem jungeren, neu erworbenen Freunde habe ich mich bald verständigt. Ihre Liebe zur Kunst und Poesse, Ihr reger Sinn für alles Sole und Große, Ihre verehrende Freundschaft für Shakspeare und Goethe, Ihr Enthusiasmus für Musik und Mahlerei, alles, was den gebildeten Menschen erfreuen und beglücken kann, ist in Ihrer Seele aufgegangen und Ihre Freundschaft der meinigen entgegen gekommen. Ein heitres Leben, ein freier Sinn, der Genuß des Schönen sei und bleibe Ihnen.



. -

-

•

Berfasser selbst verwerfen möchte. Die Zeit selbst übt durch Bergessen oder Wieders Aufsuchen prakt tisch die Aritik am sichersten aus, und diesem Strome muß sich jeder Wensch, der etwas geleistet zu haben glaubt, überlassen, ohne zu ängstlich zu finnen, ob vieles oder alles von seinen Erwerbungen verloren gehn möchte.

Soon fruh gab es scheinbar eine Ausgabe meis ner sammtlichen Schriften. Es war freilich nur ein Schein berselben, und um dies verständlich zu machen, muß ich die naberen Umftande bier erzählen.

Bufalle führten es herbei, daß, so jung ich auch war, ich mit dem Buchhandler Ricolal in Berbindung ftand, bevor ich ihn noch personlich fennen gelernt hatte. Er wollte den Abdallah, der schon im Jahr 1792, 93, geendiget war, drucken. Ein Buch über Shakspear, das ich schon damals in jugendlicher Art und Weise entworfen und fast ausgeführt hatte, ein andres über die ältere englische Bühne wollte er ebenfalls verlegen. Eschenburg, Ebert, und manche Gelehrte, die meinem guten Willen sehr freundlich entgegen kamen, hatten ihn wahrscheinlich auf meine Bestrebungen ausmertsam

Sein Cohn, Carl Ricolai, batte Ach lalb darauf, im Jahr 1794 etablirt. Diefem gab in Bater Den Abdallah, den er im Manuffript im langet gehabt hatte, und ber junge Buche lindler eifrig und voll sanguinischer Soffnungen ichte nun fo viel Berlag und Manustripte aufque treiben, als er nur irgend fonnte. Es war ibm daber ermunicht, daß der Lovell icon jum Theil ansgearbeitet mar; den Plan ju den Bolfsmarchen, is wie zu andern Werfen, bon welchen ich ibm fprach, ergriff er mit Begierde. Mit Junger und andern nahmhaften Antoren feste er fich in Berbins bung, er verschmabte auch nicht, alte, vergeffene Bucher, bon benen ibm der Bater felber eins corris girt batte, wieder ju bruden. Er ließ Beichner und Aupferftecher fur fich arbeiten, unternahm und ernenerte Zeitschriften, und mar viel zu ungeduldig, um abzuwarten, welchen Erfolg Diefe vielfachen. Bemabungen baben tonnten. Sein Gifer, nut recht viel ju drucken, mar fo groß, daß er eine große Anzabl folechter, ja unbefannter Englifder Romane, die furglich erschienen waren, herbei foleppte; er foderte mich auf, ju überfegen, je

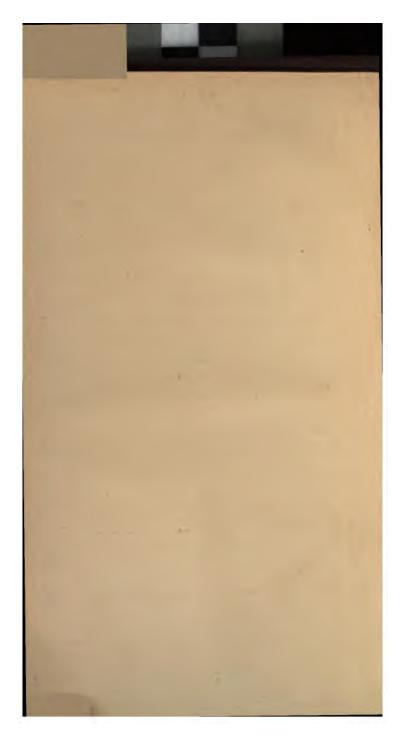



............

An den Grafen Wolf von Baudissin, aus Holftein.



Mit dem jungeren, neu erworbenen Freunde habe ich mich bald verständigt. Ihre Liebe zur Runft und Poesse, Ihr reger Sinn für alles Sole und Große, Ihre verehrende Freundschaft für Shakspeare und Goethe, Ihr Enthusiasmus für Musik und Mahlerei, alles, was den gebildeten Menschen erfreuen und beglücken kann, ist in Ihrer Seele aufgegangen und Ihre Freundschaft der meinigen entgegen gekommen. Ein heitres Leben, ein freier Sinn, der Genuß des Schönen sei und bleibe Ihnen.

•

**4.** \*\*

1. (a. 1.

## Borbericht zur britten Rieferung.

Es ift icon ermabnt worben, daß die Umffande, welche die herausgabe meiner Schriften veranlagt baben, mich bestimmen, feine Auswahl zu treffen, und iene Berfuche nicht jurud ju legen, Die ju jugende lich, oder unbedeutend erscheinen tonnten: fondern die Liebhaber Diefer Produktionen haben gerade Das burd den wiederholten Rachdruck befordert, bag fie eine vollständige Sammlung alles deffen, was von mir je mit und ohne meinen Ramen ift gedruckt worden, verlangt baben. Eine fritische Auswahl der Schriften, Die ich fur Die beffern und wichtis gern erfenne, fann alfo nur funftigen Jahren bors behalten werden, obgleich die Gelbstritit eines Aus tors immer, auch bei bem beften Billen, miflich und untuberlaffig ift. Much fordern die Freunde des Dichters oft dasjenige mit Begier, was der

Berfasser selbst verwerfen möchte. Die Zeit selbst übt durch Bergessen oder Wieder, Aufsuchen prakt tisch die Aritik am sichersten aus, und diesem Strome muß sich jeder Mensch, der etwas geleistet zu haben glaubt, überlassen, ohne zu ängstlich zu finnen, ob vieles oder alles von seinen Erwerbungen verloren gehn möchte.

Soon fruh gab es icheinbar eine Ausgabe meis ner fammtlichen Schriften. Es war freilich nur. ein Schein berfelben, und um dies verftandlich gu machen, muß ich die naberen Umftande hier ergablen.

Bufalle führten es herbei, daß, so jung ich auch war, ich mit dem Buchhandler Ricolal in Berbindung stand, bevor ich ihn noch verschulich tennen gelernt hatte. Er wollte den Abdallah, der schon im Jahr 1792, 93, geendiget war, drucken. Ein Buch über Shakspear, das ich schon damals in jugendlicher Art und Weise entworsen und sakt ausgesührt hatte, ein andres über die ältere englische Bühne wollte er ebenfalls verlegen. Eschenburg, Ebert, und manche Selehrte, die meinem guten Willen sehr freundlich entgegen kamen, hatten ihn wahrscheinlich auf meine Bestrebungen aufmerksam

Sein Sohn, Carl Ricolai, batte fich balb derauf, im Jahr 1794 etablirt. Diefem gab de Beter Den Abdallah, den er im Manuffript im langk gehabt hatte, und ber junge Buch lindler eifrig und voll sanguinischer hoffnungen nate nun fo viel Berlag und Manustripte aufque triben, als er nur irgend fonnte. Es war ibm beber erwunscht, daß der lovell icon jum Theil ansgearbeitet mar; den Plan ju den Bolfsmarchen, b wie zu andern Werfen, von welchen ich ibm frach, ergriff er mit Begierbe. Dit Junger und andern nahmbaften Autoren sette er fich in Berbins dung, er verschmabte auch nicht, alte, vergeffene Bucher, von denen ibm der Bater felber eins corris girt batte, wieder ju bruden. Er ließ Zeichner und Rupferftecher fur fic arbeiten, unternahm und enenerte Zeitschriften, und mar viel zu ungeduldig, um abzumarten, welchen Erfolg diefe vielfachen. Bemabungen haben tonnten. Sein Gifer, nur techt viel zu drucken, war fo groß, daß er eine große Anjahl folechter, ja unbefannter Englischer Romane, Die furglich erschienen maren, herbei foleppte; er foderte mich auf, ju überfegen, je mehr und je schneller, um so beffer. Als ich die Sachen gelesen hatte, suchte ich ihm, da sie mir alle schlecht und verwerslich schienen, sein Borhas ben auszureden; aber vergeblich. Ich mußte ihm wenigstens die Bücher aussuchen, die ich für die besseren, oder weniger schlechtern erkannte, und diese waren: der Demokrat, das Schloß Montford und das Aloster Netley. Da ich weder Zeit noch Lust hatte, den Ueberseger dieser unbedeutenden Gesschichten abzugeben, so mußte ich unter meinen Bekannten einige junge Leute aufregen, die müßig genug waren und die Sprache verstanden, diese Sachen zu übertragen, deren Durchsicht und Versbesserung ich selbst ablehnte.

Die Sache entwickelte sich nach und nach so, wie ich voraus gesehn hatte. Der enthusiastische Berleger hatte zu viel und zu viel Unbedeutendes gedruckt. Auch war nicht zu vermeiden, daß sich mein Verhältnis mit ihm und seinem Vater in den Jahren 1797 und 98 völlig auslöfte. Man hatte mich ausgemuntert, mein Talent gelobt, aber in der gutmuthigen Voraussehung, weil ich nicht hart und eigenstung widersprach, ich set mit jener Tens

und einige andere befannte Manner lobten meine Arbeiten, oder richteten die Aufmerffamfeit Des. Dublitums auf fie bin. Dein Bestreben ward als. ein der Zeit angemeffenes anerfannt, je dreifter und. Deutlicher ich mich aussprach. Meine Schriften wurden befannter, und wenn dies dem Berleger, deffen Umftande damals verwickelt und ihm bruckend. maren, auch lieb fenn mußte, fo ermedte es doch auf der andern Seite feinen fritischen Born, daß gerade basjenige in diefen Arbeiten, mas er als vers werflich erflatt batte, Beifall finden follte. Dagu ging ber Berfauf Diefer Sachen boch nur langfam und nach und nach von ftatten. Er fiel daber, um fonellern Sewinn ju erhalten und auch feinem. Born Benuge zu thun, auf ein sonderbares Mittel. Den Abdallab, Lopell, Lebrecht, Die fieben Beiber, Die Bolfsmarchen, Chaffpears Sturm, von mir übers fett und mit einer Abbandlung begleitet, alle diefe Schriften verfaufte er plotlich mit berabgefetten Preisen unter dem Titel von Tieds fammtlichen Schriften. Meine Rritifer und Freunde hatten einigemal den Ausbruck gebraucht, Diese Produts tionen seien nicht so wohl für den gewöhnlichen ges

jene llebersehungen beilegte, von denen feiner so gut als der Berleger selbst wußte, daß sie nicht von mir herrührten, und daß ich ihm diese Bücher als gang verwersliche bezeichnet hatte.

Auf meine Rlage beim Stadtgericht, und indem ich aus eigenbandigen Briefen des jungen Ricolai bewies, daß diefe Ueberfesungen nicht von mir ber: rubrten, mard ibm, auch in Rudficht, bag biefe Titel nicht bas bielten, mas fie verfprachen, ber Autor auch feine Einwilligung nicht gegeben, bei nabmbafter Gelbftrafe verboten, die Bucher unter Diesem Titel zu verkaufen. Die Bogen, welche diese Titel enthielten, blieben alfo liegen. Es mare beffer gewesen, fie gleich wegzunehmen und ju bernicht Denn nach einigen Jahren, als Micolai ges ftorben mar, gingen diese Schriften mit den verbos tenen Titeln durch Auftion an eine andre Sands lung über, und als auch diese Handlung in Concurs gerieth, brachte ein Leipziger Buchbandler Diefen Berlag an fich, benutte diefe Titelbogen, und bot von neuem diese sammtlichen Schriften aus. ist zu vermutben, er kannte das frühere, gerichtliche Berbot nicht, ober meinte, es erftrede fich auf Sahfen nicht. Ich schente die Weitläufigleit, die Cahe noch einmal anhängig zu machen oder fie in Journalen zu berichtigen, und so ist es gesommen, die diese Sitel die Srundlage zum mehrmals wies deholten Nachdruck in Wien geworden sind. Zweis mal wenigstens sind diese eben genannten englischen Romane in der Sammlung abgedruckt worden.

Dieser Rachdruck meiner Schriften hat fich auch iber die Granzen des dsterreichischen Staates vers breitet. Und selbst Freunde haben ihn gern von jenseit mitgenommen, oder sich senden laffen, unter dem (foll ich sagen, schmeichelnden?) Borgeben, daß der Liebhaber meiner Schriften hier doch wenigs fens alles fande, was ich nur jemals habe drucken laffen.

Lange habe ich gezaudert, weil ich den Ents schluß nicht fassen konnte, alle Jugend & Bersuche oder flüchtig entworfenen Auffäge dem Publikum von neuem zu übergeben. Da ich und mein Freund, der Berleger meiner Werke, aber fürchten muffen, daß irgendwo ein Rachdrucker diesen schein magel von neuem benuten möchte, um wiederum durch vorgespiegelte. Bollftändigkeit den Bortheil über uns

### XVI

Davon ju tragen, fo haben wir und entschließe muffen, alles, bis auf wenige unbedeutende Au nahmen, ju geben, was von mir im Druck e fcbienen ift. Ift die Bollftandigfeit einmal ei Borgug (mas får jest wenigstens der wiederhol Rachdruck zu beweisen scheint) so übertrifft die a genwärtige Ausgabe alle Die bisherigen unrechtmaß gen Sammlungen; benn fie entbalt weit mehr, al jene aufzeigen tonnen: manches aus ben Strauf federn, mas bisher nur meine vertrauten Freund als meine Arbeit fannten, manches vergeffene, obe nicht beachtete; das jugenbliche und fowacher Diefer Urt nimmt eben bas Wohlwollen meiner Lefe in Anspruch, weil ich, wie fcon gefagt, es ibne nur beshalb mittbeile, bamit nicht ein Rachbrucke (ber fo leicht von einem meiner Freunde, burch bi vierte, funfte Sand, das unbedeutende Gebeimni erfahren fonnte) ohne angufragen Diefe Berfuch bruckt, und die Liebhaber wieder bas vollftandiger bem befferen borgiebn.

Auf Diefe Rachficht macht gleich der Alla Mobbin (f. 11r Band) Aufpruch. Diefes Schai fpiel ift einer der frubeften Berfuche. Es wurd meiner Jugend leicht, biel bem Mchnliches, in Er gablung, Gedicht, ober Schanspiel berbor ju bring Rande Diefer Blatter find aufbehalten mon der, vieles, das meifte, ift verloren gegangen, Rein Freund Bacen rober hatte eine Bartlichfeit für dieses sogenannte Schauspiel, er batte es, nebe dem Abicde, fo wie ein Luftfpiel von dem gleich die Rede fenn wird, felbft abgeschrieben, und gab Diese drei Stude, im Jahr 1797, als ich von Berlin abwesend war, einem Verleger. diese brei Bersuche icon gedruckt maren, erscheinen fie bier von neuem. Die Geschichte dieses indianie foen Fürften las ich, wenn ich nicht irre, im deuts ichen Museum. Die Ferne, Die Aufbebung Des JesuitersOrdens, Der Daß gegen geiftliche Berfole gung, alles dies erhitte meine Imagination. habe in diefem neuen Abdruck nur einige Tiraden ausgeftrichen, aber nichts verandert, oder bingus Für das Frühlingslied batte ich, vielleicht obne Urfach, eine folche Borliebe, daß ich es spås terbin in ben lovell aufnahm, damals überzeugt, daß bas Drama, aus welchem ich es entlehnte, nier mals gedruckt werden murbe.

XL Banb.

### IIIVX

Meine Bewunderung Chaffpears führte mich icon frub ju ben Englandern, Die nach der Res bellion das Theater beberrichten. Congreve, Kars aubar, Steele, fo wie Die neuern Luftspiele von Eumberland, Garrief, Colman und andern maren mir befannt; es war mir wichtig, Die Literatur, Die Die größte Erscheinung hervorgebracht batte, in ibrem Umfang, und das Drama in seinen mans nichfaltigen Bergweigungen ju fudiren. Otway, Couthern, Lee und Rome batte ich mit meinem Blide abreichen fonnen, nur blieb mir Die eigentliche alte Bubne verschloffen, weil Die Ausgas ben der Werte jener Zeit damals in Deutschland arofe Seltenbeiten maren. 3d mar baber febr ers freut, im Jabre 1792 Die Bibliothef in Gottingen auch fur diefes Studium benuten ju tonnen. Dan genießt und arbeitet in der Jugend fcneller, als in den fpateren Jahren, und man bermundert fich im reiferen Alter über das Biele und Mannichs faltige, das man in jenen ichonen Zeiten der Ents wickelung hat vereinigen und bemaltigen fonnen. So begeifterte mich, neben ben Schausvielen des Das. finger und Fletcher, vorzüglich die Rraft und Gedies

. .

das Sinnreiche, Liefe, Muge und Beise des viels fach verschlungenen Rathfels aufibsen fann. Selbft Leffing foien mir in feinen Auffagen, fo groß er die Runft aufzufaffen strebte, mehr wie einmal das Wesen der dramatischen Poesse in diese mechanische Bollendung ju fegen. Als ausübender Runftler bat er felbst auf Diefe Art vieles in feinen Schauspielen angelegt und gearbeitet. Den Ben. Jonson bat er wohl nut wenig gefannt, weil er ibn nur felten nennt, und alsdann neben Shafspear in dieselbe Reibe stellt, als Zeitgenoffen, der Aebnliches, wie iener, babe bervorbringen wollen. Dir mar die Befanntschaft mit diesem Dichter fo lehrreich, weil er in einer Belt, die der des Chaffpeare vollig entgegengesett ift, als Deifter ichafft und maltet: weil Ben. Jonfon als größter Birtuofe uns am deuts lichsten zeigt, mas diefe Principien, wenn der Ausabende mit den größten Rraften ausgeruftet ift, bers porbringen fonnen. Selbft die Berebrer des Ben. Jonson tonnen nicht laugnen, daß seine Trauers fpiele viel fdmåder nnb unbedeutender, als bie Romodien, eigentlich wohl gang verfehlt, falt und feif, und diefes großen Beiftes unwurdig find.

Es zeigt fic auch dem unfritifden Auge, baf bie Tragbbie nur aus der Begeifterung berbor gebn tome, welche bas llebermenschliche ausundrucken und in anschauliche Geftalt ju bringen frebt, und das die Bisson, wenn sie in die Seele des Dichters feiet, fo gebeimnisvoll im Schaffen wirft, daß in allen Zeiten Die Ungeweihten Diese Krucht der Begeis ferung fo oft das Willführliche, Bidersprechende, Ungeziemende gescholten haben, weil fie eben ben gewöhnlichen Maasstab, ben ihnen Zufall und Ders tommen in die Sand gegeben, anlegten, und nicht faben, wie jedes achte Runftwerf die innerften und nothwendigsten Regeln befolgt, indem der schaffende Dicter auch Diefe erft auf feiner neuen Bahn gefuns den bat. Die Art und Beise, wie der Rritifer die innere Rothwendigfeit und poetische Weisheit in den Werten des Sophofles oder Shafipear erlaus tern fann, ift barum eine gang andre, als die, die beim Ben. Jonson angewendet werden muß. Beisheit und Liefe Diefes fraftigen Geiftes, feine . . Lunftabfict und Bollendung laffen fich auch mit dem fritischen Berffande vollig ergrunden, die Ers fenntniß fank und foll Die Bortrefflichfeit von feinen

### IIXX

Produktionen erkennen und genügend aussprechen, iba fich im Segentheil ein achtes Aunstwerf in seiner Unendlichkeit niemals erschöpfen läßt, sondern in is seinem Seheimniß auch dem eifrigsten Forscher iwieder neue Beziehungen, Werständnisse und uns geahndete Entdeckungen, indem Stimmung oder die Stellung des Auges wechseln, immerdar ans bietet.

Und so ist Ben. Jonson als das verständige und regierende haupt jener Schule von Poeten anzusehn, die im Dichten selbst ihren kleinen oder großen Arieg gegen die eigentliche Poesse geführt oder fortgesetht haben. Der Repräsentant der wahren Dichtung als Aunst wird unter den Reuen dann wohl Shaks spear bleiben. Aus seinen Antagonisten lernt man aber eben über ihn und die dramatische Aunst uns endlich viel, indem die immerdar fortgeführte, im Drama, Charafter, Wis und Dandlung spielende Segenrede, ohne es zu wissen und zu wollen, das Aechte und Wahre, den größern Dichter erläutert und rechtsertigt. Fletcher, der schneller arbeitete und leichtsinniger, und sich darum die Zeit nicht nehmen konnte, die gründlichen Studien des Jonson

ju machen, sette, ohne die Liefe und Kraft seines Fremdes zu besiten, in Wis und anmuthiger Sprace dessen Streben fort, und ward auch darum viel popularer und beliebter, als der schwerfällige Jonson, mit dem sich eigentlich das Volt und das Phenterspublikum weder in der früheren noch spätes ren Zeit befreundet hat. Die Zeitgenossen des Diche ters lassen sich sehr bestimmt erkennen und als solche unterscheiden, die die Bahn Shakspears, oder die Ratur, wie man es nannte, verfolgten, und dies jeuigen, die der Kunst, oder dem Ruster des Jonson nachstrebten.

Wenn man sich mit den vorzüglichsten Werfen dieses Meisters, als dem Volpone, dem Alchemisten, Every man in und Every man out of his humour, befannt macht, so entdeckt man bald, den scharssinnigen und tief gelegten Plan abgerechnet, wie die Kunst in den Charasteuen darin besteht, daß diese einen Begriff, eine Eigenschaft aussprechen und darstellen, die sich im Fortgange des Schausspiels die an die Gränze des Möglichen erschäpfen. Ueber diesen Geiß, Haß, Jorn, diese und jene Fraze oder Thorheit muß nach dem Schusse, wenn

es dem Dichter gelungen ift, nun und für alle Zeit nichts mehr zu sagen seyn, fein neuer Zug muß sich auftreiben, keine neue Seite, kein Wit und Spaß aber diesen Charakter, keine Situation, in welcher er sich noch zeigen könnte, entdecken laffen.

Diese Art und Beise bat fich in Der Poefie oft wiederholt, der verforperte Begriff foll oft die Runft vertreten, und da bie Allegorie scheinbar das Achus liche beabsichtiget, so ift die balbe und unreife Rris tit icon oft auf ben Abmeg gerathen, beide mit einander zu verwechseln. Calberon und viele spas nischen Rombdiendichter find allegorisch und ftreifen nicht selten in Die falte Allegorie, in das trocine Personificiren des Begriffes binuber. Ben. Jonsons Kraft, die seine vortrefflichen Werke fo großartig ausstattet, ermattet in ben letten Arbeiten seines Alters, und die Allegorie wird fast buchstäblich und troden. Diese Dichter alfo, um der scheinbaren Willfahr ju entgehn, die fie in den Werken der Begeifterung tabelten, perfielen, feltfam genug, in ihren schwächern Produkten in eine fo profaische Willführlichkeit, daß Ben. Jonsons Magnetick Lady und the staple of news, so wie viele Mu,

und des humors mußte herausgebrochen und statt dieses großartigen Umschwungs kleine Rade den der Mode eingefügt werden, die die Mas schine nicht mehr umtreiben konnen. Daß statt der eigenen Frau der habsüchtige Rabe ein Mündel, die einem unbekannten jungen Menschen versprochen ist, dem reichen Schwelger verkausen will, ist nur ein mattes Surrogat, wenn freilich unser Theater und lesendes Publikum, insofern es auch vom Lustsspiel Zier verlangt, vor dem Auftritt jenes Riesen zu sehr erschrecken wurden. In diesem Sinn ist Dialog, Charafterzeichnung, Sprache gemildert.

Die treffliche Episode des Originals, die Schils derung eines sepnwollenden Ueber, Politikers jener Tage, schien mir für meine Absicht ganz unbrauch; bar. Birnam, der deutsche Gelehrte, und deffen Gattin sind ganz von meiner Erfindung. Es zeigt sich hier schon, wie wenig der Umarbeiter ein Ber; ehrer jener neumodigen Erziehung und Auftlärung war, und es kündigen sich alle die Ansichten, Brils len und Ueberzeugungen an, die im Zerbino und späteren Schriften mehr oder minder angedeutet oder ausgesprochen sind.

Die gant verschiedene Abficht ber dramatischen Boefie nabe zu bringen, und dadurch ein belleres Licht auf Shaffpear au werfen. Epicvene (f. 12r Bb.) darafterifirt ebenfalls ben Ben. Jonson vollftandig. benn das Stud ift aus seiner besten Zeit. Wie viel Bis, Laune, fcarfe Satire, Beobachtung und Charafterzeichnung aufgewendet find, braucht nicht and einander geset ju werben. Die Renner bet Alten werben auch ohne Andeutung die Stellen aus Invenal und Doid wieder finden. Wie viel fich immer am Berfe loben läßt, fo bat man am Solufe doc bas Befühl, daß Morose, so wie die übrigen Bersonen, todt, ja mehr als todt find. Die vollige Erschöpfung bes Stoffes im Wis, erregt im Bei schauer Ermidung und Sehnsucht nach dem leben ber wirflichen Doefie. Aber lernen fann ber Tennet wie ber Liebhaber an diesem energischen Werke.

Ein frangoficher Dichter hatte im achtzehnten Jahrhundert diesen Morose zu einem Lustspiel versarbeitet, welches seinem Publifum aber nicht gefiel. Ein anderer hatte, wohl noch früher, den Bolpone modernifirt. Diese beiden französischen Bearbeitungen fielen unserm befannten Gotter, deffen

Da ich burch Korrespondens und verschiedene Abhandlungen wie poetische Bersuche, auch burd ; Empfehlungen befannter Literatoren icon früher i mit bem Schriftsteller Ricolai in Berbindung ges fommen mar, fo murde ich spaterbin als ein junger, angebender Schriftsteller, welchem er Rath, Ers mahnung und Ermunterung jufommen ließ, mit Boblwollen von ibm aufgenommen. Um mir Gunft und Butrauen ju erweisen, übertrug er mir fogleich eine literarische Arbeit, gegen die ich, fo febr er mich auch badurch zu ehren glaubte, anfangs viel einzumenden batte. Du faus, ber burch feine pb ps fingnomischen Reisen febr auf fein damals neu aufstrebendes Zeitalter gewirft batte, der fruber : durch den deutschen Grandison und neuerdinge. durch feine Bolfsmarchen Auffebn erregt batte und beliebt geworden mar, galt mit Recht für einen geiffreichen Schriftsteller, Der, wenn er auch feine Aufgabe nicht gang befriedigend lofte, doch anmus thig unterhiclt, und burch Gedankenreichthum oft unicheinbare Begenstande veredelte und den Lefer im Scherz und Big zum Nachdenfen reigte. Diefer hatte, unter dem etwas gesuchten Ramen "Strauße

aubringen, fo unaberwindlich fam mir ber Anftrag por, der mit Leichtfinn ansgeführt fenn follte, Diefe Erzählungen obngefabr in einem abnlichen Zon weiter ju ichreiben. Dazu fam noch, daß mir Muller und felbft Dufaus nicht in bem Lichte erschienen, baß ich fie mir gern als Mufter borfette, am wenigsten fonnte ich mich aber mit jener leichten frangbfifchen Baare is einen Sandel einlaffen, ba ich fur die Englander und einige Deutsche, Die nach meinem Gefühl vers fannt wurden, ichmarmte. Indeffen ließ ich mich burch Freunde bereden, und viele Novellen, Bibliotheque de campagne, und wie abuliche Samme lungen beißen, murden mir gugefendet. mir fort, daß ich schon vor Jahren in diefen Schriff ten, bon benen mir feitdem nur wenige im Gebacht niffe geblieben find, ziemlich belefen mar, und auch fo giemlich die beliebten beutschen Bucher fannte, die bon ben Auslandern entlebnt batten.

Ich verdarb nun mit dem Lesen dieser Erzählungen manche Stunde, und folgte, wie so oft im Leben, dem Reis, das Unbedeutende, Berkehrte und Richstige mit Ausmerksamkeit zu betrachten, darüber hin und her zu denken, wie es anders gestellt, geandert,

at und vermehrt etwas Befferes merben Die Phantafie lernt auch Dabei und der wird geubt, wenn auch auf einem Ummege. befte Bewinn mag fenn, daß der Lefer jumeilen iane, originelle Plane und Entwurfe gerath. foute aber aus der vielfachen leferei dies und ausgemablt und neu gefdrieben werden. Die dieser Straußfedern, Die Freunde des Siege von Lindenberg, Diejenigen, Die fich aus der fcen Bibliothef unterrichteten, Die gangbaren iten kanden mir vor Augen. Alle jene Uebers ge: - " hier bricht die Geschichte ab," -: Lefer gedulde fich" - ,, Bir wenden uns jest ju n andern Segenstande," - und dergleichen, on ich bas meifte in fo vielen Buchern als uns iđt. linfisch und unnothig getadelt batte, ebte mir bor, und ich feste nun die Feder an, in diefer Manier mich felbft bernehmen gu laffen, mir im Unfang fo ichwer wurde, wie bem ibten eine Schrift an feinen Borgefetten, ober ten. Go (aus welchen Buchern fann ich nicht rnachweisen) find Die Ergablungen : bas Schids , die mannliche Mutter, und die Rechts; L Banb.

١

aclebrten, (f. Bd. 14.) entstanden. Bald bergaß ich den gefürchteten Lefer etwas mehr, und fcrieb leichter, ja bas eine ber frangofischen Buchelchen jog mich so viel mehr an, daß ich mir eine freiere Korm erlaubte, es in Rapitel theilte, und es als fleinen Roman auftreten laffen wollte. 3ch batte den bels den der Ergablung mit dem trivialen Ramen Kries brich Lebrecht genannt, und als mein Berleger biefe Bogen durchfab, gefiel ibm der Schwanf fo febr, daß er ibn feiner Kamilie vorlas. Der Sobn beffelben, der felbft Berleger murde, bemachtigte fich des Buchelchens, um es felbft in die Belt an fenden, der Bater überließ es ibm, und ich mußte den Bornamen Friedrich in Peter umandern, um den Titel, nach der Meinung meiner Beschüber, pifanter ju machen. Go wurde bas Berfchen ausgegeben, das in manchem Eirfel Glud machte, und in vielen Journalen und Kritifen jener Tage als etwas Treffliches und Bielverfprechendes gelobt wurde. Es fprach freilich die mittlere Bildung vies ler Menfchen, Die leichte Aufflarung, den maßigen Spas und die fanfte Satire aus, Die man verstand und billigte. Waren doch felbft manche Freunde der

lich, mit Aufmerksamkeit das Marchen zu schreiben. So dachte ich mich wieder in einen fremden Seift binein, und in dessen Namen zu sprechen. Es ist als ein Borspuk der Bolksmärchen anzusehn. Für jenen Freund und im Namen desselben habe ich nachher noch einige kritische Aufsätze in jene Monatssschrift gegeben.

Der junge, ungeduldige Berleger verlangte, bom Abfat des Erften Bandchens aufgemuntert, eine Kortsetung des Lebrecht. In feiner jugendlichen Erwartung meinte er, je mehr Theile erfchienen, je mehr muffe bas Buch gefallen. 3ch wollte vers fuchen, in Schilderungen unbedeutender Borfalle, in leichter Charafteristif mit Scherz und humor nach und nach manches vorzutragen, was mir wich tiger schien, als jene Abentheuer. Diefen Plan theilte ich dem Berleger mit, der ihn billigte, und fo entftand der g meite Abichnitt des lebre dt. (C. den 15. Bd.) Das Buchelchen ift nachher nicht forts w gefest, und fo ift die Ergablung von dem falfchen w Munger, so wie die Scherze über jest vergeffene : oder noch gelefene Bucher nicht geendigt, und War die erste Bearbeitung zu schwer, so hatte diese wohl, um Colorit hervorzubringen und die Rebensachen und Motive deutlich zu machen, die eigentliche Aufgabe wieder zu leicht genommen. Der Verfürzungen im Semälde sind so viele und der vriginelle Gedanke des Schlusses bemächtigt sich nicht der Seele ganz, weil das Leidenschaftliche zu schwach ist.

Schon in der fleinen burgerlichen Tragodie "der Abschied" (f. Bb. 2.) mar an ein Bilb. Meffer, felbft an einen Apfel etwas Berbangniss volles gefnupft, mas durch die Erfullung ber Bors ahndung jum Drafelsmäßigen erhoben, eine tras gifche Wirfung bervorbringen follte. Im Karl Berneck ift (fo viel ich weiß) damals in Deutschland der erfte Berfuch gemacht worden, bas Schicffal auf diese Beife einzuführen. Ein Geift, welcher durch die Erfüllung eines feltsamen Drafels erloft werden foll, eine alte Sould des Saufes, Die burd ein neues Berbrechen, welches am Schluß Des Studes als Liebe und Unschuld auftritt, gereis nigt werden muß, eine Jungfrau, beren gartes Derg auch dem Morder vergiebt, bas Gefpenft

meine Erwartung ergriffen wurden. Ein junger Runftler, der damals in der Bluthe der Jugend und auf dem Sipfelpunkt feines Talentes und Rufes fand, freute fich, am Abend feines Benefizes ben Daupt : Charafter Darguftellen ; man' vertheilte fcon im poraus die Rollen, man munichte einige Mendes rungen und Abfürzungen, die leicht zu machen waren. Man nahm das Manustript mit. Da ich mich aber nicht weiter um Die Cache bemubte, ers bielt ich es nach einigen Monaten jurud, obne daß von der Aufführung weiter gesprochen murde. Bobl batte man erwartet, daß ein Autor, von dem die Bubne noch nichts wußte, felbft am meiften treiben und ansuchen follte. Ich bezweifte aber faum, daß Damals, ale Rlara von Sobeneichen und abuliche Produtte noch fur vortreffliche Schauspiele galten und oft mit Beifall gegeben murden, diefer Rarl Berneck, gut besett und gesvielt, nicht Gluck sollte gemacht haben. Seitdem ift von mehr als einem auss gezeichneten Talent Diefes fogenannte Schickfal in den schwarzesten Karben ausgemalt und fur Bers brecher der Schlimmsten Art, die faum einen guten Bedanken baben, Antrieb, Ausrede und Strafe

Bolfsgedicht ebenfalls geliebt, gehegt, und mit einigen vertrauteren Freunden fast gu viel von Dies fer alten treubergigen Geschichte gehalten babe. Zog die einfache Korm und Berglichkeit des Lons fcon an, fo erhobte ber Widerfpruch gegen iene Beit, in welcher Rogebue, Iffland und la Kontaine Die Gefeierten maren, gegen die man, der Menge gegenüber, nicht einen Sadel aussprechen durfte, noch Die Freude an dem übersebenen Gedicht, und drobte, bei der Jugend des neuen Berausgebers, den Glaus ben in Aberglauben ju verwandeln. Denn bas Bufallige, Entstellte, Die Abfargungen, Die oft die Sache dunkel und unverftandlich machen, die Ungeschicklichkeit der Abschreiber und Umarbeis ter, ja Schreib; und Druckfehler tonnen am Ende, wenn die Vorliebe schon bis zum **V**bantastis fchen gesteigert ift, Diefen Dingen einen Werth geben, der naturlich bei abgefühlter Ueberlegung wieder verfcwindet. Ein folches altes Poem wird durch die Ueberlieferung, die es bald rob, bald uns verständlich macht, bald Widersprüche bineinbringt, gleichsam in ein Rature Probuft verwandelt, an dem unfre abndende Rraft eben recht viele Arbeit findet,

#### XLIV

genug, daß unfer Bolfsbuch nur der zweite Theil, Die lette Salfte ber Sage ift, und fich Diefe, obe gleich fich vieles auf die erfte Salfte bezieht, und alles, mas Malegys und Rog Bayards Urfprung betrifft, ohne diese dunkel bleibt, bei uns als felbstftandig bat erhalten und durch mehr als ein Jahrhundert beliebt bleiben fonnen. Man fiebt eben bieraus, wie die Phantafie bes achten, noch unbefangenen Lefers ergangt und fortbildet. In ben Niederlanden fand ich in bollandischer Sprache Diefe erfte Balfte, Die Geschichte Des Malegns, auch als Bolfsmarchen, mit ben henmonsfindern (Die man noch an manchem Wirthshausschilde auf ihrem Rog Banard dort figen fieht) vereinigt. Es icheint ein Auszug und profaifche Umarbeitung jener Batis tanischen Sandschrift ju fenn, Die fich jest wieder in heidelberg befindet. Diese handschrift, nach manchen niederlandischen Ausdrucken (1. B. quaadt Malegys, bofer, folimmer) ju foliegen, ift wohl auch in der Rabe der Niederlande geschrieben und gearbeitet worden. Ift das altefte Gedicht über Diefen Gegenstand rein frangofich, fo verdient es wohl eine Untersuchung, wie alt das Driginal, und

genug, daß unfer Bolfebuch nur der zweite Theil, Die lette Salfte ber Sage ift, und fich Diefe, obe gleich fich vieles auf die erfte Salfte bezieht, und alles, mas Malegys und Rog Banards Urfprung betrifft, ohne diese dunkel bleibt, bei uns als felbstftandig bat erhalten und durch mehr als ein Jahrhundert beliebt bleiben tonnen. Man fiebt eben hieraus, wie die Phantafie bes achten, noch unbefangenen Lefers ergangt und fortbildet. In den Miederlanden fand ich in bollandifcher Sprache Diefe erfte Salfte, Die Geschichte Des Malegns, auch als Bolfsmarden, mit ben henmonsfindern (die man noch an manchem Wirthsbausschilde auf ihrem Rof Bapard dort figen fieht) vereinigt. Es icheint ein Auszug und profaifche Umarbeitung jener Batis tanischen Sandschrift ju fenn, Die fich jest wieder in Beidelberg befindet. Diese Sandichrift, nach manden niederlandifden Ausbruden (1. B. quaadt Malegys, bofer, folimmer) ju foliegen, ift wohl auch in der Rabe der Riederlande geschrieben und gearbeitet worden. Ift das altefte Gedicht über Diefen Segenstand rein frangofico, fo verbient es wohl eine Untersuchung, wie alt das Driginal, und

geschrieben, die den alten spanischen Sid und Alexans der karakteristren, und die auch unsern Riebeluns gen zum Grunde liegen; es ist merkwürdig, daß der Reim, oder auch nur die Affonanz, ohne alle Regel in dem franz. Gedicht so weit geführt wors den, als es nur irgend Sinn und Sprache erstauben will.

Der Prolog (Band 13.) ist ein Scherz, in einer heitern Stunde, im frohlichen Sespräch ems pfangen, und bald darauf in einer Stimmung nies dergeschrieben, die so harmlos und lauter ist, daß man dankbar für so behaglichen Frohstnn senn darf, den wir nicht immer in unsrer Sewalt haben. Rimmt der Leser die Rleinigkeit mit demselben Ges fühl auf, so hat er die Minuten, die sie ihn kosten, ebenfalls nicht zu bereuen.

Da ich mir einmal für zene, den Straußfedern versprochenen Erzählungen freiere Bahn gemacht hatte, so gab ich es ganz auf, mich fernerhin mit den französischen Büchern zu qualen, und die noch übrigen Erzählungen sind ganz von meiner Erfins dung. Der Fremde, die Freunde (im 14. Bd.) Sieg mund, Ulrich, Fermer, der Naturs

der schlechten Sentimentalität des Theaters, vers suchte ich es in der Theegefellschaft (12.86.) ohne Auswand von Elend, Jammer und Liebe einen leichten Scherz, wohl zu leicht auszusühren, und gab nach einiger Zeit auch diese Kleinigkeit für die Straußsedern ab, da sie dem Zweck dies sammlung nicht zu widersprechen schien. Diese hier, so wie die in den vorigen Einleis tungen angezeigten Aussähe, die Straußsedern, sind von mir, alle übrigen rühren von andern Verssassen, die ich auch nennen könnte, wenn es nothig wäre.

Der Kapellmeister Reichard, mit dem ich seit lange in Berbindung ftand, munschte, eine Oper von mir zu komponiren. Rhegini und andre vors zügliche Weister haben sich nachher zu verschieder nen Zeiten mit diesem Berlangen an mich gewendet. Plane genug habe ich zu Dichtungen dieser Art ges macht, vieles ist sogar angefangen worden, aber nies mals habe ich, außer einem einzigen Bersuch, wieder den Wuth sinden können, ein anderes Gedicht der Art auszuarbeiten. Es ist nicht die Undankbarkeit der Arbeit, die mich abschreckt, und daß der Diche

febr befchrantt, indem es nun icon Gefet gewors den ift, jeden Aft mit einer großen, leidenschafts lichen, vielstimmigen Scene ju schließen, das Ges dicht jusammen ju brangen, um dem ausmalenden Dufifer nur recht viel Raum ju geben. Auch zwei Afte, oder Theile, find feit lange beliebt, wodurch auch der Umfang des Werfes gebindert wird. Biels leicht läßt die romantische Oper so viel Mannigfalties ftit der Kormen, so verschiedene Elemente ju, als die romantische Romodie, in welcher auch bei weis tem noch nicht alles versucht ift, was fich ber abne denden Phantaffe Darbietet. Die Belt ber Elfen und Keen, die man recht eigentlich bat fur diefe neue Runft der Dufif auswählen wollen, verträgt eine febr verschiedene Behandlung, die rathfelbafte und doch so populare Zauberfiote bewegt fich in jenen ibr gang eigenthumlichen Rreifen, und bat uns bewiesen, was bem großen Senius eines Mozart moglich war. Don Juan ift gleichsam eine phans taftische Tragodie und die greffen Tone der guft und des Miges erheben die dunfle und wilde Leidens schaft noch mehr. Daß der Bis felbft fich mufifalisch aussprechen fann, baben wir in Sigaros Sochzeit

und durchdringen darf, welche Art der Episode das Reich der Wunder, oder des Scherzes, der Tolls heit oder der Schönen aufschließen soll, um in jeder Produktion eine neue Form, eine neue Sats tung von Rusik hervor zu bringen, wie Mozart uns bewußt durch seinen Genius, und seine Poeten in Unschuld, die ihre Sedichte beinah zum Raturerzeugs niß machen, wirklich schon gethan haben.

Dies mag zugleich als Antwort auf einige mich ehrende Anfragen und Forderungen mancher berühms ten Musiter dienen, denen ich bis jest Briefe schuldig geblieben bin, weil ich nur weitläusig, und unmöglich mit einem bloßen Nein oder Ja erwiedern fonnte. Der berühmte Meister Spohr mag auch diese Aeußes rungen hier als Beantwortung seines freundlichen Briefes fürs Erste wohlwollend annehmen. Münds liche Gespräche und Erdrerungen konnten uns näher bringen und einem gemeinschaftlichen Ziel entgegen sühren. Wie ich im Jahr 1798 die Aufgabe zu lösen suche, eine Oper zu dichten, kann dem edeln Künstler, der bezauberte Wald "deutlich machen, der sich im II. Bande dieser Sammlung

den Komponifien gleich mit dem Erften Afte zurück ju forecen, daß ich auf diese grillenhafte Rompos fition verfiel, von der icon feit Jahren eine in manden Zugen abnliche Arbeit unter meinen Papieren Wider Erwarten man ber Mufiter aber gang mit Diesem Unfange einverftanden, und der zweite Aft gefiel ibm noch mehr. Dir ichien es bei meis nem Gedicht nothwendig, daß die profaische, obet kedende Parthie einen nicht unbedeutenden Raum einnehme, ich glaubte, daß das immer wieders kebrende Regitativ in einer romantischen Oper ers muden muffe; als Gegensat wollte ich die bolslige Unterbrechung ber Dufit, Das Mustuben Des Ohrs im Redevortrag als poetisches nothwendis ges Element gleichsam mufifalisch benugen. If das parlando, in welches in komischen Opern das Rezitativ fich auflößt, doch nur gar zu oft eine unreife lintische Rede. 3d batte mir beshalb zwei sprechende Charaftere, welche niemals fingen, ben Ronig und feinen vernunftigen Minifter ausbedune gen und vorbehalten. In diefen profaischen Ratus ren follte die Unmufit fic den phantaftifchen, abers glaubigen, verliebten gegenüber, als nothwendig

Iffland einverkanden. Sebastian sollte Unzelmann vortragen, so wie dessen Frau Angeliken, ob der Schick die alte Zauberin, oder die Königin bestimmt war, erinnere ich mich nicht mehr.

Lange borte ich nichts von ber Oper, und nach langer Zeit gab mir Reichard angfilich und verlegen mein Manuffript jurud. Er durfte freier bandeln und fprechen, ba er meine Corglofigfeit über ber gleichen Gegenftande fannte. Bielleicht mar das Stud ju lang, forderte ju viel Personen, sagte ibm bei naberer Prufung nicht ju; vielleicht war man über die Rarifatur des Konigs angftlich, den man aber leicht in einen Schach ober Sultan ums åndern fonnte, - vielleicht, - was weiß ich! -Ich babe nie gegen ben Romponiften, ober ben Theaterdireftor über die gebrochene Bufage, oder über meine unnuge Arbeit, Die ich nur auf Berlans gen unternahm, Ein Wort verloren. Der Komps nift nahm ein Zauberftud mit naturlichen Wundern son Robebue, und Text wie Dufit machten fein Blud. Rad zwei Jahren ließ ich die Oper druden mit einer fleinen Borrede. Den jetigen Romponis ften murbe diefes Singespiel mobl gu lang und mans

leicht, Bolfs , Aberglanbe gewiß, Dabei bas Dingufus gen einer icheinbaren Chronit, alle Diefe Dinge machen Diefe Beschichte ju einer ber formlofeften. Bieles in ber Ergablung ftimmt nicht überein, eines Schluffes ers mangelt fie gang. Daß fie alt ift; beweiset, daß in manchen Segenden Frankreichs Brunnen und Grots ten noch nach diefer Ree genannt werden, daß das Bolt die Nymphe felber noch ju Zeiten ju febn glaubt. Die Borftellung, die fich schon im bochs fen Alterthum und bei allen Bolfern findet, daß durch einen Fluch eine magische Wirfung bervorges bracht werden tonne, die nur durch bochft felts same Zufalle fich wieder aufibsen darf, ist noch in . unfern Zeiten beim gemeinen Bolf faft allenthalben ein berrichender Aberglaube. Die vermunschten Pringen und Pringeffinnen finden fich in allen Feens Marchen, in den Gespenstergeschichten ber alten Burgen, und im Barbaroffa auf dem Rofbaufer, fo wie in dem verschwundenen Attila-wieder, und durch die Indische Lehre und Dichtung geht diese Borftellung in vielen Sagen, fo wie in der griechie ichen Mpthologie und in den altesten Schopfunges geschichten. Wie fich Die verschiedenen Beffandtheile

durfte fich damals noch eine vornehme Miene geben, und galt bei Vielen, die selbst Stimmführer waren, als gediegene Wahrheit. Richt, als wenn jest die Vildung so viel sicherer und weiter in allen Verhälts nissen vorgeschritten wäre, oder als wenn die Renge, und viele, die auch laut genug mitsprechen, eben nun klarere Einsicht verriethen: ein Irrthum lößt immer nur den andern ab, um wieder zu schildern und pedantisch auf und ab zu gehn; und darf jest Ricolai nicht mehr mitsprechen, oder hört man sogar auf Lessing nur selten mehr hin, so heben sich aus allen Gegenden neue Gottschede hervor, die in der Physiognomie jenem Urältervater völlig gleich sehn, nur daß sie dessen Gelehrsamkeit und Fleiß nicht besitzen.

So wie eine Literatur zum Bewußtsein ihres Strebens gelangt, so wie jene Zeit der unschuldigen Unbefangenheit vorüber ift, in der es dem Emspfangenden so wie dem Gebenden daran genügt, zu produciren und zu genießen, muffen Schulen entsstehen. Je bestimmter sich diese aussprechen, je deutlicher sie wissen, wohin sie wollen, um so besser für die Literatur. Dieser Ramps weckt und

fo wenig, als manche Zeitgenossen und glänzende Talente zu schmähen. Als dieses ward es aber von vier len, indem eine sich bildende Schule der Kritis dies zuerst und bestimmt aussprach, aufgenommen, und die Armuth hielt nun alle Wassen. für erlaubt, um das zu besämpsen, was jest Deutschland (wieder Factionen ausgenommen) glaubt, und wohl die schwachen Angrisse auf immer unwirksam machen wird. Segen jene Stimmung der Ausgeregten und für diese von allen Seiten angesochtene Lehre sollte nun in mancher Wendung auch dieses Kastnachtspiel sprechen.

Durch die neuere Schule der schlesischen Poeten war seit Opis die Berbindung mit dem deutschen Mittels Alter, dessen Sprache und Verskunst gleiche sam abgegraben; der letzte Nachhall jener altern Zeit diente nur, und mit dem Ramen des hans Sachs alle elende und verächtliche Bankelsangerei zu bezeichs nen. Soethes freier Sinn fühlte sich zuerst von dies sem verschmähten Altvater angezogen, und in einem schönen Gedicht sprach er jugendlich begeistert das Leb des Rürnberger Bürgers aus. Sein Faust, der schon stührer begonnen war, wurde in einer

gen ift unfer Sans Sachs wieder etwas ju Chren gefommen, auch ift fein Dichterton oft auf verschies Dene Weise versucht worden. Auch mich reigte es, Diesen Schwanf in einer abnlichen Manier anzus fimmen, und in einigen beitern Tagen mar die Aufgabe ausgeführt, in der ich den Autor felbft als migmuthig und verdrießlich barftellte, ber Rath, Ladel, Lob, Einfaltiges und Ueberfcwenglis des von verschiedenen Dasten : Riguren anboren muß, in beren Rleide mande befannte Gestalten terhult find, fo wie einige, die nicht befannter ges worden find. Es mar damals meine Abficht, ein poes tifdes Journal, von welchem nur zwei Stud erfchies nen, berauszugeben, um Unfichten oder Entdeduns gen in ber fpanifchen Literatur, Die bamale in Deutfchs land nur noch wenig befannt mar, auszusprechen, Die Gedichte der altern Englander, vorzüglich Shafe spears zu erlautern, und zugleich die Rritif Der neuen Schule in meinem Sinne fort ju fuhren. Die gutgemeinte Sache murbe ungeschickt angefans gen und erregte fein Intereffe. Es erfordert ein eignes Talent, um ein Journal annehmlich ju mas den, und ich war so der Mannigfaltigfeit aus dem

### LXVI

fcen; ober diejenigen, die fich jur Soule ber als ten Abilosophie und Doefie rechneten, unbillig, eins feitig, ober leibenschaftlich gegen Die Bemubungen ber neueren Zeit, fehlte es ihnen oft an gutem Willen, noch ofter wohl an Ginn und Kabigfeit, fich die Erscheinungen der neueren Belt deutlich ju machen: fo entstand diefen gegenüber ein junges Seschlecht, das obne Ernft und Rleiß, obne Begeis sterung und Talent, Die ausgesprochenen Worte und Sefinnungen nur fo oben abschöpfte, mit ibnen prunfte, das nicht verstandene noch übertrieb und ju überbieten fuchte, und naturlich von jenen alts flugen Berächtern alles Reuen mit zu der verschriees nen Schule gegablt, ja wohl fur den Ausbund derfelben gehalten murbe; welches Martprerthum fic diese zu jungen Propheten wieder recht gern ges fallen ließen. Ein folder ift der Bewunderer, ber in diesem Gedichte auftritt. Es fehlt nicht an abulichen Liedern, Die feitbem in mancher Samms lung gedruckt find, wie der Begeisterte fie bier vers nehmen lagt; aber manche Ausdrucke, j. B. "eine Sade bis jur Religion treiben," find wieder aus der Mode gefommen. Novalis, Schleiermacher,

### LXVIII

viel Einsicht die Bermittelnden in das Wesen des Ehristenthums hatten, was schon damals sich der politischen Absicht, der Herrschsucht, der Berskusterung, oder verdächtigen Planen näherte und für diese arbeitete, ist so oft erdrert, bestritten, bewiesen und geläugnet worden, daß diese Erise unserer Zeit hier nur angedeutet zu werden braucht.

Der Dichter ift jum Glud frei, und braucht fic als folder um diefen theologischen und politis fchen Streit und Biderftreit nicht ju fummern. Sonderbar ift es, wenn man ibm anmuthen will, daß feine Phantafieen, wie Laune und Eingebung ibn regiert, nicht den Gottern des Olymp buldigen foll, wenn mande die Begeisterung, Die und die berrlichen romifchen Elegieen erzeugte, ober Die Gotter Gries chenlands, jur Gunde rechnen, Die, wenn altere Beiten wiederfebren darften, wohl gar Rirdenbuße nach fich ziehen mochte. Dieselbe Beschranktheit ift es, ben großen Gestalten und glangenden Ericeis nungen, die die fatholische Form des Christenthums in Cultus, Legende, Bunderfage, Doefie, Dablerei, Rufif und Architeftur entfaltet und ericaffen bat, das Auge verschließen, oder gar dem Dichter verbieten

### LXX

Bon allen diesen follte ber nach bem gemeinen Ausdruck "altfrantifch" pertorperte Altfrant, ben ich im vierten Gesicht Lodtenbeer, des Philander von Sittemald icon vorfand, manches ausfagen. Seitdem find, wie gefagt, dreißig Jahre verfloffen, und die Welt hat fich vielfach ans ders gestaltet. War jene Zeit Doch burch Schleiermachers berrliches Buch, "Reden über die Relis gion," - ja felbit durch den Bufat auf dem Sitels blatt: "an die gebildeten Berachter berfelben " vollig carafterifirt. Siebt es deren noch viele beut ju Tage? Ronnte man aber nicht vielleicht (und derfolbe Autor mare deffen mohl am fabigften) bei Diefem umfichgreifenden Pietismus, ber Runft und Doefie verschmabt, in beschranttem Buchkabendienft fo oft das Edelfte verfolgt, und ein fummerliches, angfis liches leben fur ein frommes ausgeben will, "Reden über die Religion an die ungebildeten Enthufiaften für Diefelbe" fdreiben ? Es ift nicht zu verfennen, daß Die poetische oder religible Borliebe fur ben Rathos licismus, die fich vielfaltig ausgesprochen, ben Pros testantismus felbst wieder gefraftigt bat, ba ein Gegensat immer den andern hervor ruft. Das Bes

### LXXII

das der katholischen Kirche dienen soll, diese Kurcht rechtfertigen,) daß neue Zeiten der Berfinsterung funklich vorbereitet werden, die Pfaffenthum, Bemiffenstwang einführen, und jede unerlage liche Geistesfreiheit vernichten follen. Der fuitismus foll wiederum erhoben werden, um bem Despotismus ju bienen. Der Gelehrte, Der Rorider, der achte Patriot, der Politifer, Der Mangel rugt, ber Geschichtschreiber, welcher warnt, alle werben bon mandem Zionsmachter ber Pars theien mit verbullten Worten, oder deutlicher, bald als Obscuranten, bald als Berdachtige, Reger, ober ju Freigesinnte bezeichnet. Dag diese Art von Bermirrung in der Kirche und in mehr als einem Staate um fich gegriffen bat, ift nicht zu vertennen : eben fo wenig die Gefahr, daß die begeisterte Liebe, wenn fie fich jest aus der fcmacheren protestantischen Parthei in die jablreichere der fatholischen binuber begeben wollte, von Prieftern und Eigennutigen, von offnen, oder verdecten Partheibauptern mohl leichter gemißbraucht werden fonnte, als damals in jenen unbefangnern Tagen.

So erscheint benn auch in Diesem Gedicht wieder

und ich ward geblendet von dem Glang des innige Ren, blubenoften Lebens, bon der Rulle der Erfenntnig, erschuttert marb ich von bem Tieffinn, und von bem Aufschluß begludt, der fich aus diesem neuentbecten Reiche über alle Rathfel des Lebens und bes Beiftes verbreitete. 3ch batte nicht geabndet, daß in diefen Regionen auch Dialeftif, grundliche Forschung, Strenge der Folgerungen, furg, philosophische Rraft und Runft walten tonne, die fich freilich nur dem erschließen, der fich tiefer in Diese munderbaren Berfe binein liefet. Dieses Studium, das mich einige Jahre beschäftigte, bat mich fpater jur Philos fopbie geführt. Biele beginnen mit der Philosophie, und manchem, der nur in den Formeln ftehn bleibt, verschließt fich durch fein Rorfchen ber Ginn fur Die Mostif auf immer, juweilen auch der fur Poefie. Und doch wird nur der Philosoph grundlich und bes friedigend lebren fonnen, Der die Moftif fennt und liebt, wie nur der ein achter Mostifer genannt wers den fann, der auch in der Bernunft und ihrem Bers mogen die gottliche Rraft erkennt und verebrt. Ein leidenschaftliches Banfen ber Partbeien berüber und binüber beweiset immer nur, daß beide noch nicht die

## LXXVI

lette war es wohl vorzüglich, was schon beim Ericheinen die Lucinde vielen Lesern verleidete. Œ₿ tann auffallen, daß dieses Buch so viel Anftog erregt bat, und fo verrufen geblieben ift, wenn wir febn, Dag, mancher Muslander ju gefdweigen, Wielands tomifche Ergablungen, ober Thummels Reifen, nur menige Biderfacher gefunden haben, und felbft ernfte Bemuther Diefe gufternbeit ober Das Mergernig ents fculdigten, Die Recenfenten aber feinen Unftand nabmen, bffentlich ju loben. Es ift wohl nicht ju leugnen, baß Schlegels Buch, über welches fich bas mals in vertrauten Briefen ein Befreundeter mit vielem Wige, der das Gemalde als ein lauteres und unschuldiges beleuchten follte, vernehmen ließ, in manchen Stellen jene beilige Scham verlett, Die and ber Dichter ber Liebe nie franten foll. Bare bas Buch ein Gedicht in Liedern und Stangen, ober fprache es mit beiterm Muthwillen einen erfonnenen Roman aus, so murbe diese Uebertragung icon bas meifte entschuldigen. Es verlett badurch, baß es fic fast als Ronfession aufdrangt. Mit einem Bort, die Ungeschicklichkeit des Autors beleidigt mehr, indem die Erfindung formlos bingeftellt ift,

Beightes, weiches auch jest noch nicht vollendet ift. In der gett, als ich an dem früher begonner wer Roman "Alma," arbeitete, aus weichem Sonette in meinen Gedichten abgedruckt find, fing ich dieses in meinen Gedichten abgedruckt find, fing ich dieses die Allegorie zwischen Octavian Drama au, welches als Allegorie zwischen Octavian und Genoveva eintreten sollte.

. 36 hatte mich feit 1801 febr viel mit ber alts Deutschen Poefie beschäftigt ; Die Gedichte Der Minnes fanger, welche bald nach biefem Jahre heraustamen, weren: damals, nach langer, Paufe, in welcher jene Deutschen Deifter faft wieder waren vergeffen worden, Der erfte Berfuch, Die Aufmertfamfeit von neuem: auf diese Erscheinungen ju lenten. Mit jenen Lies Dern beschäftigte mich jugleich bas Spos ber Rieber lungen. 34 forfcte in Chroniten und Gefclichtet werten ; und glaubte mande größere ober fleinere Entbedung gemacht ju haben. Die Ebbalieber wurden fleißig von mir fludirt, so wie die islans Difche Billing : Sage, Die nachher mein Freund von der hagen aberfest bat. 3ch faßte endlich den vielleicht ju kubnen Entschluß, die Lücken bes großen Delbengebichtes, Die mich an einigen Stellen

ich blog wegen des Manustriptes der Riebelungen einige Tage in St. Sallen, um auch bort bie Bas rianten und fehlende oder binjugefügte Berfe genau ju bemerfen. In Rom felbst aber arbeitete ich 1805 und 1806 fleißig auf dem Batican; nicht nur jogen die Deldenlieder, die fich mehr oder weniger auf Die Riebelungen beziehn, meine Aufmertfamteit an fich, fondern ich durchlas alle altdeutschen Sands. fdriften, die ich bort fand, und fopirte vieles aus ben meiften. Da ich einen Druck vom Liturell mit mir batte, so verglich ich auch diesen mit den verschies benen Sandidriften aus fruberer und fpaterer Beit, Die ich bort antraf; eben fo ben Triftan und Imein. Das alte merkwurdige heldengedicht vom Ronig Rother fopirte ich gang, und gab es nachber meis nem Freunde von der Sagen, der es in den altdeuts ichen Gedichten bat abdrucken laffen. Als ich im 9. 1806 nach Deutschland jurud gefommen mar, feste ich meine Arbeit ber Riebelungen fort; nur mar, als im folgenden Jahre die Umarbeitung bes gelehrten v. ber Sagen erschien, mir die guft, eine neue Welt den Deutschen aufzuschließen, verdorben, auch jene Unbefangenheit der Lefer, Die ich fo febr

## LXXXII

Als ich 1801 und im folgenden Jahre jum erftenmale Dresden ju meinem Aufenthalt gemablt batte, besuchte ich oft bas sogenannte Sommers theater auf dem Linfischen Bade. Diese Bubne mar gemiffermaßen eine Opposition gegen jene, Die in der Stadt mabrend der Wintermonate spielte. 3m Winter fab man Die Schauspiele Des Robebue und Iffland, juweilen ein Bert Schillers, Luftspiele von unbefannteren Berfaffern, und alles ging fo ju, wie auf den übrigen deutschen Theastern, nur hatte fich, vorzüglich im Tragifchen, eine Urt der Darftellung gebildet, die mir nichtjufagte. Das'Theater mar mir damals überhaupt durch die Monotonie, die auf ibm berrschte, ers mubend geworben, und ich mallfahrtete gern ju jener beitern, unbefangenen, oft auch albernen und jumeilen roben Bubne, Die Den breifigjabrigen Abcs Schüben, ben alten Ueberall und Rirgende, Die-Teufelsmuble und bergl. und neben Diefen auch Die Donau & Rire gab, alles meift Wiener Produftionen, die auf den Rebentheatern bort Gluck gemacht batten. Ein doppeltes Theater, wo in jedem Local eine gang andre Belt fpielt, ift immer erfreulich,

## LXXXIV

Im vierzehnten Bande befindet sich die Rovelle der Seheimnisvolle, die, ob sie schon nach 1819 geschrieben wurde, doch in diese Sammlung aufgenommen ist. Der Kenner sieht vielleicht, daß der Segenstand ursprünglich zu einer Comodie besstimmt war, die lette Entwickelung nämlich. Nachs her, als ich es zu einer Erzählung umschuf, mußte das dramatische Element zurücktreten, und die ersten zwei Orittheile, die mir im erzählenden Bortrage nothwendig schienen, wurden hinzugesügt.

Wir brauchen jest das Wort Novelle für alle, besonders fleineren Erjählungen; manche Schrifts steller scheinen sogar in diese Benennung eine Ents schuldigung legen zu wollen, wenn ihnen selbst die Seschichte, die sie vortragen wollen, nicht bedeutend genug erscheint. Was wir mit dem Noman bes zeichnen wollen, wissen wir jest so ziemlich; aber der Engländer nennt schon seit lange alle seine Rosmane Novellen. Als das Wort zuerst unter den Italianern auffam, sollte es wohl jede Erzählung, jeden Borsall bezeichnen, die neu noch nicht bekannt waren. So wurde der Name fortgebraucht, und die Italianer zeichneten sich dadurch aus, daß

weder mit gaune, Geift noch Big charafterifirt find. Eine Begebenheit follte anders vorgetragen werden, als eine Ergablung; Diefe fich von Bes schichte unterscheiden, und die Rovelle nach jenen Muftern fic baburch aus allen andern Aufgaben bervorbeben, bag fie einen großen oder fleinern Borfall in's belifte Licht stelle, Der, so leicht er fich ereignen fann, doch munderbar, vielleicht eins Diese Wendung der Geschichte, Dieser zig ist. Punft, bon welchem aus fie fich unerwartet vollig umfebrt, und doch naturlich, dem Charafter und Den Umstånden angemeffen, Die Kolge entwickelt, wird fich der Phantafie des Lefers um fo fefter eins pragen, als die Sache, selbft im Bunderbaren, unter andern Umftanden wieder alltäglich fein fonnte. Go erfahren wir es im Leben felbft, fo find die Begebenbeis ten, die und bon Befannten aus ihrer Erfahrung mit getheilt, Den tiefften und bleibendften Eindruck machen.

Um uns an ein Beispiel ju erinnern. So ift in jener Gothischen Novelle in den Ausgewanders ten, der fich aufhebende kadentisch, der das Schloß überfluffig macht, welches der junge Mann eine Zeitlang benutt, um fich mit Geld ju verfeben, ein

## LXXXVIII

Bedingungen unfere Lebens und der Buftande deffels ben um fo flarer erfaffen.

Es wird fich auch anbieten, baß Gefinnung, Beruf und Meinung, im Contraft, im Rampf ber bandelnden Berfonen fich entwickeln, und baburch felbft in Sandlung übergeben. Dies icheint mir ber achten Rovelle vorzüglich geeignet, wodurch fie ein individuelles leben erhalt. Eroffnet fich bier får Rafonnement, Urtheil und verfchiedenartige Uns ficht eine Babn, auf welcher burch poetifche Bes bingungen bas flar und beiter in beschranftem Rabe men anregen und überzeugen fann, mas fo oft uns befchranft und unbedingt im Leben als Leidenschaft und Ginseitigfeit verlet, weil es burch die Unbes ftimmtheit nicht überzeugt und bennoch lehren und befehren will, fo fann auch die Form ber Robelle jene fonderbare Cafuiftif in ein eigenes Bebiet fpiclen, jenen Zwiespalt Des Lebens, Der icon Die frubeften Dichter und die griechische tragische Buhne in ihrem Beginn begeisterte. Co hat man mohl basjenige, mas fich bor bem Auge Des Geiftes und Gemiffens, noch weniger bor der Satung der Moral und Des Staates nicht ausgleichen lagt, Schicfal genannt,

Rovelle zuweilen auf ihrem Standpunft die Widers fpruche bes lebens lofen, Die Launen des Schicks fals erflaren, den Mabnfinn der Leidenschaft vers fpotten, und manche Rathfel bes herzens, ber Menschenthorheit in ihre funftlichen Gewebe binein bilden, daß der lichter gewordene Blick auch bier im Lachen oder in Webmuth, das Menfchliche, und im Bermerflichen eine bobere ausgleichende Bahr: beit ertennt. Darum ift es dieser Korm ber Ros velle auch vergonnt, über das gefetliche Daag bin: weg zu ichreiten, und Geltsamfeiten unpartbeiisch und ohne Bitterfeit darzustellen, die nicht mit dem moralischen Sinn, mit Convenienz oder Sitte un: mittelbar in harmonie ftebn. Es läßt fich obne Zweifel das Meifte und Befte im Boccas nicht nur entschuldigen, fondern auch rechtfertigen, mas nies mand wohl mit ben fpatern italianischen Novellisten versuchen mochte.

Ich habe hiermit nur andeuten wollen, warum ich im Gegensat früherer Erzählungen verschiedene meiner neueren Arbeiten Rovellen genannt habe-

Dresben, im Mai 1829.

2. Tied.

# Perfonen.

Balther von Berned. - Dathilbe, feine Gemahlin. Reinhard, } feine Sohne. Rarl, Der Burgvoigt Conrab, Knappen auf Berned. Georg, Beopolb von Bilbenberg. Deinrich ben Drla. Abelbeib, feine Sowefter. Bilbelm, fein Anappe. Abelbeibs Dofmeifterin. Rubolph von Cbenburg. Ritter. Damen. Anappen. Rnechte. Seifter.

\*

į,

## Balther.

Wenn Gott uns diese Freude vergonnt, ja! benn Rudolph, ich habe gefunden, daß man in dieser Welt auf nichts gewiß hoffen darf, wenn man nicht verzweis feln will; es ist mit dem Leben wie mit der Saat; alle Korner gehn nicht auf, und wenn nur fein Digs wachs daraus entsteht, muffen wir schon die hande aufs heben und Gott danten.

## Rudolph.

Ihr feid alt, Ihr durft ichon fo fprechen, aber für mich, ben Jungling, ift ber Gedante niederschlagend!

## Walther.

Auch Du wirst Mann, wirst Greis werben, das beißt, Du wirst von Deinen Erwartungen nach und nach immer mehr abziehn, bis Dir am Ende nichts übrig bleibt, als die hoffnung auf ein ruhiges und selle ges Ende.

## Rubolph.

Barum leben wir dann aber, und muhen uns fo ab?
Walther.

Beil es so sein muß, und weil wir dazu keine Grunde verlangen. — Aber geh, sonft mochte Dir das Geschwäs und die Lehre eines Greises eben so verdrießlich fallen, als jenem Manne dort, der es nicht unterstaffen konnte, auf mich zu schmählen, indem der himmel drohte und die emporte Meeressluth schalt. — Bei Gott! es sind die Zeiten gekommen, in denen das Alter verachtet wird; jeder Knabe, der einen Bart an seinem Kinne sühlt, darf troßig die Ersahrungen des Mannes verspotten, weil seine Zunge gewandter und sein Arm vielleicht stärker ist. — Ich habe diesen heinrich von

verband, meine Ungebuld zu vermehren. — Aber es ift vorüber. —

Rubolph.

Gewiß?

Beinrich.

Bei meiner Mitterebre!

Rudolph.

Run fo lebt wohl, recht wohl? in Deutschland sehn wir uns balb und freudig wieder. gebt ab.

Balther.

Ungebuld? — Ungebuld! — Als ich ein Jungs ling war —

Seinrich, ber auf ibn jugeht und feine Dand ergreift.

Bergebt mir, feht, ich bitte Euch barum, als ein Beschämter, ein Ueberführter, ich gesteh' es, ich war zu rasch! — Seib Ihr nun zufrieden?

Balther.

O heinrich! mußtest Du, mas in meiner Seele liegt! -

Beinrich.

Ihr seid gerührt, alter Mann. — O Ihr habt Recht, ich bin ein unbesonnener Knabe. — Bergebt mir, seht, ich schämte mich nur vorher, gleich meine Reue so baar und offen zu zeigen; o betrachtet mich wieder einmal als Euren Sohn und versohnt Euch mit mir von Herzen.

Balther, ber ihn umarmt.

D heinrich, Du weißt nicht, und ich kann es Dir nicht sagen, wie mir war, als ich Europa wieder sah. Wie ein nüchternes Erwachen blies mir der Wind vom Lande her entgegen, alle trubsten Zeiten, die ich

## Beinrich.

Und die Freuden des Baterlandes warten auf Euch. Balther.

Freuden? — Seen bas war es, daß mir jeder Baum, jeder Berg und jede ziehende Wolke zu ver, kundigen scheint, daß ich vergeblich auf so etwas warte. Mir ist wie in einem fest verschlossenen Kerker, in dem ich den Klang der frohen Welt nur aus einer tiefen Ferne hore. Ich kann nicht sagen, daß ich mich drauf freue, mein Weib imd meine Kinder wiederzusehn.

Beinrich.

Die Melantolie trubt Euch felbst die heitersten Aussichten.

Balther.

Ach! Ihr versteht mich nicht, und ich tonnte fast von neuem barüber zornig werden. — Alles dies Gefühl sonderte mich von den übrigen im Schiffe ab, die sich auf Berwandte und Baterland freueten. daß ich ihre Ungeduld im Sturme durch meine stillern Gedanten zu sanftigen suchte. — Denn was ware es denn mehr gewesen, wenn uns die Fluth verschlungen hatte?

Beinrich.

So traurig habe ich Euch noch nie gefehn.

Balther.

Ihr geht nun jum heiligen Jago von Campostella?

Ja, ein unerfulltes Gelübbe meines verftorbenen Baters treibt mich dorthin. — Aber vergennt, bag ich Eurer noch pflege.

### Georg.

# Freilich!

#### Conrab.

Wenn Ihr Euren Dienst ordentlich und redlich ver, richten wollt, so konnt ihr nicht zu punktlich sein. — Dich, Franz, hab' ich immer ungern hier im Schlosse gesehn, weil Du jeden neuen Knappen, der hier anz zieht, verdirbst.

# granj.

36? - Mun da bift Du alter Bar boch ber Erfte, ber mir bas fagt.

#### Conrab.

Daß Dich bas' Bort nicht noch einmal gereut! — Ich weiß, daß Du die Gottesfurcht verachteft, und mit beiden Füßen in dem Pfuhl der Sunde stehst; mein weißes haar darf also wohl nicht ein wenig Respectivon Dir fodern. Nun, Du wirst Deiner Strafe nicht entlaufen.

# Frang.

Indef Ihr predigt, tonntet Ihr auch etwas thun. Conrad.

3ch bin Euch jum Aufscher bestellt, nicht 3hr mir: bie Birthschaft hat sich bier gar munderlich umgebreht.

# Der Burgvoigt tritt auf.

# Burgvoigt.

Nun, Rinder, Leute, alles in Ordnung? — Heut Abend ift großes Fest, prachtige Bersammlung hier. — Set bie großen Potale auf, so will es unfre Saus; frau. — Du, Frang, sollft noch nach einigen Gaften Bilbenberg hat mich schon feit lange mit zwei ans bern Gefellen auf sein Schloß beschieben, und ich freue mich ihn kennen zu lernen.

Mathilde.

Du fabst ihn nic?

Reinhard.

Nur mal in der Ferne, aber ich habe ihn nie ges sprochen; daß er heut zu Eurem Feste gebeten ist, ist die einzige Ursach, daß ich ungern fortreite. Bas hort man nicht alles von dem Manne!

Mathilde.

Tapfer foll er fein.

Reinhard.

Wie ber heilige Georg, alle Frauen mogen ihn auch beswegen gern. Schon ift er nicht, benn Narben in Schlachten und in Zweitampfen erhalten, entstellen fein Gesicht, aber wenn man ihn sieht, so fühlt man recht in ber Bruft, was bas Wort Mann zu bedeuten hat.

Mathilde.

Aber er ift boch immer wild und unbanbig.

Reinhard.

Micht wahr, Mutter, weil er nicht auf ben Klang ber Minnelieber hort, ober noch kein Weib genommen hat? Darin find fich die Francen doch alle gleich, sie trauen keinem recht, ber nicht getraut ift, ober wenigstens von einer Braut etwas ju sagen weiß.

Mathilbe.

Du scheinft Dir ihn schon jest jum Mufter genoms men ju haben?

Meinhard.

Burbet 36r mich barum fchelten?

#### Rarl.

Und ich muß weinen, wenn ich gubore.

#### Conrad.

Oben auf bem Berge lagen nun bie vier Beimons. finder, und maren von einer großen Dacht belagert. Ritfart lag fcmer verwundet und fonnte fich nicht auf. richten, Abelhart und Writfart auf ihren Rnicen und flehten jum barmbergigen Gott um Rettung und Sulfe, nur der ftarke Reinold war noch macker und munter und bielt ben Reind von bem ficilen Berge gurud, indem er große Relfensteine binunter marf. Go verging ein Lag und eine lange Nacht und feine Bulfe mar fichtbar. Much ber machtige Reinold mar icon ermubet und alle Brus ber waren in ihren Bergen tief betrubt, fo bag fie endlich beschloffen, fich ju ergeben und ju fterben. Indem aemahrt Reinold in ber Morgensonne einen fernen Reiter und verfundigt's feinen Brudern; ach! theure Bruber! rief er aus, ich ertenne mein Rog Bapart und meinen Better Malcand. - Da erhoben fic Britfart und Abelhart von den Rnieen und fahen bin, und erfannten ebenfalls das Rog und feinen Reiter. Da wurden fie voll Duthe und jauchsten und banften Gott bem Berrn. Ritfart ber alles gebort hatte, fagte: meine lieben Bruber, ich bin fo fcwer verwundet, bag ich mich nicht burch eigene Rraft auf meine Beine ftel len tann, ich bitte Euch, Ihr wollet mir aufhelfen, bamit ich boch auch zu meinem Erofte bas Rog Bapart gewahr werde. Da boben fie ihn auf und bielten ibn bruderlich in ihre Urme, und er fah ebenfalls bas Rog Bapart: worauf er fagte: 2ch! mich buntt, ich bin nun icon gang gefund und von allen meinen Bunben

den Einen hervorragenden groß zu machen; Es muß auch diese untergeordneten Geister geben und ihrer mußsen mehr sein, als ber andern.

#### Conrab.

Das ift mahr; aber es ift mir wahrlich noch nicemals bei einer helbengeschichte eingefallen.

#### Cort.

Es ist mein erster Gebanke, wenn ich so hore, wie viele Reinold in dem Gefechte, oder in jenem erschlug, unter denen gewiß viele edle wackre Manner und Jungslinge waren, die vielleicht einst seine vertrautesten Freunde und Genossen hatten werden konnen. Alle diese sind als eine fast unnuge Jugabe in die Welt geworfen, wie die überstüssigen Früchte fallen sie vom Baume, ehe ste reif sind. Und warum soll ich nicht einer von diesen sein?

#### Conrab.

2d, liebster Junter, betrubt mich nicht burch-biefe Gebanten.

#### Rarl

Ich bin bange, in der Welt weiter zu leben. — Wurde dem guten Rosse Bayart nicht auch mit dem schnodesten Undanke vergolten? Mußte es nicht in den Wellen umkommen, damit sein herr sich nur mit dem Konige versohnen konnte? Darum muß ich immer schon in der Mitte dieses Kindermahrchens weinen, weil mir der Ausgang schon vor Augen schwebt.

#### Conrad.

Ach, ich sehe wohl, Ihr habt ein gar nachdenkliches Gemuth, und bas taugt fur biefes Leben nicht.

#### Rarl.

Cage mir, warum bin ich nicht Ritter, wie mein

oft in der Nacht davon und fahre auf und will nach meinem Schwerdte greifen und zu ihm eilen, als waren es nur wenige Schritte, — und dann sink ich in mich zuruck und weine und schluchze laut. Bergab geht jest schon mein Leben, die dunkeln Busche umher umzgeben mich immer dichter und dichter, und ich weissage Dir, Conrad, bald, sehr bald bin ich verirrt.

#### Conrab.

Denkt daran nicht; mir ist es immer zu Muthe, wenn ich Euch ansehe, als wenn der junge held Reis nold por mir ftunde.

# Rarl, autfpringenb.

Wenn Gott mir die Gnade verliehe! — Aber nein, mein Gemuth hebt sich nicht froh und leicht, wie mit Blei wird es an den Boden gezogen, mir ist nicht so, wie es einem Helden sein muß: wie ein Wolfenschatzten geh ich über die sonnige Sbene hin und jede Aehre und jeder Grashalm richtet sich froher im Scheine auf, wenn ich vorüber bin. — O laß mich!

# Conrad.

Rein, ihr seid ftark und fraftig, Ihr werdet hier noch alles wieder gut machen, wenn Euer Bater nicht wiederkehren follte, und Ihr mußt cs.

#### Rarl.

Ich vergeffe gang, baß ich beim heutigen Feste boch auch zugegen sein muß! — Wenn ich nur in ben Waffen geubt mare! — Conrad, verwichne Nacht schnallt ich mir ben größten harnisch an und er war meinen Schultern nicht zu schwer, die gewaltigsten Schwerdter und Streitarte sind mir ein Spiel, aber

# Leopold.

Sein Bruder gleicht Euch dafar um fo mehr. Aber wie ift es möglich, daß ihr ichon fo ermachfene Rinder habt, schone Frau, man follte Euch fast nur fur ihre Schwester halten.

# Mathilde.

Ihr wollt scherzen: aber ich ward als ein junges Rind mit Balther von Berned verheirathet. — Ift es Euch jest gefällig aufzustehn, damit die Nitter und Damen einen Sang versuchen tonnen?

### Leopold.

Und 3hr wollt es mir burchaus abschlagen?

### . Mathilde.

Benn Euch so viel baran liegt, nicht. — 3ch hatte anfangs noch eine Mummerei bestellt, aber meine Gautler find ausgeblieben.

# Burgvoigt.

Mun zum Schluß bes Mahls. — hebt ben Potat bod. Mertt auf, ihr Spielleute, — auf das Wohlsein unsers herrn Walther von Berned!

### Rarl.

Ginen Becher Bein! — Die Chore von Bufitanten blafen laut, jeber trintt, man erhebt fich von ber Safel, gegenseitige Gladwaniche.

# Sofmeifterin ju Mbetheib.

Und wenn Ihr nun tangen mußt, mein Fraulein, so hutet Euch wohl, daß Ihr Euch nicht zu sehr erhist, denn das schadet beides der Gesundheit und dem guten Rufe eines Madchens, und ist sowohl unanständig, als anch gegen die guten Sitten.

#### Rari. .

Wein Bater ift auswarts, so wie Eucr Bruder, und wir wissen nicht, was aus beiden geworden ist.

### Abelbeib.

Ich war noch ein Kind, als Heinrich fortreifte, und boch gram' ich mich Lag und Nacht um ihn.

#### Rarl.

Glaubt mir, es ift auch nur findisch, sich barüber gu gramen, benn mir geht es grade so; mein Bater reifte schon früher als viele Nitter und ich mochte mein Blut hingeben, wenn er nur wiederkehrte.

# Adelheid.

Er wird, Ihr mußt es glauben. — Wer ift ber frembe Mann, ber mit Eurer Mutter tangt?

### Rarl.

Ich feh ihn heute auch jum erstenmal, er heißt Leopold von Wildenberg, ein wilder Gefelle.

# Adelheid.

Ich habe mich vor ihm gefürchtet, als ich ihm an ber Lafel gegenüber faß.

### Rarl.

Und mir ift er juwider, recht in der innersten Seele verhaßt. Seht nur die große Schmarre uber bas gange Besicht, wie sie ihn entstellt!

# Abelheid.

Er sieht friegerisch und fuhn aus.

#### Rari.

Ja, wie einer von jenen Kriegern, bei denen man ce vergißt, daß sie Menschen sind. Ich konnte nicht mit ihm aus einem Becher trinken.

Mathilde.

Seit sechszehn Jahren.

Leopold.

Schon so lange Wittme? —

Mathilde.

Und ich glaube, er ist schon seit lange tobt, benn vor vier Jahren erhielt ich eine Bothschaft, bag er in Palastina schwer verwundet barnieder liege, und seitbem hab' ich nichts wieder von ihm vernommen.

Leopold.

Gewiß ift er todt und begraben, und Ihr, schone Frau, trauert und erwartet ihn vergebens.

Mathilde.

Mir wird oft die Burg zu enge, dann muß ich Menschen sehn; es ist mir unmdglich, ganz wie eine Nachteule in einer duftern Sinsamkeit zu leben.

Leopold.

Es ware auch Unrecht, so viel Schonheit ben Augen ber Welt auf immer zu entziehn.

Mathilde.

Ihr wollt mich roth machen.

Leopold.

Solltet Ihr das von mir jum erstenmale boren? Das will ich jur Ehre unfrer Ritter nicht hoffen.

Mathilde.

Ich habe viel von Euter Runft gehort, die Frauen durch Schmeicheleien zu fangen.

Leopold.

Schmeicheleien find nur ein nothwendiges Uebel, bei Euch wird jebe Schmeichelei gur Bahrheit.

### Mathilde.

Bei Gott nein! benn icon in ber erften - boch, begehrt Ihr nicht zu tanzen? feht, ich glaube alle Fraus lein warten nur auf Guch.

Leopold.

Wer ift benn jene bort im weißen Rleibe?

Mathilbe.

Abelheid von Orla, meine Nachbarin, ich wurde fie fonst nicht geladen haben. Ihr Geficht, ihre Sprache, ihr Befen ift mir nicht exfreulich.

Leopold.

Wir konnen immer nur lieben, was uns in einiger Rucksicht abnlich ift.

Mathilbe.

# Meint Ihr?

Leopold.

Ja, und eben darum meine ich auch, daß Ihr --

Mathilbe.

O tangt boch, tangt; Ihr tangt weit besser als Ihr sprecht.

Leopold.

Co erlaubt mir Gure Band, -

Mathilbe.

Bum Cange noch jur Doth, -

Leopold.

# Sonft nicht?

Mathilde.

O man darf Euch nur die Finger bieten und Ihr nehmt ichon den gangen Arm.

Leopold thit thre Dent.

# Burgvoigt.

Mun, so last ihn tommen und stellt nur bas Bla: fen ein. — Rlingts boch, als wenn sollte Sturm gelaufen werben. Georg geht ab.

Leopold.

Seid 3hr nicht wohl, gnabige Frau?

Mathilde.

Ico weiß nicht, - mein herz schlägt. -

Saft Euch - er nimmt fie in ben Urm, Dathilbe macht fic verwirrt lod.

Rudolph von Ebenburg tritt ein.

Rubolph.

Seid mir alle gegrußt, und verzeiht, wenn ich Euer Fest sidre; ich munschte unter Euch die eble Saus-frau herauszusinden.

Mathilde.

Bas foll fie, edler Ritter, was habt Ihr ihr zu fagen?
Rubolph.

Einen Gruß foll ich Euch bringen von Eurem Gemal und herrn Balther von Berned, in wenigen Bochen hofft Er Euch hier in seine Arme zu schließen.

Mathilbe.

Walther?

Leopolb.

Er lebt?

ì

Rari

fturgt aus bem Dintergrunde herbor auf feine Snice,

Mein Bater? — O er tommt! er tommt, meine Mutter! — Jest ihr Spielleute, jest ift es Zeit ju Rubolph.

Ich bante Euch. as mit Georg.

Bofmeifterin.

Lebt mohl, gnabige Frau, wir banten Guch berglich.

. Mathilde.

Ihr wollt fort?

Pofmeifterin.

Minfre Sanfte wartet schon feit einer Stunde, es ift nicht weit und der Mond scheint bell. ab mie Abelheib.

Burgvolgt

Jest werd ich ben Mittern ihre Machtlager anweis fen laffen, eben fo ben Damen, bamit alles in guter Orbnung gefchebe.

Leopold.

Ihr feid nachbentend, gulbige Fran?

Ratbilde.

26!

,

Leopold.

Was ift Euch?

mathilbe.

Mir ist wie im Traum, oder als wenn ich jest erwachte und hatte biese sechszehn Jahre vertraumt.

Leopold.

Glaubt 3hr, baß Guer Gemal gurudfommt?

Mathilde.

Sabt Ihr es nicht gehort?

Leopold.

Er war unpaß, als ihn der Ritter verließ -

# Leopolb.

Collte fie, - doch mags, ich will's der Beit über: laffen, die alles in Ordnung bringt.
Die Damen find indefen abgegangen.

# Burgvoigt.

Rommt, Ritter; ich hoffe, daß mancher unter Euch ein wenig taumelt, denn fonst mußte ich von unsern Beinen etwas schlechtes benten. — Rommt zu Bett. — bie Ettere geben ab. Anappen troten anf, die bie Licher andloschen. Der Borbang falle.

Leopold.

Erinft, trinkt! — Dem Sieger Reinhard von Bers neck im nachsten Rampffpiele!

Reinhard.

Wohl, es gilt! Ihr macht mir neuen Muth, und Ihr seid der einzige Mann in unfrer Nitterschaft, der mein Gemuth erheben kann.

Leopold.

Bie bas?

Reinhard.

Schon seit lange habe ich von Euch gehort und schon seit lange wunsche ich Euch nachzueifern; Ihr seib mein Borbild.

Leopold.

Erhist nicht ber Wein Euer Blut?

Reinhard.

Bei Gott nicht, ich fann die übrigen nicht achten, die ein enges, trubes Leben leben, und ihren Stand als einen Dienst betrachten, die von ihren Pflichten immer grade so viel erfüllen, um in keinen bosen Leumund zu fallen, und ihres Arms nur gebrauchen, wo sie die dringendste Gelegenheit auffordert. — Aber Ihr seid ein freier Mensch, ihr adelt den Stand, Ihr laßt Euch die ganze Belt dienstbar werden, und Eure Guust erobert so Mann als Beib. Wollt Ihr Euch mein in der Zukunft annehmen?

Leopold.

Was an mir liegt, foll gern geschehn. — Aber warum hangt Ihr Euch nicht mehr an die Weiber? Ihr seid gut gebaut, habt ein feuriges Auge und es liegt nur an Euch, sie alle zu Guren Stavinnen zu machen.

Reinhard.

Ich weiß nicht, — wann haben wir Johannis? Leopold.

In drei Lagen.

Reinhard.

Dann ja.

Leopolb.

Barum verlegt aber Eure Mutter ihr Fest grade auf Diefen Tag?

Reinhard.

Ich weiß es felbst nicht; mich dunkt, es ist ein heimlicher Aberglaube, sie hat schon seit lange eine Furcht vor diesem Tage und ist daher ungern um diese Zeit allein.

Leopolb.

Also eine Weiberschwachheit? — Run sie ift mir badurch um so lieber, benn wenn die Weiber recht sehr Weiber sind, sind sie am schonften.

Reinbard.

Das mußt Ihr verstehn.

Leopold.

Ich mag es wohl endlich durch lange Erfahrung erlernt haben. — Seid Ihr zum Jagen ruftig?

Reinhard.

Bon Herzen.

Leopold.

3ch weiß, daß Euch mein Revier freuen wird. -

grans.

Ach! — ich mochte, daß ber Alte einem andern Knappen ben Auftrag gegeben hatte. Ja wo es nur was gefährliches zu thun giebt, da muß ich gleich bers jenige sein, der gemißbraucht wird.

Georg.

Siebei aber tann ich die Gefahr weber einsehn noch begreifen.

granj.

Beift On benn auch alles, Du junges überver, fandiges Sahnlein? Noch so manches in ber Belt ift vor Dir verborgen, und wird es auch wohl bleiben. Es gehort nicht alles fur solche Narrentopfe.

Georg.

Run, ereifre Dich nur nicht; wenn es zu begreifen ift, so unternehme ich's so gut als ein andrer, es aus bem Grunde zu verstehn.

Franz.

. Billft Du ben Ritt übernehmen, wenn ich es Dir alles und genau erzähle?

Georg.

Bon Bergen gern.

Frang.

Mun so hore: — Erft vor einem Jahre ftarb hier im Schlosse eine alte Umme, die die beiden jungen Berrren groß gefängt hat. Ich war lange Zeit ihr Bertrauster und ba erzählte sie mir an einem Binterabend —

Georg.

Nun?

Franz.

Bie in jeder Johannisnacht ein eisgraues Gefpenft

tommen laffen, aber fie fürchtet fich felbft, darum balt fie schon feit mehrern Jahren an diesem Lage bis in die tiefe Nacht Gesellschaft. — Georg, wenn so ber grane Mann vor unfer Bett trate und uns mit einer eistalten hand aufwedte.

Georg.

Beilige Mutter Gottes! ich ware bes Lobes.

granj.

Die alte Barterin vertrante mir auch zugleich, bag bas ber erfte, uralte Ritter fel, ber biese Burg Berneck bewohnt habe; er soll seinen Bruber meuchterisch ums gebracht haben, um seine Bembgen zu befommen, und barum hat er nun teine Rube im Grabe und geht nun an dem Lage herum, an dem die Burg eingeweiht wurde.

Georg.

Bie wunberbar!

granj.

Das soll nun wahren, hat man mir gesagt, bis zwei Bruber in ber Familie auffommen, von benen ber eine ben andern ermorbet, ohne baß sie doch Beinde sind. — So lautet eine steinalte Prophezeihung und man sagt, daß das Greisgespenft nun sehnlich darauf warte.

Georg.

O da kann es lange warten.

grang.

Aber nun geh' in ben Stall und fattle Dein Pferd, sonft tommft Du ju fpat.

Georg.

Bei Gott, es dammert icon; Die Saut ichaudert mir, wenn ich daran beute.

### Leopold.

Ich liebe Euch und gehe. — Aber barf ich eine Berficherung von Euren Lippen mit mir nehmen?

Mathilbe.

Bas verlangt 3hr?

Leopold.

Daß auch ich Eurem Gemuthe nicht gleichgultig bin. — Run, mas fagt Ihr?

Mathilbe.

Bas tann ich fagen?

Leopold.

Bas Euch Euer Berg eingiebt.

Mathilbe.

Benn es nun fcweigt uud froct.

Leopold.

Bie fommt 3hr barauf?

Leopold.

Ich fann nicht fort, ohne eine Berficherung von Euch mit mir zu nehmen. — Seht, ich fann nicht sprechen, ich fann Guch meine Liebe nicht aufdringen; ich bin ein Mann, ber fur seine Liebe fterben fann, aber nichts Schones sagen, um sie zu gewinnen.

Mathilde.

Wie seid Ihr ungestum, und wie mar' es möglich, bag Ihr noch heftiger murbet.

Leopolb.

Aber fo troftet, beruhigt mich.

# Rathilde.

# Ihr miftbrancht meine Gebulb.

### Leopold.

خور

Und Ihr maine Liebe. — Ich bleibe noch. — Bicht mahr? Gill ich mir felbft bie Bestätigung von Euren Lippen holen? — the fie von neven.

# Mathilbe.

Mun treibt Ihr's zu arg : lebt wohl, herr Nitter. eilt in ein ander Gemach.

# Leopold.

Had wenn's der Tenfel fagt, so geh' ich boch noch nicht! — ihr noch.

# (unten por bem Soloffe Berned.)

Man fieht erhöht die Burg, unten fieht rechts eine alte Giche, links ein hohes Crucifir, das mit Blumenträngen behängt ift.

# Conrad. Sarl.

# Rarl

Ich kann nicht im Schloffe bleiben. Ift mir doch, als wenn die Bande zusammenrucken wollten, um mich zu erbeiden. — Barum willft Du mich zurückhals ten? Soll ich von neuem dem hohn meines Bruders, meiner Mutter und ihrer Gaste ausgeseht sein?

# Conrad.

Aber es wird schon dunkel.

#### Rarl

In meiner Seele ift die finsterste Nacht. — Bei Gott, ich frage mich schon tansendmal: Barum will fie nicht

### Contad.

Gottes Gate will es wenigstens fo, daß keiner von ben armen Menschen ju oft daran benten foll.

Frang foleicht berbei.

Rarh

Bas willk Du?

grans.

Durft ich wohl — ich wollte nur ein Wort mit Conrad —

Conrad.

Mun so sage.

grans.

Romm boch hieber, lieber Conrad.

Conrad fteht auf.

Mun, was giebts? —

grang.

Ich wollte Dich nur recht ernsthaft bitten, daß Du mir alles das vergeben wollest, wenn ich mich manche mal gegen Dich vergessen habe.

Conrad.

Bie tommft Du fo schnell barauf?

Franz.

Seht, alter Mann, ich bitte Euch inbrunftig, benn ich habe wahrlich teine Rube, bis Ihr mir vergeben habt.

Conrab.

Dich gerenen alfo Deine lofen Borte gegen mich einigermaßen?

grang.

Bon Bergen.

### 1. Rnecht.

Ins unferm deutschen Baterland 3ft End' und Lug' und Trug verbannt.

Das thu' ich, ein Deutscher, wohl jeglichem fund?

2. Rnecht.

Beifal mohl uns, daß wir ba find.

1. Rnecht.

Das alte Berned fieht boch immer noch wie fonft.

2. Rnecht.

Und wie follte es benn anders ftehn?

1. Rnecht.

Run ich meine nur.

2. Rnecht.

Deine Meinungen paffen sich immer jum Berftande, wie die Fauft jum Auge.

Balther von Berned tritt auf.

Balther.

Run, habt 3hr nichts ju thun, als ju fcmagen und Eure Narrenlieder ju fingen?

1. Rnecht.

herr, bas Baterland -

Balther.

Ach was Baterland! Bersteht Ihr Tropfe das Bort? — Seht zu meinem Pferde und bleibt zuruck, bis ich Euch rufen lasse, ich will unter einem fremden Namen in die Burg gehn. Die Anschte ab.

Balther.

Bin ich nun endlich da? — Kaum fann ich's seiber glauben. — If dies Berned und bin ich Bal-

Ulso, wandle einmal des Jahrs umher, seine schwere Schuld abzubußen, aber ich habe nie daran so recht glauben mogen. — War es dieser? — Er war es wohl nicht. — Und wenn er's war? was kummerts mich weiter? — Dennoch will ich hineingehn, und jest gleich. Wer hat hier zu befehlen als ich? — Was nahen sich dort für Schatten?

### Conrad und Rarl fommen.

#### Conrab.

Rein, redet es nicht an; Ihr konnt nicht wiffen, mas es ift.

### Rari.

Traumst Du, Conrad?

### Balther.

Aber jest feb' ich erft, daß alle Fenfter der Burg erleuchtet find. — Bas hat das zu bedeuten? — Mun, ich muß ja balb alles erfahren.

#### Rarl.

Gruß Dich Gott, fremder Mann! woher fo fpat? Balther.

Belche Stimme? — Guten Abend, Banders, leute; mochte man boch wahrlich bald an Gespenster glauben, so wunderlich richtet sich hier alles zu. — Ber seib Ihr?

### Rarl.

3ch heiße Karl von Berned.

### Balther.

Karl von Berneck? — Run willsommen, wenn Du ber bist, und her in meine Arme! benn ich bin Dein alter Bater Baltber!

auf so etwas? — Ich habe Trompetentone gehort, und während deinne ein Fest geseiert wird, streifst Du, mein Sohn, hier wie ein vertriebener Knecht in der Finsterniß umher? Was soll das heißen? Gehst mit einem Knappen Sand in Sand, als wenn Du nicht geladen wärst und darüber schmolltest?

#### Rari.

Seid Ihr doch wieder da, — wohl mir, daß ich es nun fassen kann, — o nun ift auch alles gut.

# Balther.

Ich sehe das Gute nicht. — Komm mit mir in den Saal, mit mir zugleich, Du mein unwurdiger Sohn, da will ich erfahren, warum Du Dich fort; schleichen mußt. — Doch nein, hatte ich doch bald meinen ersten Vorsatz vergesten; unter fremdem Namen will ich hineintreten, während der Herreise habe ich es mir vorgesetz, und dabei soll es bleiben. — Bleibt zuruck, Ihr sollt mir bald nachkommen. gebt ab.

Rarl.

Wie ift Dir, Conrad?

Conrad.

Bunderbar.

#### Rarl

Und nun, — worauf ich seit Jahren hoffte, was ich mit Thranen vom himmel ersichte, ber gewünschte Augenblick ist nun ba und ich bin so kalt, — im here zen ist mir so leer —

### Conrad.

So ift dem Menschen bei jeder großen und uner, warteten Freude. — Wir wollen Gurem Bater folgen.

ftrahlen flimmern hin und wieder und flechten entfehliche Bebilbe gufammen.

Leopolb.

Mathilbe, Du liebst mich nicht, so wie ich Dich liebe.

Mathilde.

Doch, Lieber, Theurer, aber jest, es ift die schwarze Stunde der Mitternacht, Gespenfter schleichen durch die Burg und lauren durch alle Zimmer, und wenn mich bier eins trafe —

Leopold.

Du schwarmst und wie lieb bift Du mir barum.

Mathilde nod angftlider.

Last mich; ich fuhl es hinter meinem Ruden, es arbeitet hohl in der Mauer und will heraus. — Dret ftarte Schläge am Burgthor, der Thurmer blaft.

Mathilde,

lant anfichreiend und entfliebenb.

Leopold.

Bas ift denn das? — Bahrlich, sie tonnte mich mit ihrer Furcht ansteden. geht ab.

Burgvoigt mit einem Enecht, ber eine gadel tragt, er ift halb betrunten.

Burgvoigt.

Run, mahrhaftig, wenn fich babei foll ruhig zechen laffen, fo will ich meine beiden Sporen verlieren. — Du, mas war benn bas braugen?

Rnecht.

Ein frember Ritter.

Balther.

36r feid ein wunderlicher Mann. — Bolle Ihr mir die hausfrau rufen?

Burgvoigt

Tretet 3hr nicht in ben Saal?

Balther.

3ch fomme von der Reise, ich wurde mich vor so vielen edlen Gaften schamen muffen.

Burgvoigt.

Run, so will ich fie rufen. — Wie er felbst gang recht sagt, er ift ein wunderlicher Mann. 48.

Balther.

Diese Aufnahme war seltsam genug. — Bas wird sie sagen? welche Geberben wird sie machen?

Mathilde tritt mit bem Burgvoigt auf; bie Ahur bes Saals bleibt offen, und man fieht brinne bie Aanzenben.

Burgvoigt.

Bier ift ber Ritter.

Mathilbe.

Ich frene mich — Gott im himmel! sehe ich nicht Balther, meinen herrn und Gemal vor mir?

Balther.

Du fiehst ihn, Mathilde, und mich wundert fast, daß Du ihn noch wiedertennst.

Mathilde.

Ihr habt Euch sehr verandert.

Balther.

Findeft Du bas? Du aber ebenfalls.

Mathilde.

3ch bin alter geworben um fechezehn Jahr.

maßt Ihr mir willfommen fein, weil es nun nicht mehr zu andern ift.

Matbilbe.

Mein Gemal -

Balther.

Du fiehft, ich bin bei laune.

Rari und Conrab tommen.

Balther, folleft Rati in feine Urme.

Dies ift mein wahrer Sohn, hort's! Er ift ber, ben ich fur wurdig extlikre. Meinen besten Segen fur ihn.

Rati ja filom Stifen.

O mein Bater, wenn biese Worte Euer Ernst was ren, so schlagt mir meine herzliche, bemuthige Bitte nicht ab.

Balther.

Bas willst Du, mein Sohn?

Rarl.

Last mich nicht vom Boben aufftehn, ehe ich nicht burch Eure tapfere hand jum Ritter geschlagen bin. Last mich nicht vergebene knicen, mein Bater, o Ihr feht ja meine ungebulbigen Thranen.

Balther.

3ch wundre mich vielmehr nur, daß Du diese Bohlsthat noch von mir erflehn mußt. — 11ebt fein Schwert. Empfange diesen adelnden Streich und stehe als Ritter wieder auf. — Ihr alle seid Zeugen.

Rari

 30 mir. Reinbard ab. Und Ihr, Mathilbe, gebt mir boch meinen alten Potal mit Bein; ich fühle mich matt.

Leopold.

Bir freuen uns alle, daß Ihr fo glucklich juruck: getommen feib.

Balther.

Ja, ich bin ba in Eure Freude hineingefallen, wie ein unvermuthetes Gewitter. Ihr mußt es mir nicht abel beuten, benn ich sehe jest erft, bag ich Lang und Muste geftort habe.

Die Gafe jerftreuen fich wieber nach und nach in ben Gaal, einige bletten im Borfaal.

Mathilde mit bem Pofal.

Balther.

Auf Eure Gesundheit! — Der Bein ift gut. — Bon Wilbenberg heißt Ihr und Leopold?

Leopold.

Ja.

9

Balther.

und da hatt' ich nicht gedacht, Such hier zu treffen.

Leopold.

Wie meint Ihr bas?

Balther.

Ihr habt einen gar großen Ruhm, daß Ihr ein großer Sieger und helb bei Madchen und Jungfrauen seid, und da gedachte ich mahrhaftig nicht, Euch hier bei meiner alten grau zu finden.

Lcopold.

Bunderbar, herr Ritter -

### Leopold.

Wer Ihre Chre antasten will, sei es auch, wer es fei, — hier liegt mein handschuh!

Balther.

Seht doch, wie ted und verwegen! — Wer will ihre Ehre antasten? Wenn Ihr es nicht gewollt, ich wahrlich nicht.

Leopold.

herr Ritter, diese Sprache flingt feltsam.

Balther.

3ft Dir die Bahrheit ein fo feltnes Gericht?

Leopold.

Ihr feid ein alter hisiger Grautopf, ich bin hundert Fehden bestanden, aber aus diefer Bungenfehde mache ich mich bavon.

Balther.

Beim himmel! Großsprecher, diese Worte sollft Du nicht umsonft gesagt haben. Sab ich nicht die Schwerter ber Ungläubigen gesehn und Todesgefahr kennen gelernt, und Du meinft, ich sollte nun einen solchen Weibersknecht fürchten?

Leopold.

Beht, Ihr fprecht und wißt nicht mas.

Balther, jieht ben Degen.

Dies ift die Rittersprache, und wenn Du die verftehft, so zieh, Memme.

Leopold.

36 mag in Eurem Schloffe nicht ziehn, und wenn 3hr mich auch noch einmal eine Memme fceltet.

Conrad aus bem Seitengemad, Carl aus bem hinters grunde mit einem Schwerte.

Conrad.

O Raril

Rarl

Nun?

Conrab.

Guer Bater - er ftirbt.

Rarl, wirft bas Somert weg.

Sagt ich's nicht, baß alles nur ein froher Traum fei? - ab.

Leopold.

3ch bin ohne Schuld. 4.

Conrad.

Ja, wirf Dich nur nieder und masche seine Bunde mit Deinen Thranen, er wird doch nicht bei Dir bleiben. —

Rarl ftarjt beraus.

Er ift todt ! Courad! er fintt in feine Meme, ber Borbate falt.

### Abelheid tritt auf.

# Abelbeib.

So wist Ihr auch, wie ich sehe, unser Schloß zu finden, herr Ritter?

Reinhard.

Seltfam, wenn ich in ber Gegend hier fo wenig befannt mare, ba Berned gegenüber liegt.

Abelheib.

Man vergift oft das Naheliegende am ersten und am liebsten.

Reinbard.

Etwas, das Ihr nicht von mir aussagen werdet.

Abelbeid.

Ich fann baruber mit Euch nicht rechten. — Bas macht Guer Bruber?

Reinhard.

Wohl und auch nicht, wie Ihr es nehmt, er hat ein finstres, trubsinniges Gemuth, ganz das Bild meisnes gestorbenen Baters; eben so auffahrend und jachzgornig. — Daß er so glucklich ist, daß Ihr Euch nach ihm erkundigt, vermuthet er schwerlich.

Abelbeib.

Barum ift er nicht froh und heiter?

Reinhard.

Es giebt Geifter, mein Fraulein, die immer von einem schweren Gewichte ju Boben gezogen werden, bas fie selbst nicht tennen: die sich nie mit leichten Schwingen in die Luft erheben, sondern halb aus Eigens finn, halb aus Temperament immer schwer und vers bruflich sind; und ju diesen gehort mein Bruder. Es

fannt, die nachher wieder gang ordentlich gurecht ges bracht wurden.

خرَ

Aber warum fprechen wir von ihm fo weitlauftig? Bir werben ihn boch nicht wieder herstellen. -Ihr waret nicht am Johannistage auf Berneck, mein Abelbeid. Fraulein.

Und mohl mir, daß ich nicht bort mar.

Ihr habt Recht, es war eine traurige Racht. — Raum fab ich meinen Bater und ich mußte ihn wieder

Ein schreckliches Schickfal! Wie fehr hab' ich weinen perlieren. muffen, als ich die That vernahm!

Ihr habt ein weiches mitleibiges Berg, mein Fraulein.

Jest hat Euer Bruder boch Recht, mit der Welt ungufrieden gu fein.

Wer hatte das nicht? — Ihr weckt felbst in meis nem Bergen alle Behmuth.

Rommt in unfern Garten, Berr Ritter, Der helle himmel und die grunen Baume werben Euch beiter machen. — Reinbard führt Abeiheid, fie gebn ab.

### ( Schiof Berned, ber Borfoel.)

#### Rati

ftehe allein in einer Ede , ftumm und berritt, ben Bild auf ben Bo. ben geheftet.

Contab met auf.

Seid Ihr hier, Ritter? — Ich suche Ench in ber gangen Burg. — Ritter! — Ritter Rarl!

Rati auftient.

Bes wille Du?

Contab.

Bollt 3hr nicht jur Lafel fommen? Eure Mutter -

Rath

Mun, meine Mutter?

Conrad.

Eure Mutter und Mitter Leopold haben schon oft nach Euch gefragt. Die Lischzeit ift schon vorüber.

#### Rath

Mag fie boch, ich tomme nicht. — Sage mir, Conrad, warum foll ich effen, ba ich nicht zu leben verbiene?

Conrab.

Bie Ihr auch wieder sprecht!

#### Rarl.

Es ift mahr Conrad. — hat nicht jeder Menfch, jeder Bogel, jedes Gewarin einen Zweck, warnen es lebt? Sie erwerben fich ihre Nahrung und ichann sich gegen Feinde oder sterben, — und ich, zu feige mich dem Tode auszusehen, schleppe ein träges unbestriedigendes Leben hinter mir, indes die Welt vor mir immer enger und enger zusammenfällt.

#### Conrad.

Wenn Ihr ausrittet, Besuche machtet, Euch in der Gegend umschautet -

### Rarl.

Bas wurde es mir helfen? Alles weist nur nach einem Bilde hin, alles nennt mir nur einen und bens selben Gebanken. — Ich erinnere mich aller Geschichsten, die ich las oder erzählen horte, und in keiner treffe ich einen so verworfenen, so nichtswürdigen Sohn an, als dieser Karl von Berneck ift.

# Conrad.

Ermuntert Euch, last boch Eure frische Jugend herr über Euch werben.

### Rarl

Berdien' ich wohl den ritterlichen Schlag, den ich vom tapfern Schwert meines Baters auf dieser Schultter empfing? Schon ist es so lang, — ach Conrad! gieb dieser Faust Thätigkeit, und diesem Herzen das Recht freier und muthiger zu schlagen. — Oft wenn ich auf meinem einsamen Lager liege und mein trubes Auge gedankenschwer den Flug der Wolken bevbachtet, dann ball' ich meine Faust mit heißem Ingrimm, dann ist mir, als wenn ich den Geist meines Baters vorüberschweben sehe, der mir lächelnd winkt, dann nehm ich Dolch und Lanze, dann hor' ich die Streitzart klirren — und dann wird es Morgen und es ges schieht nichts.

#### Conrad.

Theurer Ritter, Ihr seid mir jest mit Eurer ins nern verstedten Buth fürchterlich. Seht freier um Euch, so tann es boch nimmer gut werben. ju sein vergaß. Sprich mir nicht bavon! Sie ift nur eine Ausrede bes Feigherzigen, ein Borwand, Thaten und Entschläffe aufzuschieben. Glaube mir, das Leben ist ein großer Baum, mit welt ausgebreiteten Zweigen, Bind und Zufall blasen hinein und die Früchte fallen ab. Wenn Du unten schüttelst, so kannst Du nicht voraussagen, welche That herunter stürzen wird; oft ist etwas Wunderbares im Wipfel versteckt, das sich uns versehens mit dem andern losreist — und darum ohne Besinnen, ohne Borsicht und Gedanken. Mir ist es ängstlich zu überlegen, wenn ich mir eine That vors seen soll.

#### Conrad.

Eure Reben erregen mir ein heimliches Graufen.

#### Parl.

Run darum geh nur, sage, daß ich nicht zu Lische tommen wolle, nicht fommen konne.

### Conrad.

Sie werben fich munbern.

#### Rarl.

Wenn ein Fels zusammenstürzt, wer benkt ba an bas Mest der Schwalbe, das mit verschüttet wird?

#### Conrad al.

# Rarl allein.

Ja es sei. — er kniet nieder und that den Boden. O bu theures, theures Blut, das hier so verratherisch vergossen ward; ja, du bist meine Reliquie, du waffnest meine Hand. — Athm' ich doch freier! Beis ich doch nun, wer ich bin und was ich will; die That selbst ist nur eine Zugabe zum Entschlusse — Rein Gift ist mir so zuwider, als das Gesicht des unverschämten Berras

# Georg.

Du haft die Johannisnacht fcnell vergeffen, wo Du Dir fo ernsthaft vornahmft anders zu werben.

### grang.

Ach! bas war bamals; — andre Zeiten andre Sitz ten. Sieh boch nur unfre Nitter an, befonders den wackern Herrn Leopold, bas ift ein gescheidter Mann, der muß boch auch wissen was rechts und links ift, und wenn der sich nicht fürchtet, warum soll ich es denn thun?

### Georg.

3ch mag auf feine Autoritat jum Satan fahren.

## grang.

Gleich Satan! bas Schlimmfte gleich jum Aergsten. Sieh, bas ift ein kinger Mann. Als ich lett durch bas 3immer ging und er mit unfrer Dausfrauen auf einem Anhebettchen saß, machte ich nur ein psiffiges Gesicht, und seit ber Zeit bin ich sein Bertrauter, ohne baß wir nur ein Wort mit einander gewechselt haben, — und sieh, indem er Gelb sählt, das ist mein Einskommen.

# Georg.

Auf so etwas wurde ich nimmermehr ansgelernt werben.

# granj.

Dazu gehoren auch naturliche Gaben. — Mun tomm, hier ist ein Becher. — Auf des herrn Leos polds Gesundheit!

# Georg.

Nein, nein, - fich, hier auf diefer Stelle ftarb ber alte herr von Berned, und hier follt' ich feines

### Leopold.

Aber Ihr habt Lage, an benen Ihr fchmolit, ohne ju wiffen worüber.

# Mathilde.

Konnt Ihr es denn begreifen, was manchmal mein Derz zusammen brangt? Ob nicht zuweilen, stille, ine nere Borwurfe, schwarze Gedanken —

# Leopold.

Nun gut, gut, mußt Ihr mich auch baburch noch aufbringen? — Run werb' ich noch Eure Gewissens. biffe, wie Ihr es nennt, horen muffen, und Ihr wers bet mir fo meine Broblichkeit, Lanne, mein Leben, alles verberben.

# Mathilde.

Wie bringt Eure Heftigkeit, Eure Bildheit burch mein Berg! Wie viel muß ich nicht jest schon von Eurer üblen Laune leiden! Euer ehemaliges leises und liebevolles Benehmen ist dahin, da waret Ihr nur in der Leidenschaft der Liebe heftig und jest, — jeden Unmuth last Ihr an mir aus.

# Leopold.

Soll ich nicht? Soll ich nicht rasend werden? — wenn man sich der Liebe eines Weibes so gang hins giebt, ihr Ruhm, Thaten und Ritterpflicht opfert, wenn man in ihrem Bohlwollen gang gesunden, oder zu Grunde gehn möchte, — und man findet sie dann kalt und verschlossen, zurückgezogen vor den innigsten Liebkosungen, verzagt, wenn ich sie mit der heißesten Inbrunft in die Arme schließe —

Mathilde.

Ach, was foll ich thun?

# Mathilbe.

Es ift nicht ohne Bebeutung, daß Balther grade in der Johannisnacht starb, in derfelben Nacht, da Ulfo seinen Bruder mordete und diese Burg eingeweiht wurde.

Leopold.

Werft Ihr mir auch bas noch vor? -

Reinhard teitt auf.

Reinhard.

Sa! treff ich Euch doch grade recht, Ritter. — Guten Lag, Mutter, wie gehte Euch?

Mathilde.

Gut, und Dir, mein Sohn?

Reinhard.

Wie anders?

Dathilde.

Man sieht Dich jest so selten auf Berneck.

Reinhard.

Ich streife herum, hier und da, Berned ift ein finstrer trauriger Aufenthalt, es ift mir hier immer zu einsam. Wirds mir doch auf meinem eigenen Schlosse zu enge, ob es gleich besser und freundlicher liegt.

Leopold.

Ihr seht wohl aus und leicht.

Reinhard.

Und so ist mir auch, die Jugend, dunkt mich, sollte sich nie anders fuhlen; benn die Frohlichkeit ist ihr Element. Was ich andern kann, wenn es mir im Wege steht, suche ich zu andern, und wo das unmöglich ist, lasse ich es auf sich selber beruben.

Leopold.

Das fagn ich mir benten, Ihr feib auch thum zwanzig Jafre alt.

Reinhard.

Bas gilt's, ich heirathe fie, wenn fie mich will.

Leopold.

Da habt Ihr meine Dand, baß fie mit Freuden Ja fagt, wenn Ihr thoricht genug felb; ihr Bermde, gen ift flein, ihr Bruber tommt wahrscheinlich guruck, und bann hat fie außer ihrem Schmucke nichts.

Reinhard.

Das Ihr anch gleich baran bentt!

Leopold.

3ch bente fur Euch. — Nun Glud auf ben Weg, ob es mir gleich web thut, Euch auf bem Wege zu febn.
Rein barb.

Ihr feht bie Sache von Eurer, ich von meiner Seite.

Leppold.

Bir wollen baraber nicht ftreiten. Mathilbe tommt gurade.

Reinbard.

Lebt mobl, Mutter.

Rathilbe.

Du eilft fcon wieder?

Reinbard.

Ich führe jest ein unftates Leben, vielleicht daß ich balb um so hauslicher werbe. sebt al.

Leopold und Mathilbe gehn fcweigend auf und ab.

Rathilbe.

Leopold! — garnft Du noch?

### Leopold.

Man muß in der Gegenwart nie daran benten, — last sie werden, wie sie will; indem wir darauf gefast find, besiegen wir das Schickal. — Kommt, das Better ist trub und regnigt. — Deut Abend seh' ich Euch in Eurem Zimmer, aber Ihr mußt heiter sein. — sie gebn ab,

#### (Rüftammer.)

#### Rarl allein,

Rein, tein Meuchelmord, nein, ich will ihm offen entgegen treten und mein Leben gegen bas feinige mas gen. - Bie ichlagt mein Berg, ba ich hier die Pans ger und die Schwerter aller meiner Ahnberen vor mir febe. - Dier fprechen mich Thaten und Geifter an; - o ihr eblen Refte aus einer alten Beit, als man euch noch gebrauchte, und biefe Merte und Schwerter im Getummel flangen - wer bachte bamals beim Relde geschrei an jenen truben Rachfommen, ber bier unter Euch mandeln murbe, um fein Berg ju einer guten That zu erweitern. - Dies ift vom gangen Geschlechte ubrig geblieben, - wie vertraut mar bie Band meiner Bater mit biefen Griffen an ben Langen, - o wie lieb' ich diese stummen, unbefecten, mir reliquientheus ren Baffenbildungen! — Belches Diefer Schwerter mag wohl bas alteste fein? - Diefes mit ber munberbaren Banbhabe, mit ber fein getriebenen Golb. arbeit? - ja, bu follft von nun an bas meinige merben.

Pari.

Farchteft Du Dich beim Gemitter, Conrad?

Ja, Berr.

Rarl.

3d nicht.

Conrad.

Und boch solltet Ihr's. Es ift die Stimme bes herrn selbst, die dann über die Bolten hinfahrt, und die arme gitternde Belt in banger Erwartung festhalt; febt, Banne, Balber und Felsen furchten sich, warum sollte es beim Menschen nicht giemen?

Rari.

Bie lange haft Du meinen Bater gefannt?

Conrad.

Bon feiner Jugend auf.

Rari.

Und Du hast ihn geliebt?

Contad.

Daß ich's Euch nicht fagen kann. — Seht, wenn ich ganz zu Euch aufrichtig sein soll, so fahrt mir's burch Mark und Gebein, so oft ich nur ben Fremden sehe. Gott hatte in ber vorigen Woche sein Angesicht so sehr von mir gewendet, daß ich ihm gern Gift in ben Becher geschüttet hatte, als ich ihn bei Tische bes bienen mußte.

Rath

Du bist mein mahrer Freund. — Und sage wir, wie bentft Du von meiner Mutter?

Conrab.

Es tummert mich Lag und Racht, - (aber gurnt

Bruder ichmeichelte, ließen mich alle einsam stehn und meine Mutter ließ mich aus dem Zimmer fahren, wenn ich dann in Unmuth schrie und weinte. Mein Bruder Reinhard schien mich zu lieben, als er ein Knabe war, kaun war er zu Berfande gefommen, als er mich haßer.

Conrad.

Wollt Ihr benn Euer ganges Leben unter biefen traurigen Phantafieen aufzehren?

#### Rarl.

Sich, Conrad, so steh ich in einer schrecklichen Ginsamfeit; ich bin nicht leicht, gewandt und schnell, ich habe keinen behenden Berstand, ich habe keinen Ruf, Niemand weiß von mir, Niemand mag von mir wissen.

Conrad.

Liebster Rarl!

#### Rarl.

Und so mag benn das Gewitter heraufziehn! Warum sollt' ich mich fürchten? Dich wird es nicht suchen!

Conrad taft ibm ble Danb.

Hort auf, so zerbeeche Ihr mir boch nur bas Berg.

### Karl,

ber ibn in die Arme nimmt und bergt.

Alter Mann! siehst Du, Du bist der einzige, der mich liebt und Dich lieb' ich auch dafür von ganger Seele. Du bist meine Welt, mein Nachruhm, meine Geliebte, Du bist mir Mutter und Bater. Glaube ja nicht, daß ich ce Dir je vergessen kann, wenn ich auch zuweilen ein verdrüßlich Gesicht machen, und Dich wie die übrigen anfahren sollte; so sinster ich auch außerlich sein

if, o last mich nicht vergeblich bitten, - 18

n Morderschwert.

36 will's behalten, Conrad, ich habe es mir bur

ache auserlefen und eingeweiht.

Romm' ich mir boch selbst als ein Kind vor, baß wir to viel prau fiedt. Aper to ming ich Einch benn sagen, ce ift basselbe Schwert, mit bem Allso seis neu Bender eilchind. Abr wift poch pie Gelchichte.

Und darum ift es ein ruchloser Stahl und zu keis za.

nem eblen Werte brauchbar. Lag ihn, er foll geabelt werben, ich will bas Ben: Perplut mit dem Blut eineg Mgrberg nup Ebepræderg abwalchen. Zu welchen feltsamen und widerspres Deugen Eupstoecten Uch ein topteg Weckfend muß des prancycu faucu; So ilt es and vielleicht mit pem Meur schen. Die dunkle Bestimmung geht hinter uns, und wir nehmen es nicht wahr, wie sie uns vor fich bins treibt; wir wundern uns dann als schwache Menschen, meun wir in Wollen fehn, wenn nufte Schrifte lich gegen einen Abgrund richten und magen es nicht, uns umzudrehn. Siehst Du, Conrad, so ift es, und barum will ich bies gute Schwert mit mir nehmen. \_\_\_\_ Die war' ich, wenn ich es thate? — Bie unglactlich ward' ich fein, wenn er mich verließe und nun alles, alles nur ein Traum war, und vorüber ware? Benn bann bie Erinnerungen bie Bergangenheit schoner machten als sie war, alle traurigen Stunden mit weißen Schleisern verbeckten — o über die Untreue ber Manner! — fle gebt ab.

#### Rarl tritt auf.

Nein, es soll nicht sein. — Dulbe es nicht langer, mein herz, daß mein Bater selbst noch im Grabe entsehrt wird. — Das Gewitter zieht nach und nach naber, Donner und Blis, er geht umber das Schwert unterm Urm und sest fic auf die Stufen vor dem Schlafgemach nieder. Wie der Sturm herausbrauft, wie das Wetter schwer naher zieht. — Wie ein Gespenft sig' ich hier in der dunkeln, einsamen Nacht, mein herz schlägt ungeduldig und die furchtbare Stunde ruckt mir meinen Peind immer naher und naher.

Leopold tritt auf.

### Lcopold.

Alles in der Burg schlaft, nur Mathibe macht. — Ich wundre mich über mich selbst, daß ich immer noch biesen gewohnten Beg gehe und seiner doch noch nicht übers drußig bin. — Unser Bergnügen liegt nur in der Eins bildung. — Doch sie wartet, um eine zärtliche Bers sohnung mit mir zu feiern. Er nibert fic dem Schlafzemed.

Rari.

Burud!

Lcopold.

Burud? - Ber ift es, ber bas ruft? -

Rarl.

Rari von Berned.

benn wift und so mit mir ju sprechen wagt, fo will ich auch jest ju Eurer Mutter gehn.

Rarl.

Das follt ihr nicht, bei Gott nicht.

Leopolb.

Ber will es mir wehren?

Rarl.

Fragt nicht fo einfaltig, eben ich!

Leopold.

Ich werde diese Drohung nicht achten. er betrite die untere Otufe,

Rarl.

Last Euch weisen, ich beschwore Euch, feht, Ihr sollt nicht in dies Gemach, ohne meinen Leib zur Stufe zu gebrauchen. er wirft fic queer vor die That,

Leopold.

Bie Du willst!

Rarl, der fonel auffpringt,

O mein Bater! hast Du es wohl geschn, wie ein Berworfner, ein Nichtswürdiger, bein Morder auf deisnen Sohn seinen verratherischen Fuß sest! — Waswar' ich, wenn ich das erduldete? — er salendert Leopold jurde. hicher, Bosewicht! wagst Du es, mir in die Augen zu sehn? Wagst Du es, Dich Mann, Dich Ritter zu nennen?

Leopold.

Was muß ich horen? — Wist Ihr, frecher Jung, ling, daß ich Guch dafür zuchtigen werbe?

Rarl.

Sier ift ein gutes Schwert, gieh bas Deine, wenn

(Binter ber Scene.)

— Sohn! Sohn Karl! — eine Paufe, Karl tommt fold and majoralitie larad.

Conrad tritt ihm entgegen.

Conrab.

Peiliger Gott! was ift hier vorgegangen?

gogt bas Comert gegen bie Erbe, bag es in Othice fpringt.

Das verdammte Schwert! - D Du hattest wohl Recht, Conrad! —

Conrab.

Bic ist Euch?

(Drinne.) Bulfe! Hulfe!

Sorft Du den Donner? - Gott fpricht zu mir, jest fürchte ich ihn! — faut schretend. D rette mich, laß mich entfliehn! er fort binans, Conrad eut tom nach, Rim foweigend foleicht bee Befpenft bes Greifes berein, nimmt bie Orbide bes berbrochenen Ochmertes auf und entfernt fic. Der Bors bang fålt.

rissen große Donnerschläge Luft und Wolken in Stude, ba sauste es wie Gespenster um die Burg und nahm ganz meinen armen menschlichen Sinn gefangen, da trug ich jenes thorichte Schwert, das wider meinen Willen meine Mutter erschlug. — hal wie darf ich es noch wagen, den Namen Mutter auszusprechen? Mich hat keine Mutter gesäugt, ich bin kein Mensch, kein Sohn, der Name Sohn ist seitem zum Fluch ges worden. — er kebt aus. Komm, ich will mich ankleiden.

Conrad.

Ihr feib ja icon angefleibet.

#### Rarl.

Birflich. — Sorft Du es auch in der Nacht durch alle Zimmer des Schlosses wandeln und seufzen und meinen Namen sprechen?

#### Conrad.

Das ift lauter Phantafei von Guch.

#### Rarl

Es raffelt oft wathend burch ben Saal, dann bor' ich Schwerter flirren und wunderliche Stimmen bas zwischen, ungeheure Riesengestalten gehn mir vorüber und Gespenster brangen sich zu mir ber, — bas alles ift nicht Phantasel!

#### Conrab.

Ihr feid überwacht, da muffen Euch die maden Sinne taufchen.

#### Rarl.

Es ift nicht anders, die wilde Geisterwelt hat mich ju ihrer Beute, ju ihrem Spiele ausgelesen. — Beift Du noch die Zeit, Conrad, als in diesem Saale getanzt ward, als die Polale um die Lafel gingen, als Abele und fie mit fußer Schläfrigfeit beraufchen. — Ueber: tont mir jene Gule, die vom verborrten Baum herun: ter winselt.

### Minnefanger.

Ich will Euch die Rlage und den Troft des Uns glucklichen singen, es ift ein neues Lied und eine neuerfundene Beise. Ich dichtete es jungft, als mir das Elend der Menschen recht sichtbar vor die Augen trat.

Im Windsgerausch, in stiller Nacht, Geht dort ein Wandersmann, Er seufzt und weint, und schleicht so sacht Und ruft die Sterne an:

Mein Bufen pocht, mein Herz ist schwer, In stiller Einsamkeit, Mir unbekannt, wohin, woher Durchwandr' ich Freud und keid; Ihr kleinen goldnen Sterne, Ihr bleibt mir ewig ferne, ferne, ferne, Und ach! ich vertraut' euch so gerne.

Da klingt es ploglich um ihn her, Und heller wird die Nacht, Schon fühlt er nicht fein herz so schwer, Er bunkt sich neu erwacht:

D Mensch du bift uns fern und nah, Doch einsam bist du nicht, Bertrau' uns nur, bein Auge sah Oft unser stilles Licht. Bir kleinen goldnen Sterne

#### 100

Bo ift Rettung? — O es treibt mich fort, durch die Bildniß, durch Balber, ich fann mich nicht gurudhalsten, er fpringt auf und eilt binane.

#### Conrab tommt surad.

Mitter! — Ritter Rarl! — Er ift fort! — O Gott im himmel, was foll noch baraus werben? — Frang! Georg!

### Brang. Georg.

#### Conrab. .

Folgt mir, der Nitter ift in den Bald hinaus, in's Freie gecilt, wir muffen ihn fuchen. — as.

Frang.

Daß ich ein arr mare!

Georg.

Gebft Du nicht mit?

Franj.

Bewahre! ich habe meinen Abschied genommen, eben so gut, wie schon mancher Diener hier gethan hat. Das halte der henter aus. — Sage mir, Georg, hast Du nicht bemerkt, daß es in der Burg umgeht?

Georg.

Es ift mir manchmal so schaurig.

Franz.

Die alten Tapeten klatschen als wenn es mit Flügeln bagegen raffelte. Unfre Sausfrau foll oft burch die Sale schleichen; man erzählt sich gar wunderliche Geschichten von ihrem Tobe, man barf es nur nicht dffentlich sagen. Saft bavon noch nichts gehort?

Georg.

D ja , aber ich fann es immer nicht glauben.

die Haare aufrichten, wie sein Auge nach dem Himmel starrt, als wenn er Trost herab zwingen wollte, und wie dann alles vergebens ist und er wild und geängstigt nach dem Walde rennt. — Ach, dem armen herrn ware besser, er ware schon todt. — Nun ich muß nur fort, es ist Nacht und ich kann nicht einsehn, wie wir ihn wiedersinden wollen; aber der Alte wird gleich sehr bose, wenn man nicht seinen Willen thut.

### Frang.

3ch habe mich nie fehr daran gefehrt, und jest geh' ich jn Bette. ab von verschiedenen Getten.

(Bor ber Burg Berned, lints bas Crucifir, rechts bie Giche — Duntle Racht, Domer und Blig.)

### Beinrich von Drla.

Beinrich.

Das ift ein herenwetter! — Ich bin gang burchnäßt.

Bilhelm.

Wo wir nur sein mogen, man sieht keinen Schritt weit. — Db wir noch weit nach Orla haben?

Beinrich.

Wenn wir nicht irre geritten find, gewiß nicht.

Bilhelm.

Bie mein Berg den ganzen Tag über schlug! Hinter jedem Sügel glaubte ich nun endlich den spigen Thurm von Berneck zu sehn, und immer war er's nicht.

Beinrich.

Du freuft Dich, daß Du wieder in der Belmath bift.

Bithelm.

Magne offte bas nicht? — Wann nur mein ulter Bagne Bernad noch lebt!

Beinrid.

ich meine Schwester Abetheid! — Doch Gott wird ich weine Schwert und dies unruhige Leben niederlegen; und als din stiller frommer Rittersmann leben und berben. War ich nicht ein Thor, nach Glud und beiden einem fande Lande zu jagen? Must ich bie gebene Erfahrung kannt herholen, daß nur in uns selber, im einem killen hablichen Leben das wahre Glud liege? Ich such wie unn eine Gattin, Wilhelm, Du bleibst bei mir, nicht als mein Olener, sondern als mein Freund, ich will es Die nicht vergessen, daß Du mir dreitzal das Leben rettetest.

Bilbelm.

D Sett -

deinrich.

On bift mein wederer Gefelle, nicht mein Rnappe. Ge wollen wir benn alt und grau werben, wenn es was das Schickfal vergonut, ohne uns wieder nach Getummel und nach Schlachten zu sehnen. —

Bilbeim.

Das Gewitter zieht fort, es hellt fich auf.

Seinrich.

3ch glaube ber Morgen bammert schon. — Gich, Wilhelm, fieh Dich genau um, ftehn wir nicht vor Berned?

Bilbelm.

Ja, wahrlich. —



#### 104

Beinrid.

Se hort auf zu regnen. Mun, Wilhelm, suche Dein Pferd wieder, reite voran und melde meiner Schwester, bag ich sogleich tomme. Bilbelm ab.

### Beinrich.

Wie wohl mir ift, ba ich nun wieder hier bin! Du liebes deutsches Baterland! wie theuer bift du mir jest durch beine Biederkeit und Treue geworben!

Rarl v. Berned fant aus dem Balbe.

Rettet! rettet mich! — Es jagt mir burch ben wilden Bald nach, alle Bolfe heulen, alle Eichen raufchen Scheltworte hinter mir her. — er ftbut auf Deineld ju und umfaßt ibn. O um Gottes Barmherzigkeit willen, rette mich! —

Beinrich macht fic los.

Ber bift Du? — Bahrlich, es grauft mir bis in's Berg hinein, — ich kenne Dich nicht. —

Rarl.

Ich glaub' es wohl, benn Du bist ein Mensch. Ber kennt auch mich armen Berlagnen? — Aber fage mir, sind mir die ungeheuren Gespenster nachgefolgt, oder bin ich jest frei von ihnen?

Seinrich.

Unglucklicher!

Rari.

Dann ist mir wieder besser. — Wird es Tag? — Mun wohl, so darf ich wieder um mich bliden, denn ihre Zeit ist vorüber.

Beinrich.

Wer bift Du?

#### Rarl.

3ch hieß sonft Rarl von Berneck, als ich noch ben Menschen angehorte, seitbem ift manches andere gewor, ben, und ich weiß nicht, wie mich bie Leute jest nennen.

Beinrich.

Rari von Berned? — In Diefer Gestalt muß ich Dich wiederfinden?

Rarl.

Nun, und warum nicht so?

Beinrich.

Rarl, tennft Du mich nicht mehr?

Rari.

Mein.

Beinrich.

Ich heiße Beinrich von Orla.

Rarl.

Birklich? — Ich erinnere mich bunkel Deines Namens.

Seinrich.

Ich war taglich auf Berneck, als Du noch ein Knabe warft, Du machtest mich immer zu Deinem Spiels genossen, ob ich Dir gleich mehrere Jahre vorque war. — Rennst Du mich noch nicht?

Rarl.

Ach es muß schon lange her fenn, seit ich Dich nicht mehr fah.

Beinrich.

Eine geraume Beit - was macht Dein Bater?

Rarl.

Todt.

### Beinrich.

#### Und Deine Mutter ?

#### Ra'rl beftig.

Lodt, alles todt! — Bas hatten sie auch in dieser Belt zu thun? — O wohl mir, wenn ich ihnen folgen könnte!

### Beinrich.

Lobt? — ahndete mir es doch, als ich Abschied von ihm nahm, daß ich ihn nicht wiedersehn wurde.

#### Rari.

Beiner recht gut, mir ift, als wenn ich erwache. — Beift Deine Schwester nicht Abelheid?

Seinrich.

Ja.

#### Rarl.

Run so sei mir willsommen, mich freut es, daß ich Dich wiedersehe. — Sage mir, wo ist unser Spiels zeug hingesommen? Warum konnen wir nicht wie Rins ber spielen, bis man uns sagt, unser Bart sei grau, und es sei endlich Zeit zu sterben? Daß man uns dann so schuldlos wie Kinder begrübe und wir ruhig in der Erde lägen, bis uns die leste Trompete zu einem ans bern Leben riefe.

### Beinrich.

Der Mann spielt nur mit andern Dingen als das Rind, sonft lauft es ja auch auf eins hinaus.

#### Rati.

Und mit uns spielt das Schicksal wieder auf seine Beise. Nicht mahr? Alles ein großes Spiel, eine Posse, in der fürchterliche und lächerliche Gestalten sele-

Beinrich.

4.00

Wenn ich mich nicht sehr irre, ber wadre alte Conrad.

#### Esprad.

So helf ich, herr Nitter. — Aber woher kennt Ihr mich? — Beim himmel, Ihr seid heinrich von Orla ober mein Gebächtniß verläßt mich gang.

Beinrich.

Ja, der bin ich.

#### Conrad.

Ihr seid zuruckgefommen? — O und mein Sohn — Gott! ich habe nicht bas herz nach ihm zu fragen und mochte boch so gerne wissen, — ach! theurer Ritter —

### Beinrich.

Aengstige Dich nicht, alter Mann, Dein Sohn lebt, er ift wohlbehalten mit mir gurudgefehrt.

#### Conrad faut nieber.

Nun so dank ich dir denn boch aus vollem Herzen, bu lieber Gott im himmel da oben; daß du mich noch diese Freude erleben läffest, will ich dir gewiß nie vers gessen. — Ach! und wo ist er? wo kann ich ihn finden? —

### Beinrich.

Er ist vorangeritten zu meiner Schwester; lebt fie noch, ift sie gesund? —

#### Conrad.

Sie ift wohl, sie ift gefund, - und hat er sich immer brav gehalten?

### Beinrich.

Er ift ein madter Relter, er hat mir breimal bas Leben gerettet.

#### Conrad.

Run, feht Ihr, seht Ihr, ich sagt' es Euch wohl.

— So ist er benn boch seinem Bater nachgeartet? — D ich weiß mich vor Freuden gar nicht zu lassen! — Ich will heut jedem Armen, den ich sehe, von meiner Armuth geben. — er feht auf Ratt, der indes immer in tiefen Gedanken gestanden hat. Ach Gott! — lieber Ritter, seht doch nur ein wenig heiter aus, damit ich mich doch nicht meiner übergroßen Freude zu schämen brauche.

#### Ratl auffahrend.

Bas ift? Bovon war benn bie Rebe?

#### Conrab.

So habt Ihr gar nicht einmal gehort — mein Sohn, mein Wilhelm ist zurächgekommen.

#### Rarl

reicht ihm foweigend die Pand.

36 versteh Euch. Ihr seid gut. — Beinrich.

Dit Bermundern hab' ich Euch betrachtet, Ritter; fommt, begleitet mich auf mein Schloß, die helle Gegend, der Garten, meine Schwester, sie werden Euch vielleicht heiterer machen.

#### Conrad.

Ihnt das, lieber Ritter. - O Ihr werdet gewiß unter Menschen genesen, Die es gut mit Euch meinen.

#### Rarl.

Führt mich wohln Ihr wollt, ich bin wie im Traume.

#### Conrab.

Erlaubt Ihr bann wohl, bag ich meinen Sohn auf Eurer Burg besuche?

### Beinrich.

Gern, aber fei fo gut und fuhre mein Pferd nach, ich gehe bann mit bem Ritter biefen Fuffteig.

#### Conrab.

Run fo tommt, Ritter, und weg mit biefen baftern Ralten, er nimmt ibn unterm Mrm und gebt mit ibm ab.

### (Gauten ber Burg Drla.)

### Reinhard. Abelheib.

### Abelheib.

O daß er nun endlich jurudktommt! — Bie mir biefer schone Morgen baburch noch schoner wird! Ein ganz neues Leben wird nun in mir seinen Ansang nehemen. — O Reinhard, Ihr glaubt ce nicht, wie sehr ich mich freue.

### Reinhard.

Wie muß ich Euch dieses schwesterlichen Bergens wegen schähen. — Ihr feid so hold, Ihr seid so gut —

### Abelheib.

Konntet Ihr nun Euren Bruber nicht eben so lies ben? Wir haben schon so oft barüber gesprochen und gestritten.

### Reinhard.

Und eben darum bitt' ich Euch, diese Thema nicht ju wiederholen. — Sagt mir, wer kann seinem herz zen gebieten? Und wenn Ihr alles wist, verdlent er wohl noch die Liebe seines Bruders?

### Abelheid.

Er ist mehr unglucklich, als strafbar. Ihr seid ein harter Mann, je unglucklicher er ist, je mehr bedarf er Eurer Liebe.

### Reinhard.

Darf ich benn an dem heutigen schonen Lage, — darf auch ich gludlich sein? — Wollt Ihr mir denn teine bestimmtere Antwort geben.

### Adelheid.

Ich kann nicht. Soll ich Euch hintergehn? Wir wurden uns bann nur beibe tauschen. Ihr mußt eine langere Probezeit aushalten, benn Ihr seid ein unstater, statterhafter Mensch; zwolsmal seid Ihr mir untreu geworden, und eben so oft seid Ihr zu mir zurucks gekehrt. Man barf Euch nicht so blindlings vertrauen!

### Reinhard.

Ihr felber waret Schuld an der Ungeduld meiner Liebe, daß Ihr mir kein bestimmtes Wort sagtet, daß ich nicht wußte, woran ich war. Aber gebt mir nur eine Berficherung, laßt mich nur eine feste hoffnung fassen — o mein Fraulein, Ihr geht grausam mit mir um.

### Abelheid.

Ihr nennt une gleich graufam, wenn wir Guch nicht bie Berrichaft über unfer herz abertragen wollen.

Seinrich mit Rarl. Bilbelm folgt.

### Beinrich

eilt feiner Somefter in Die Arme.

Du lebft, bift mohl! — Paufe, so wie Reinhard feinen Bruder bemertt, entfernt er fic.

#### Rarl feitmarts.

Wie diese Umarmung meinem Bergen wehe thut! — Ich habe auch einen Bruder und er geht fort; er hat mich seit vielen Wochen nicht gesehn, aber sein Berg verlangt auch nicht darnach. — Gut; ich sollte boch schon daran gewöhnt sein.

### Seinrich.

Du glaubst nicht, wie ich mich freue, Dich wieders zusehn. — Aber ich hatte fast unsern Gast darüber vergessen; Rarl von Berneck, Du kennst ihn vielleicht.

Abelheid.

O ja.

### Rari.

Benn Ihr Euch meiner noch erinnert -

### Beinrich.

Ber war der fremde Ritter, der uns verließ, als wir hereintraten?

Rarl.

Mein Bruder.

Heinrich.

Dein Bruder, Reinhard? — Warum geht er fort? — Ich muß ihn doch begrußen, er ist mir ein lieber Gast. geht ab.

Abelheib.

3hr feid frant, Berr Ritter?

Du geworben! — Bei meiner armen Seele, Du fiehft wie ein Ritter aus. — 2ch! wie rufig werb' ich num bie leben beschließen, ba ich Dich noch wieberger fin habe.

#### Rari.

Auch Er fragt nun nichts mehr nach mir; auch Er bat fich mit seiner Freude zusammengefunden und ich febe nun ganz einsam, ohne Freund und Bruder, ohne Bater und Mutter. — O wahrlich, er geht mit seinem Sohne fort, ohne sich nur nach mir umzusehn, ohne nur an mich zu denken; — v ich konnte wuthend werden, zornig neidisch, daß es so ist und daß ich, ein gantich Berworfener, einsam bleiben muß. —

Bonrad ift mit Bilhelm abgegangen. — Paufe.

Barl ift in fich verloren und wacht bann auf, betrache tet Wollheid aufmertfam und geht zu ihr.

#### Rarl.

36r weint, mein Fraulein?

AL.

### Mbelbeib.

Dein herz ist wunderbar bewegt, — ich borte, was Ihr ba fagtet, — und die Freude über die Ansfunft meines Bruders, — jest alle Erinnerungen, Gure trabe Gestalt —

### Rarl.

36e icheint erschüttert.

### Moelheid.

3a, Ritter, bie wunderbarften Empfindungen haben mein berg getroffen. 3ch habe mich nicht in meiner Bewalt, — ich weiß nicht —

Rarl.

Saft Euch, mein Fraulein.

### Adelbeib.

Soll ich nicht laut schluchzen und jammern, wenn ich einen Freund vor mir sehe, ber fich freiwillig dem Unglud weiht, indes ich mich gern so gludlich fublen mochte?

#### Rath

Rimmt benn noch eine Seele Theil an meinem Schickfale? — Ist es kein Traum? Kann es biefe Wahrheit geben in dieser irdischen Welt?

### Abelheib.

Seid Ihr an allen Menschen verzweifelt?

#### RarL

Ach, webe dem, der ihnen traut, es find harte Geschöpfe — Und Ihr, mein Fraulein, — Gott, was ich oft nur in einsamen Nachten mit einer erhitzten Phantasie dachte, was ich für eine Unmöglichkeit hielt, — sollte jenes glanzende Bild wohl naher rucken können?

### Abelheid.

Ich fah es wohl, wie Euer Bruder fortging, als er Euch gewahr warb, und Ihr Thranen aus den Augen wischtet. Ich fah es in der Freude, in den Armen meines Heinrichs.

#### Rarl.

Berdien' ich diefe Gute, diese himmlische Milbe?

### Abelbeid.

Ich habe Euch so lange nicht gesehn, ich habe ims mer viel nach Euch gefragt, — und nun tretet Ihr so vor mich, mit diesem Blick, — ach! bas herz wollte mir springen.

#### 116

#### Rarl

himmel I welche unfichtbare Dufit jauchzt um mich her? — Alle Stauden, alle Baume grußen mich mit frohlichem Gerausch. Das ift die Welt nicht mehr, ich bin nicht mehr Karl von Berneck!

Abelheid.

Bie ift Euch? Fast Euch. -

Rari.

Wahnsinnig konnt ich werden und ich bin es viele leicht schon, weil ich den himmel so oft darum bat, und darum traumt mir auch jest, ich sei glucklich.

Adelheib.

Rarl !

Rari

finft ju ihren Bufen nieber.

Bift Du Abelheid? O gieb mir ein Unterpfand, daß Du es wirklich bift!

Abelheid

neigt fich wehmuthig über ibn.

Ich bin es, und sci Du auch wieder ber Karl, ber Du warest. — D wie viel hab' ich um Dich gelitten ! Past Du meiner wohl zuweilen gedacht?

#### Rarl.

Dein Bild wandelte immer wie ein ferner Schim, mer vor mir auf der den Saide, der bald verlosch und bald freundlich wiederkam. — O gutiger Gott! kann es noch so weit mit mir kommen? — Manchmal wenn ich nicht schlafen konnte, dacht' ich an Dich, und wie ich Dich gesehn und bann sagte eine Stimme aus dem innersten Herzen heraus: O wenn sie dich lieben konnte! — Und dann war es wieder todt um mich und in

mig, well ich glaubte, Du Pastak mich, so wie bie bleise Well:

Abelbeib.

Ich liche Dich, ich habe Dich immer geliebt. — D verachte wild begum nicht, wenn ich nicht spreche so weiß nicht, was ich fage: die gewöhnlichsten Dinge machtenen mir hente anders, Ich fann mich nicht regieren.

#### Rath

Nun, dann ware ja der schwere Traum poruber, dann konnt ich ja dreift nach dem Erotheil des Lebens fassen, das mir gehort, — dann — o Abelheid! kuste mich, damit ich vor übergroßem Entjucken auswachen muß, wenn ich ja nur träumen sollte.

Abelbeib mit ihn. Bergif mich nicht, - Hebe mich -

### Rarl.

3ch bore ben Chorgefang ber befingelten himmlifchen Bewohner, fie haben einen Sunber wieber angenommen.

Abelbeib.

Buft Du nun heiter fein?

Rarl.

Jeber trube Blid ift jest ein Berbrechen.

Deinrich tommt mit Reinhard jurad.

### Beinrich.

Mun, Schwester? — Ich habe es nicht unterlass fen thunen, gleich ben Garten zu durchwandern, jede Anhohe zu ersteigen. — Es ist schon, daß Du alles gelassen haft, so wie es war.

Sofmeifterin Bumt.

Seid mir taufendmal willtommen, werthgeschatter

herr Nitter. Berzeiht, daß ich Euch nicht sogleich meinen bemuthigen Gruß entgegengebracht habe, aber ich hotte von Eurer glücklichen Zurückfunft, und da eilte ich, ein wohlschmeckendes Mahl zu bereiten, um Euch zu erquicken und so genug zu thun. — Ist es Such nun gefällig in die Burg zu treten? — Es ist alles sertig.

Beinrich.

Romm, Abelheid, Rarl, Reinhard — wie leicht ift meinem Bergen, ba ich wieder unter Landsleuten, unter Freunden bin!

#### Rari.

36 folge Euch fogleich. - Die abrigen ab, Abelbeib ficht nochmale nach ihm jurad. Rann es eine folche Berane berung geben? Und warum war ich bagu fo unvorbes reitet? - Gelbst diese Menschen, die dazwischen tras ten, haben ben bolben Rlang in meinem Bergen nicht unterbruckt, ber frublie Frubling aus ben fernften Rinberjahren ift gurudgetommen, und bat feine glangenbften wunderbarften Geschenfe mitgebracht. - 3d mage faum ble Augen aufzuschlagen. - Mein Berg ift rein und gelautert, alle Seindseligfeiten halten fich ruhig, - mein Beift ichlagt heute gum erstenmal seine Schwingen auss einander, und ein frohes Erstaunen ergreift ihn aber ben Glang ber Fittige, uber ben hellen Aether, bem er fich entgegentragt. - Bie werb' ich unter ihnen fein? Bie fprechen tonnen? Dur weinen, auf bem Boben mocht' ich knieen, trunken in ihre Augen blicken und fo in himmlischer Wonne vergehn.

Conrad tommt.

Rarl

Bift Du froh, Conrad?

#### Conrab.

Ja, Derr, von herzen. — Und Ihr feht auch fo munter aus.

#### Rark '

3ch bin gladich, felig, bas himmelreich hat fich beute meiner angenommen, die Liebe ist in mein herz eingefehrt und hat alle ehemaligen schwarzen Bewohner vertrieben. — Sei recht gladlich, Conrad, wir wols len jauchzen, wir wollen trinken — und liebe Du mich auch noch wie sonst.

#### Conrab.

3ch tenne Euch nicht wieder; 3hr seid Euch selbst unahnlich.

#### Rat L

Run dann bin ich gewiß glucklich. — Komm, lieber Conrad — aber vergieb meiner jugendlichen Freude, die Deinem Alter vielleicht Thorheit scheint, — Abele heib liebt mich.

### Conrad.

Wie follt' ich bas für Thorheit halten? — Bar es boch immer mein hauptsächlichstes Gebet, daß Ihr mochtet froh werben! Seht, Gott hat mich nun erhört, und ich bin selbst wieber frisch und jung; welch ein glücklicher Lag!

#### Rati.

Lieber Conrad! — sieh, wie hell die Sonne scheint, wie bas Grun der Baume funkelt, — D, Gott im himmel meint es doch gut mit seinen Menschen. — er fest Conrad in den Urm, beibe gehn ab.

## ganfter Aft.

# (Garten von Orla. Racht, Monbidein.)

Conrad. Bilhelm.

#### Conrab.

36 tann nicht mube werben, Dir zuzuhören. Alle biefe abentheuerlichen Erzählungen von Rämpfen und Gefahren machen, daß ich mir wieder jung vortomme, daß ich wunfche, ich mochte ba und dorten mit dabei gewesen sein.

### Bilhelm.

Und 3hr feib indef immer froh und gefund gewesen?

#### Conrab.

So ziemlich, balb mehr, bald weniger, wie es in biesem Leben geht. Bleibe nur immer so brav und gut, so wird es Gott auch immer gegen Dich sein. Du haft meinem Alter Freude gebracht und bafur wird ber Segen bes himmels nicht ausbleiben.

### Bilhelm.

3ch werbe Eure Lehren nie vergeffen, so wie ich fle auch bis jest nicht vergeffen habe.

#### Conrab.

Recht fo, mein Sohn, Du sprichst wie ein wackter Mann. — Run, gute Nacht, ich will febn, wie sich mein Ritter befindet.

### Bilhelm.

Gute Racht, Bater. — Es ift mir hier alles noch fo nen, daß ich nicht mube werden tann herumzulaufen. Conrad und Bilbelm von verschiedenen Seiten ab.

### Reinhard tritt auf.

### Reinhard.

Ich fable mich wunderbar beunruhigt. So hab' ich noch nie empfunden. — Was ist es denn, das mir das herz so zusammenschnurt? — Mußt' ich es aushalten, daß er mir gegenüber saß, mußt' ich die Schmacheleben, daß alle ihre Blicke nur ihn, den Verworfenen trasen; muß ich mich so gedemuthigt sehn? — Wer kann die Weiber begreisen und verstehn! Sie kennen sich selber nicht, das Widersprechendste zu vereinigen wird ihnen leicht, was sedem Manne vielen Kampf kosten wurde, ist ihnen ein Spiel. Was ich in so langer Zeit zu gewinnen trach, tete, ist mir nun in einem Augenblicke verloren. — Sie glaubten, ich bemerkt' es nicht, sie hielten mich für blind, — und seine triumphirende Miene — nein, ich bin ein Elender, wenn ich es erdulde.

Reinhard. Bilhelm.

Reinharb.

Ber geht dort?

Bilhelm.

Bilhelm, Euer Diener. Ich befuche noch alle die Plage, mit benen ich so bekannt war; daß ich wieder hier bin, in der mir so vertrauten heimath, hat mich so weich gemacht, daß ich ganz wie ein Rind mich fuble.

Reinhard.

Es ift eine icone Dacht.

### Bilbelm.

Alles fo ruhig, tein Blatt ruhrt fich, teine Bolte am gangen himmel.

Reinhard.

Baft Du meinen Bruder nicht gefebn?

Bilhelm.

Mich buntt, er wandelte tieffinnig in jenem dunkeln Gange, am Ende bes Gartens.

Reinhard.

Wichelm, ich halte Dich fur einen wadern Mann. Wilhelm.

So mocht' ich mich gern immer beweisen.

Reinhard.

On haft Dich im Auslande brav gehalten.

Bilhelm.

36 that, so viel es mir moglich war, meine Pflicht. Reinbard.

Einen folden Mann unter feinen Dienern zu haben, wurd' ich fur ein großes Glud schägen, ich wurde ibn gang wie meinen Freund halten.

Wilhelm.

Es tann Euch nicht an bessern Dienern und an eblern Freunden fehlen.

Reinbard.

Und doch, Wilhelm, fehlen sie mir. O Du weißt nicht, wie ich einen Dienst belohne, und doch ist Niemand da, der mir dienen will. — Wardest Du wohl — —

Bilhelm.

Sobald es in meinem Bermogen ftanbe, - gewiß!

Reinhard.

Ich komme fast in die Bersuchung, Dich auf die Probe zu stellen.

Bilhelm.

Ihr durft nur befchlen.

Reinhard.

Ich wunschte, Du unterließest blese gewöhnliche Soflichkeit, die man selbst unter den fremdesten Mensichen antrifft, — ich wanschte, Du warekt zutraulischer. — Las uns erusthaft mit einander reden — Wilhelm, mein herz ist voller Unruhe, — hore, — o ich wunschte, Du wüstest es schon, was ich Dir sagen will, anstatt daß ich jest einen so weiten Umweg nehr men muß.

Wilhelm.

3ch errathe Euch nicht.

Reinhard.

Und doch ist es nichts, das sich zu verbergen brauchte; es ist tausend und aber tausendmal gedacht und geschehn. — Wilhelm, ich wollte, wir wären uns nicht so fremd, sondern schon lange mit einander umzgegangen. — Ich weiß es, daß uns das aus einem fremden Munde oft aussällt, was uns aus dem bekannten ganz natürlich dunkt. — Doch, ich vertraue Dir, und der Freund sollte nicht um den Freund mit Worzten so herungehn, — ich will Dir ganz deutlich meine Meinung sagen. — Sieh, Wilhelm, meinen Bruder, — ist er nicht unglücklich, — unglücklich, weil er ein Beswicht ist, — o daß ich selber so von ihm sprechen muß! — Du hast vielleicht das Gericht schon voruommen, daß er im tückschen Muthe seine Muteter erschlagen bat?

### Bilbelm.

3ch hab' es nicht glauben wollen.

Reinhard.

Es ift mahr, und bas Bewußtsein feines Berbrechens veinigt ibn und jagt ibn umber, barum ift fein Auge irre, barum feine Rede unverftanblich und verwis delt. - Soll ein folder feiner Strafe entgehn? -Und boch ift er ungestraft, weil seine Schuld nicht gang deutlich und offenbar ift. - Aber welche Auffor. berung jur Gunde, wenn ihm die ichmarzefte aller Thae ten fo hingeht! - 3ch barf ihn nicht jur Rechenschaft giebn, ich bin fein Bruder, das bruderliche Blut murbe fich in mir emporen, fo febr ich ihn auch haffe, und ein Verbrechen tann auch nie bas andere wieder gut machen. - Sich, ich habe Dir nun so viel gesagt, daß ich dreifter fortfahren muß. -Willst Du cs über Dich nehmen? Billft Du mich und die Welt pon ihm erlofen?

Bilhelm.

Bie meint 3hr das?

Reinhard.

Glaube nicht, daß ich es nur so sage, um Dich ans zufrischen, sondern es ist mein volliger Ernst; ich wurde es thun, wenn ich nicht sein Bruder ware. — Soll er leben? Sich und andern zur Last? Sollen neue Bubenstucke aus seiner Bosheit hervor wachsen? — Es ist eine gute, eine edle That, die den Dank der Welt verdient, ihn hinwegzuraumen.

Bilhelm.

Bollt Ihr Euch so eigenmachtig jum Richter ber Belt aufwerfen?

### Reinhard.

Jest sucht er obenein bas Fraulein Abelheib zu ver, führen, und bei Gott, was unbegreiflich scheint, es wird ihm gelingen, fie, die ich mir zu meiner Braut auserlesen hatte. — Rannst Du's glauben?

Bilhelm.

Und wenn ich es glaube?

Reinbard.

Sollen wir's dulden? — Fordre, Wilhelm, so viel Du willst, und sage mir nur, es ist vorüber, ich habe teine Sorge mehr. — Glaube mir, Du fannst nicht zu viel begehren, traue mir. — Nun, Du antwortest nicht?

Bilhelm.

Es ift am besten, daß ich Euch nicht antworte.

Reinhard.

Sei nicht so verschlossen. Die That ist gut, jedes Herz flucht ihm, und jeder Mund wird Dir danken, — Sage schnell, Du willst es thun. Richt wahr? Ich kann mich auf Dich verlassen? —

Bilhelm.

Ihr iert Euch in mir, herr Ritter.

Reinhard.

Ich will alles fur Dich thun, wunfche nur, und Dein Bunsch ist erfullt. — Du bist stumm, bift eine filbig; erwiederst Du so mein Bertrauen?

Bilbeim.

Es ist Nacht, ich will schlafen gehn, und morgen hab' ich unfer jehiges Gespräch vergeffen, oder ich halte es nur noch fur einen Traum.

### Reinhard.

Rein, nein, bore, gehe fo nicht fort', ich habe Dir noch vieles ju fagen. - Ucberlege nur, daß Du ibm felbst eine Boblthat damit thust; Du fannst es Dir nicht benfen, Du fannst es nicht fassen, wie elend er ift: ich fonnte Dir, wenn es die Zeit erlaubte, forede liche Beschreibungen machen, wie ibn fein Babnfinn anastigt; bald glaubt er ben Geift seiner Mutter an febn, bald umringen ibn Gesvenster und Ungeheuer; et schläft in feiner Macht, eine furchterliche Munterfeit peis nigt ibn durch alle Abern; wie ein gebannter Dieb mandelt er umber und fann boch nicht von ber Stelle; bann flucht er fich felbft; bann vermunicht er mit entfete lichen Rluchen bie Stunde feiner Geburt, - er bat icon oft Sand an fich felber legen wollen, wenn man ibn nicht mit Gewalt gurudgehalten batte. - Er baft fein Leben felbft, Du raubft ihm alfo nichts, fondern ber Tod ift fur ihn ein Geschent. - Bas tannft Du dagegen sagen?

### Bilhelm.

Der himmel hat die Strafe fich vorbehalten.

### Reinhard.

Aber die Menschen gebraucht er oft zum Bertzeuge; sein rachender Donner sturzt nicht immer herab, er sens bet oft die Zwietracht unter uns, und drum siel durch Menschenhand schon mancher Bosewicht. — Finden wie nicht selbst in der heiligen Schrift Beispiele, wie er die Rache dem Arm der Menschen oft vertraute?

### Bilhelm.

Last mich, herr Nitter, sest mir nicht weiter ju - 3hr werbet mich nie überreben.

### Reinbard.

Bilhelm, ich hasse Dich auf ben Tod, Du bift cht ehrlich gegen mich. — Du haft mich ausreben ffen ohne mich zu unterbrechen, und nun glaubst Du ich in Deiner Gewalt zu haben.

Bilbelm.

3ch bente baran nicht.

Reinbard.

Du bift ein lauernder ausgelernter Schurte, einer in benen, die fich einfaltig stellen, um desto besser ju tragen. — Geh nur, geh! Ich habe mich geirrt, id ich bereue jest alles, was ich gesagt habe; meine borte waren an ein unedles Gemuth verschwendet.

Bilhelm.

Gute Racht, Ritter.

Reinhard.

Seh, Scheim! ich verabschene solche heuchler, — r Richtswurdige! — Wahrlich, der Trogkopf geht. – Sore, Wilhelm, guter Wilhelm, bleibe noch; es nicht mein Ernst. Besinne Dich und sei mein Freund. eberlege alles reiflich. — Er ist wahrlich wie sein ater!

Bilbelm.

Sut, daß Ihr mich daran erinnert, herr Nitter.

- Ich muß fort; die hiße Eurer Leidenschaft verleit t Euch zu unrechten Gedanken: verzeiht mir, daß ich uch das sage. — sehr ab.

Reinhard.

Ein Stlave, der sich vorgenommen hat, rechtschaffen 1 fein, und nun ohne Ueberlegung mit dem Ropfe urch die Welt brechen will. — Ich dachte, weil er Blut geschn, und sich im Getummel herumgetrieben hat, — der Rrieg hartet sonft die Scele und verwans belt selbst die weichsten Gemuther in grausame. — Wie unbesonnen ich war! — Wenn und die Leibensschaft ergreift, so horen wir immer nur und selber spreschen und vernehmen kein Wort vom andern. — Wars um gelingt es denn andern Menschen, Vertraute ihrer Gedanken zu sinden? er geht ab.

Rarl mitt auf.

Das Bunderbarfte gefellt fich jum Bunderbare ften; - fie hat versprochen mich bier ju besuchen, eine Biertelftunde mit mir ju fprechen, weil uns die Gefelle Schaft ber übrigen Menschen band. - Wie batt' ich fo etwas hoffen tonnen? - Es ift Macht geworben und alles in mir ift rubig. - Der Schimmer bes Mondes funtelt feltfam durch bie 3meige berab, alle grunen Gebuiche glangen, alles ift mit Rreude übergole fen und wunderbare ichone Ahndungen gittern burch meine Seele. - Wird es immer fo fein? - Es ift als wenn ber Mond mit ben Sternen gusammenflingt. als wenn Delodieen burch ben Flimmerschein weben. -Es fcmarmt jauchgend durch die Bipfel bin, das iconfte Leben fintt golden aus dem offnen himmel nieder. bies ift fein irbifch Leben mehr, Bergangenheit und Rufunft find versunten, und eine felige, überirbifche Gegenwart macht mein menschliches Berg ergittern. er fest fic auf die Rafenbant. Da gieht eine dunfle Bolle vor den Mond und jagt einen ichwarzen Schatten uber bie Begend; ber goldne Schein erlifcht, - ich vergeffe in der Trunfenheit, daß fie fommen wollte, - Gott. wie werd' ich die Freuden meines Lebens aushalten tonnen! - Dir ift, als ob ich alles vergeffen batte.

als ob ich nicht der Rarl mare, von bem mir bisher immer getraumt hatte. - ein weißer Schimmer burch bie Bebafche, er faber auf. Sie fommt, wie angftlich mein Berg bebt. fic fommt. - Die weiße Beftalt nabert fic, er ftredt bie Mume and und eilt ihr entgegen, fie bleibt vor ihm ftebn; es ift ber Gelft feiner Buttet, es erftarrt eine Beile, bann fturjt er jurud, Die Beftalt gebe vorbber. - O Mutter, Mutter! lag mir Rube; -Sa! ich hatte vergeffen, bag es Dacht geworben fei. baß ibre Beit gefommen war. - Go fchneibet ce burch meine Freude, durch mein Glud, - alle Graf. lichfeiten arbeiten fich wieder burch ben Schimmer, ber fie abwarts bielt. - Mein, es giebt feine Bergebung, es giebt feine Geligkeit, - wie ich mich gerschmettert fuble, burch alle Bebeine vernichtet. - Gie triumphis ren, die Feindseligen, - feine Berfohnung -Begend finft unter - betäubende Luft, ich danke dir. daß ich wenigstens schlafen fann - Reinold und Rits fart treten auf mich gu, welche wunderbare Berfamme lung. - er ift eingefdlafen.

# Reinhard tommt jurde.

Ich habe alles überlegt; — und warum konnt' ich es nicht selber thun? — Er gewinnt im Tode und die Belt gewinnt mit ihm. — Die sorgfältige Reigher, zigkeit halt uns immer von Thaten zurud, deren wir uns freuen wurden, wenn nur der Augenblick der Aus, übung erst vorüber ware. — hier liegt er, ich sinde keine gunstigere Gelegenheit, — dieser Dolch soll mir Luft machen.

## Rarl traumend.

Bruber!

# Reinhard.

Er nennt mich im Schlafe? er benft an mich? — Es war ein seltsamer Lon, mit dem er dies Wort Al. Band.

aussprach, - biefen Son hab' ich noch nie von ibm gebort. - Bin ich benn ein Rind geworben? -Bie fanft er Schlaft. - Man fagte mir, er Schliefe feine Racht, - bies ift vielleicht nach langer Zeit feine erfte Erquidung. - Go traf ich ihn einst schlafend im tiefen Walbe an, als er noch ein Rnabe mar, und er lag fo holdselig und unschuldig ba, bag ich es nicht laffen tonnte, ibn in meine Arme ju fchließen, und ibn mit Thranen und Ruffen ju bededen; er ermachte bas male und wir gingen nach Saufe und schwuren uns emige bruderliche Liebe. - Ich Gott! er hat viel gu leiben, wie befummert fein Geficht aussieht, er bat nichts auf diefer Belt. - Bie fommt ber Dolch in meine Band? - Ich! er ift ja berfelbe Rarl, ber er bamals mar, fein Bater ift tobt, feinen Bruder batte er schon früher verloren - ich muß ihn weden fo foling mein Berg noch nic, - Bruber, Bruber Rarl, mache auf!

#### Rari.

Bas ift? — Bas willst Du? — Ach Gott, Rein, barb! — Lag mich, ich habe Dir nichts gethan.

# Reinhard.

Ermuntre Dich um's himmelswillen, damit ich Die nicht unversehens ben Dolch in die Brust stoße, — ce ist Nacht, die Gedanken der Menschen wechseln wund berlich. — er schließt ibn in seine Erme. O mein Bruder! kannst Du mich noch lieben?

#### Rarl.

Wie ist Dir, Reinhard; kennst Du mich? — Mir traumte eben, ich schlief' so sankt, ich versähnte mich mit Dir, und darf ich's glauben? — Du stehst vor mir, — oder ist es nur ein neuer Traum? mich nicht retten können — so viel Liebe, — o mein herz mochte brechen — ich ging im Clend zu Grunde und mir war besser, — jest zerreißt mich die Freude. — Ach, Bruder! ist es Dein Ernst? Rannst Du mich vor Augen sehn? kannst Du meine Hand mit herze lichkeit fassen? — Bist Du mir qut?

# Reinhard.

Sieh diese Thranen. Rannst Du noch zweiseln?

— Ja, ich war schlecht, aber nun bin ich besser. Ja, nimm mich wieder an, achl ich habe ja nur den einen Bruder; als Kind traumte mir oft, ich sabe Dich im Wasser untersinken, und ich mußte dann die ganze lange Nacht hindurch weinen, am Morgen sucht' ich Dich dann desto schneller auf und umarmte Dich um so indrunktiger, — und jest ließ ich Dich der Berzweiflung ohne Rührung, meines Baters Tod bewegte mich nicht, — alles kömmt nun in einem Augenblicke zurack! —

## Rarl

fällt in feine Erme.

Run, fo habe Dank, fei mein, - ich bin Dein. bis jum Tobe! -

# Reinhard.

Der Morgen bricht hervor. — Komm hinein, ich will selbst für Dich zu heinrich sprechen. — Mir ift, als wärest Du von einer langen Reise zurückgekehrt. D baß sich Menschen so verkennen mögen!

#### Rark

3ch taumle noch; leite meine Schritte, unterftuge mich.

# Abelheit.

Wie bentft Du von Rarl von Berned?

# Scinrid.

3ch habe ein inniges Mitleib mit ihm, er ift gut und achtet fich unter ben Menschen selbst fur verloren.

# Abelheib.

Sein Bruder Reinhard licht ihn nicht.

# Beinrich.

Die Jugend braust noch zu sehr in ihm, er wird vielleicht ein liebenswurdiger Mann werben.

# Abelbeib.

Ach, lieber Bruber, es ift Unrecht, wenn ich vor Dir Geheimniffe haben sollte: — Rarl von Berneck hat mir gefagt, er liebe mich, was sagft Du bagu?

# Beinrich.

Bichtiger ift, mas Du bagu fagft.

# Adelheid.

Ich weiß nicht mehr, was ich ihm geantwortet habe, aber ich glaube, es war fast das namliche, was er mir sagte.

# Beinrich.

Glud zu! er genest bann vielleicht von seiner Des lantolie, die bas Unglud seines Saufes in ibm ers zeugt hat.

# Reinhard tommt.

Gott gruß Euch, ich bachte nicht, Euch beide schon munter zu finden.

# Beinrich.

Ich habe nur so lange geschwiegen, well ich Euch bewundert habe. Ihr sein ebler Mann, ein zärts licher Bruder; mich freut es, daß Ihr wieder einversständigt seid und ich kann gegen diese Berbindung nichts einwenden. Moge sie glucklich sein auf immer! — Aber wo ist Euer Bruder?

# Reinhard.

3ch mußte vorangehn, um mit Euch zu fprechen, weil er es nicht magte, Euch ben Antrag zu thun. 3ch will ihn jest hereinfuhren, gebe ab.

# Scintic.

So find wir ja alle zufrieden und gludlich.

# Reinhard. Rark

## RarL

Und ce ift Ener Wille? - 3hr verftoft mich nicht?

# Beinrich.

Ich begruße Dich als meinen Schwager; ich freue mich, daß ich Dich so nennen darf.

## Rarl.

O so sind die Menschen doch besser, als ich glaubte! — Aber noch kann ich mich in meinem jehigen himmel nicht zurechtsinden, meine Augen sind wie geblendet; vergebt diesem schwachen herzen, das an Glud noch nicht gewöhnt ist. — O Abelheid! er sinkt vor ihr nieder. Du bist ein Engel vom himmel, der mir die Verschhenung Gottes ankundigt; — auch meinen lieben Bruder

hab' ich wieder gewonnen, alles endige beffer als ich bachte.

Abelbeib.

Steht auf, ficht auf. — win. 3ch fonnte nicht in ich Garten touten, ein langes Gespräch mie bem Bruber hielt hild jurad.

Reinhard. Bift Bunnun gang gladlich, Sarl?

## RotL

3ch hoffe, die Schuld ift nun von mir hinwegger tommen, mein Bruder hat es ja auch gefagt; was vollen fie mehr? — er Rebt Ad funderam vom. Blubrt fich tichts? Sort 3hr nichts die Bande herabschleichen?

Reinhard.

Faffe Dich, lieber Karl, falle nicht wieber in Deine Iten Phantascien.

# Rarl

O Brnder, ich bewache mich sehr. Aber soll ber rme Mensch denn nicht wahnsinnig werden, wenn in das Wendervellste wie das Gewöhnlichste umgiebt? ihr alle würdet eben so sein, wie ich, wenn Euch les eben so begegnet wire.

Beinrich.

36 glaube Dir, fieb, Du taumelft.

A de lheid.

Rarl, fennst Du mich? bist Du froh?

Rarl.

D, ich bin vom Glang geblendet, Abelheib, -

theures Madchen, für die ich glücklich sein möchte, — o wenn es nur jest ruhig bleiben wollte, — mein herz klopft so ängstlich — mein Kopf schwärmt. — er kniet nieder. Ich beschwöre Dich, ich slehe es von Dir, laß es mir jest verziehen sein; sieh, das schönste Glück der Erde wird mir angeboten, so halte Dich nun auch still und abwärts, verzeih endlich Deinem unglücklichen Sohne: sieh diese Thränen und laß es nun genug sein. — er siede aus. Ich hosse, es ist nun alles vorüber und ich sassen sieht diese Rache nicht langsamer werden, und immer um mehrere Schritte hinter mir zurückleiben, und immer mehr, dis ich sie ganz aus dem Augen versloren habe und ich davon wie von einem fernen Traume sprechen kann?

# Beinrich.

Gieb mir Deine Sand, Abelheid. — er legt bie Danbe in einander, Der Simmel fegne Guch.

Reinhard weinend.

· Seid immer gludlich!

Der Geift Mathildens fteht swifden ihnen.

Adelheid.

Belder Schauder geht burch mein Gebein! - Der Gelft geht ab.

## Rarl

fchleudert Abelheid weit von fich, Die abrigen entfeben fich.

Sa! es ift vorüber — es foll nicht fein! Und immer ungeheurer wird die Gegenwart und Mord und Lod kommt aus der aufgeregten Erde wieder. — Und auch ich will nicht mehr leben. — Kommt heran, Ihr

Morder, hier ist mein Derg! — Sei verflucht, Mut, ter, dreimal verflucht, verflucht sei dieser Sohn, den du geboren hast, hundert, tausendmal verflucht! — Du hast kein Mutterherz, die Verdammnis hat dich zu einem Geiste der Quaal umgeschaffen. — er ftebt knieschend da. Abelheid und Deinrich entstehn. Lauter und lauter donnerts! Gerauf Verdammnis aus dem tiefsten Abgrund! — Wie Bolken steigen die Flüche empor.

# Reinbard.

Fasse Dich, Bruder,

#### Rarl

Wer bift Du? Ich tenne Dich nicht! Gine milde ungeheure Gestalt. — D bort, wie sie heulen im Abgrunde der Finsterniß, im tiefften, letten, vor dem jeder Licht, strahl schen zurudbebt, dort liegen sie an ew'gen Ketten, die Batermorder, die Muttermorder; ein hohles Echo wirft aus den tiefen seuchten Schlünden ihre Schuld zurud, sie munschen sich in das Getdse, in die Feuerssutchen der Berdammniß, um ihren Gedanken zu entsommen.

Reinhard beftig.

Bruber! fomm gurud, ich beschwore Dich! -

## Rari.

Und diese erwarten mich! — Ich will zu Euch, ich will nicht lange zogern, die Stunde ift gefommen.

# Reinhard.

Bruder, ich bin allein mit Dir und ich fuhle, wie mich Dein Bahnsinn mit ergreifen tonnte. — 11m Gottes Barmherzigfeit! halt ein! ober ich fange mit an zu toben, bis wir uns bas Gehirn an einander ausge; rennt haben.

Rarl fatt meinend in feine Mrme.

Ach! Bruder! - Du fichst, wie elend ich bin. Reinbard.

Rarl.

Rarl.

Bie foll es werden?

Reinhard.

Beiche plogliche Buth hat Dich ergriffen?

Rarl

Die Mutter stand zwischen uns, als ich kaum Abelheibs hand in ber meinigen fuhlte.

Reinhard.

Du haft fie hinweggejagt, bas Entfeten ergriff alle gewaltig.

Rarl.

Ach! Ihr seid bas nicht gewohnt, — ich dachte wohl, daß es so kommen wurde. Es giebt tein Gluck, bas nicht abblühte und verweltte, so wie ich es berühre.

Reinhard.

Abelheid ward blaß wie eine Leiche, — o lieber Bruder, mein Berg ift zerriffen, alle meine hoffnung ift dahin.

Rarl.

Die meinige auch.

Reinhard.

Barum hab' ich Dich nicht immer geliebt?

Rarl.

Liebst Du mich jest?

Reinhard.

O zweifle nicht langer.

Rath

Recht mit dem herzen? Mit einer mahren bruber, lichen Seele?

Reinhard.

D wohl, alle Liebe, bie mich Jahre hindurch hatte begleiten follen, ift auf diefen Augenblick zusammenger brangt.

Rarl.

So tobte mich. - Barum fahrst Du jurud? Reinbard.

Du erinnerst mich bitter an diefe Racht.

Rati.

Das will ich nicht. — Bruder! wenn ich Dich so nennen darf, so zieh den Dolch, — Du hast ihn doch bei Dir? — Hier ist er. —

Reinhard.

Unmdglich! - Dich ergreift ein neuer Wahnsinn.

Rarl.

Mein, ich bin jest kalt. — Aber was foll ich noch im Leben? Was erwartet mich noch, baß es ber Muhe werth ware, baß diese Tropfen mit Pein durch diese Abern rinnen? Auch die Liebe ist für mich todt, ich soll nicht daran glanben.

Reinhard.

Bore auf.

Rarl.

Meine Berbrechen mag ich nicht baburch baufen,

daß ich mir selbst den Dolch in die Bruft stoße; das wirft Du nicht von mir hoffen und wunschen.

## Reinhard.

Ach nein, Rarl! — Aber es fann ja noch alles anders werben.

#### Rarl.

D sa, und das wird es auch, unschloar wird es das. Mein Bahnsinn wird nun immer alter, er schießt immer gistiger empor. Ich bin dann von sedermann verlassen, ich weiß dann von mir selber nichts und zer, stoße mir an der Mauer den Kopf unter Gotteslästerun, gen. — Dann ist alle Hoffnung der Vergebung entsstohn. — Oder Du siehst mich vielleicht auf offnem Markte vor den Augen des Volks langsam auf einem Scheiterhausen sterben, denn ich habe meine Zunge nicht in meiner Gewalt, ich weiß nicht, was ich thun kann, was ich gewiß thun werde.

Reinhard laut foluchgenb.

Bor' auf, Du zerreißest mein ganges Berg.

#### Rarl.

Ober Du siehst es, wie ich mich wahnwißig in schweren Kettten schleubre und mich und den himmel verfluche. — Willst Du darauf warten? so wird es sich andern.

Reinhard.

Lag mich fterben, Bruder.

## Rati.

Geh, Du bist ein Nichtewurdiger; so lange haft Du mich meiner Quaal überlaffen, und nun tommst Du, um mich mit Deiner Liebe erst ganz elend zu machen. Ale Du mich haftest und ben Dolch gegen meine

Brust erhobst, da warft Du mir theurer, da warst Du mein Bruder, jest kenn' ich Dich nicht mehr, — ich stuche Dir, so wie mir!

Reinhard fnlet vor tom nieber.

Bruder! — Ich! wie jedes Wort mein armes herz gerfpaltet.

Rati, ber auch niederfniet und ibn fo umfaßt.

O lieber Reinhard, so erhore mich. Bei unsern Kinderjahren, bei allen Erinnerungen beschwör' ich Dich. — O wie sanst wurde mir von Deiner Hand der Sod sein! — Nur ein Druck dieses Dolches, — und meine Seele ist frei.

Reinhard.

Umfaffe mich recht innig, - fuffe mich. - Fuhlft Du jest meine Liebe? mein fchlagendes Serg?

Rarl.

Theurer!

Reinhard.

Run fo flirb. - er brude ihm ben Dold in die Bruft.

Deinrich. Abelheid. Conrad.

Abelbeib.

Wo ist er?

Reinhard.

Seht, er blutet. -

Adelheid.

O Gott!

Rarl.

Lebe wohl, Conrad, - Abelheid, lebe wohl! -

## Conrab.

himmel! wird nun endlich dies haus beruhigt fein? Rein hard.

Lebe wohl, Bruder, — ich gehe in ein Rlofter, bas Leben hat nun feinen Reig fur mich. — er bate Rart feft in feinen Armen, die übrigen bilben eine trauernde Gruppe aber ihnen — Der Borbang fallt.

# Das Ungeheuer

ber verzauberte Walb.

Ein mufitalifches Darchen in vier Aufjagen.

i 7 9 8.

# Perfonen.

Der Ronig. MIbrovan, ber Pring. Climene, bie Ronigin. Samieli, Minifter. Sebaftiano, Ronbino, Bebiente. Trappola, Camilla, Rammermabden. Driana, eine Mite. Ungelica. Gin fleiner Greis. Dlallin, eine toloffale Figur. Das ungeheuer. Mllina, Fee. Doris. Propheten und Prophetenfculer. Befpenfter und Barven. Beifter.

# Unftatt einer Borrebe.

Damit Sie aber in den Stand gesetzt werden, zu wissen, was er mir und andern hat bedeuten sollen, so will ich Ihnen nur mit wenigen Worsten meine Absicht mit diesem sogenannten musikas lischen Marchen flüchtig hinwersen.

Wir sind oft über unfre somischen Opern oder Operetten im Streit gewesen, und Sie haben immer behauptet, daß diese Wesen dem gereinigs ten Geschmacke durchaus zuwider sind, daß sie nur eine ungeheure Misgeburt, die ungestaltete große Oper wären, und daß sie darum nicht eristiren dürften. Sie werden sich noch erinnern, wie oft ich die phantastischen Kinder der Laune und der Albernheit, besonders alle diejenigen, die mit Zauberei und Seistern angefüllt waren, in Schutz nahm, denn es schien mir hart, die Rusif aus ihrem rechten und eigenthümlichen Gebiet verstreiben zu wollen. Sie behaupteten, daß es der Imagination leicht und natürlich sei, sich alles

fingend vorzustellen, daß aber die unterbrechende Prosa alle Einheit zerstören musse: ich erwiederte damals und erwiedere noch, daß ich keinen Grund sehe, warum aus den Opern die Prosa mehr als der Gesang ausgeschlossen sehn solle, und daß diese Unnatürlichkeit für mich keine mehr ist, der ich nicht recht begreifen kann, was ich natürlich nennen soll, sobald von Musik die Rede ist.

Im Anfang qualte man fic, jeden Gefang in der Oper naturlich zu erflaren, und eine fchicfs liche Belegenheit berbei ju fubren, die ibn wohl veranlaffen fonnte; weil die Entschuldigungen und Motive ohngefahr immer Diefelben fein mußten, fo gab man bald biefe Bemubung auf, man übers feste Darauf Luftfpiele und andre Dramen in Ging fpiele, fo daß wir intriguante, tomifche und rab. rende erhielten; endlich famen Die wunderbaren Stude jum Borfcein, in denen weber auf Motibe noch Babricheinlichfeit, auf Busammenhang ober Menfchenverftand gefeben murbe, und die ein allges meines Ergoben bervorbrachten, obgleich faft jeders mann mitten in ber Luft ben guten Gefcmack bedauerte, der nun gar mit Stumpf und Stiel ausgerottet murbe.

Wenn Sie diese auf der einen, und den Soggi auf der andern Seite im Gesicht behalten, so werden Sie vielleicht finden, daß ich zwischen beiden den Mittelweg gesucht und eine praktische Dars stellung meiner Theorie über die komische Oper habe hervordringen wollen. Ich erinnere Sie nur noch an die musikalischen Aufläge in den Phantasien über die Aunst, besonders an den über Symphonien, und Sie werden nicht läugnen können, daß ich es dem Componisten habe erleichtern wollen, auf diesem Wege zu gehn.

Der foneibende Widerfpruch Des Gefanges und der Rede follte bier aufgehoben werden und wieder musifalifc dem Sanzen Dienen: eine bammernbe Traumwelt von luftigen und phantaftischen Geftals ten, in Begebenbeiten, Die fich von felbft auseins ander wickeln. Sie werden nun einsehen, marum ich feine icharferen Charaftere und feine andern Leidenschaften mabite, indem fonft fein Schausviel entstehen tonnte, das fich unaufhorlich felber widers fpricht, ohne fich ju vernichten. Go wie Gamieli nicht fingt, fo glaubt er auch nicht an den Inhalt Des Studs, und ber Ronig ift aus bemfelben Grunde als redende Verson dazwischen gesett. Dock, ich will Ihnen nicht felbft meine Absichten und Beins beiten zergliedern, aber febr ermunfcht follte es mir fenn, wenn irgend ein Mufiter fande, daß ich ibm Gelegenheit gegeben, Die innerften Bunder seiner Runft auszusprechen und alle seine Sone und Melodien in einem feltsams bunten magischen Rreis herum zu führen, und so feine Runft nur durch bie Runft felbst zu erklaren.

Da ich alles nur allgemein halten wollte und nirgend weder an Romodie noch Tragodie ftreifen, fo mußten auch die Charaftere eines wunderlichen fomischen Koniges und seiner nur allgemeiner gehals tenen Minifter entstehn, als Masten, Die an Den Boggi erinnern , und die von felbit tomifc murben, wie alles possierlich erscheint, mas wir unabgesons bert in feiner Sattung Darftellen wollen, meshalb die Dichter alle Sandwerfer immer lacherlich ges geichnet haben, wie der Argt und der Bauer und der Soldat von felbst luftige Derfonen werden. Wie Die alten Italianer, Deutsche, Frangofen und Enge lander fo oft gezeigt baben. Rur feinere Gefinnuns gen, gartere Berhaltniffe fuhren erft Rubrung, Abel, und das Edlere durch poetische oder rubrende Motive berbei : bann verschwindet aber bas Grelle und Phantaftifche, das ich bier fuchte. Doch fonnte Dieses Phantastische es mohl bewirken, daß unser Theater, auf welchem Trop aller Anarchie und ans Scheinenden Freiheit doch große Miberalitat berricht, diefes Marchen feiner Aufnahme murdigte.

Hamburg, im Sommer 1800.

Immer will ich bich nur loben Gut ber Guter — bich Berftand!

# Chor.

Giebt die Welt noch andre Freuden Beim Berftand und Rundgesang? Mag der held am Ruhm sich weiden, Beisheit wird ihn nie beneiden, hort sie bich nur Becherklang.

## Rondino.

Außer Bein nicht andre Bonne Als der dunkelgrune Bald, Den beim Schein der Morgensonne Muntres Jagdgeschrei burchschallt.

hunde bellen burch die Schatten, Und es folgt ber Jager Troß, Durch die Bufche, über Matten, Munter wiehert, fpringt bas Ros.

# Chor.

Giebt die Welt noch andre Freuden Neben Wein und Waldhornklang? Mag der held am Ruhm sich weiden, Nie wird ihn ein Waidmann neiden, Dem das Lagewerk gelang.

## Camilla.

Der Berftand hoch foll er leben! Freudenreich ift Jager Luft, Nach dem heldenruhme ftreben Sei Begeistrung fahner Bruft. Aber alles muß verschwinden, Wenn die Lieb' uns hold begrüßt, Wenn die herzen sich entzünden, Und die rothe Lippe füßt.

Chor.

Giebt die Welt noch andre Freuden, Außer Ruß und Rundgesang? Mag der helb am Ruhm sich weiden, Liebe wird ihn nie beneiden, Lont ihr Lieb und Bechertlang.

# Trappola.

Das find namlich, die meinigen ausgenommen, nur sogenannte poetische Ideen, die ein vernünftiger Mensch wohl singen, aber niemals sprechen darf.

Rondino.

Ihr haltet euch immer fur den Rlugsten, Freund Trappola, und boch findet sich's oft, daß es in Eurem Ropf —

# Trappola.

Bas sindet sich in meinem Kopf? Nichts! das behaupt' ich, und barauf will ich sterben! — Mäßigs keit! Beisheit! — seht, das ist meine Loosung, und auch mitten im Trunk will ich — wenn Ihr mich recht versteht —

Camilla.

Er lallt, er weiß nicht, was er fagt.

Trappola.

Dants Gott, Camilla, daß wir verliebt in einander find, fonft follte Dir diefer Spott theuer ju fiehn tommen; aber freilich, ein Liebhaber brackt fcon die Augen gu.

١

## Ronbine.

Bollends wenn fle, ihm zufallen.

## Trappola.

Nicht weiter gespottet und geschäfert — es ware lieber Zeit zu einem andern Liebe. — Aber lieben Freunde, wenn Ihr mich liebt und meine Freunde seid, so singt ein philosophisches Lieb, ein Lieb, bas etwas mehr fagen will, — so eins von benen, die — nun, begreift Ihr's?

#### Camilla.

So mas von Eppreffenhain, Bollmondeschein -

\* Trappola.

'Einerlei was, nur daß man babei ju grubeln fins bet. Berficht Ihr mich?

Rondino.

Ei was! Richts über ein Lied mit Trarab, ober Sop hop tif taf.

Trarah durch den Bald Das horn erschallt! Hop hop! alsbald Der Reiter zu Pferd Durch den Bind so falt. Uch leider so kalt! Doch eigner heerd Ift Goldes werth.

Chor.

Doch eigner Heerd If Goldes werth!

# Der Minifter Gebaftiane tett de.

# Sebaftiano.

Was muß ich erleben? — bas ganze Reich ift in Moth, der Konig in Thranen, Staatsrath und Ministerium auf den Knieen, ich selbst außer dem allgemeisnen Elende ein tranter, schwacher Mann, und hier wird gesungen und jubilirt. Gleich seid still, und schafft mir die bachantischen Trintgeschirre ans den Augen.

## Trappola.

herr Minifter Excellenz - cs war nur, daß eine erlaubte Gemuthe Ergobung -

Sebaftiano.

Rein Wort weiter !

Trappola.

In den allgemeinen Drangfalen -

Sebaftiano.

Schweig!

Trappola.

Und doch mit Berftand getrieben — da fragen Sie nur die Umftehenden.

# Sebaftiano.

Ich will nichts wissen! — Ift es nicht entsetzlich? bas Reich leibet von einem Ungeheuer, bas unsere Felsber verdirbt und verzehrt, Menschen und Bieh erwurgt, die Reisenden, selbst die fremden Gesandten nicht aus, genommen, plundert und beschädigt, — in dem verzauberten haine verlieren täglich die besten Kopfe des Konigreichs ihren Verstand — der Kronprinz ist in ein Milchmädchen verliebt — ich, der ich bisher das Staats, ruder noch gegen Wind und Wellen regiert habe, bin

schen muffen — und Ihr figt hier, larmt und schreit und entblobet Euch nicht, Euch ber unfinnigen Truns tenheit zu eigen zu geben.

# Trappola.

3ch fur meine Person habe immer gesucht, meinen vollftandigen Berftand ju conserviren.

## Schaftiano.

Und ihr wist boch, wie sehr ich ein Feind alles Singens und aller musikalischen Exercitien bin. Das Singen, versteht mich, ist eine unerlaubte Schwelgerei mit Junge und Sprache; der Bogel singt, weil ihm die vernünstige Rede mangelt, weil er sich der ordents lichen Worte nicht bedienen kann; — wo wird gesunz gen? in keinem Trauerz, in keinem Lustspiele, weil diese Dinge auf Vernunst Pratension machen — aber in den sogenannten Opern, weil dort der Menschenz verkand augenscheinlich mangelt. Darum schämt euch nicht allein, sondern ich verbiete es euch auch gradezu. — Und daß ich nichts von Glockenspielen, oder Zaus berzittern und Floten an diesem Hose verwehme, bei Strase aus dem Lande verwiesen zu werden.

Bei hoher Strafe wird geboten, So hier als auch im ganzen Land, Ben man ertappet über Noten, Der wird im Augenblick verbannt: So hat das Neich durch mich erfaunt.

Erappola.

Und singt da die herrlichste Arie.

# Gebaftiano.

Bas sollen diese Trillerkunste,
Durch die man sonst den Mond beschwur?
Sie sind ein Nichts und leere Danste
Und immer gegen die Natur. —
Spricht Leidenschaft in Pautenschlägen?
Der Schmerz in Fidtenmelodie?
Empfindung geht auf andern Begen;
Bas sagt dazu Philosophie? —
Bei hoher Strafe wird geboten,
So hier als auch im ganzen Land,
Ben man erwischet über Noten,
Der wird im Augenblick verbannt,
So hat das Neich durch mich erfannt!
Die abrigen bis auf Trans la sind abgegangen.

# Sebaftiano.

Es ift nur barum, daß die Sitten verbeffert werben maffen, benn wenn man nicht in Zeiten bagu thut, fo fällt am Ende die gange Menschheit übern Saufen.

# Trappola.

Die Unterthanen haben alle eine rechte Jurcht vor Euer Excellens.

# Sebaftiano.

Das muß fepn, dazu find sie Unterthanen, und wenn ich nicht noch im Reiche nach den Rechten sahe, so ginge alles bunt über Eck. Mich soll doch wundern, wenn ich todt sepn werde, wie sich dann alles regierren wird.

# Trappola.

Sie fterben noch nicht fo balb, gnabiger herr!

## Sebaftiano.

Man tann nicht wissen, die Anstrengung des Ropfs, die Sorge für den Staat, relibare Nerven, natürliche Schwachheit — o mein Freund, das sind Dinge, die mir bald den Garaus machen tonnen. Und dann, o du armes Vaterland! dann bist du verloren.

# Trappola.

Der gnabige Berr bluben aber wie eine Rofe.

# Schaftiano.

Nur Schein, Trappola, nichts als Schein, ich muß bas besser wissen. Der Dottor hat noch gestern ben Ropf über mich geschüttelt! Er hat den Kopf geschüttelt, sag' ich dir, was kann man von einem Dottor mehr verlangen? — Es steht gewiß gefährlicher mit mir, als wir uns beibe einbilden können.

# Trappola.

Das Ungeheuer ift für diefen Staat boch eine große Landplage.

# Sebaftiano.

Ja, das liegt mir nun auch auf dem herzen. Dieser Staat war ein so niedlicher Staat, als nur einer sein kann, so sauber eingerichtet, daß einem das herz im Leibe lachte, die Geschäfte gingen ihren Gang, kein Mensch wußte, wie, die gehörige Anzahl armer Sunder immer in den Gefängnissen — alles in der vortrefslichsten Ordnung — und nun, wie? woher? steht in den benachbarten Gebirgen ein fürchterliches Ungeheuer auf, das das Land verwüstet, Menschen erwürgt, die Poststraße unsicher macht, Briefe erbricht und unterschlägt, in Summa, alles hier in Berwirzung, Unverdung und Wildheit verkehrt. Und welche

Mittel foll man bagegen brauchen? Ja wenn ich nicht so trant und schwach ware, so ließe sich vielleicht noch auf Nettung benten; aber so, fürcht' ich, ist bas ganze Land ohne Barmherzigfeit verloren. Das grausame Ding ba braußen wird sich ber hauptstadt immer näher fressen, und bann a dieu herrlichteit, Gelehrsamsteit, Magistrat und Ministerium.

# Erappola.

Man erfahrt nicht genau, wie viele gute Burger und Unterthanen es in diesem Monat schon verzehrt bat.

# Sebaftiano.

Man wird am Ende noch bas gange Gebirge, in bem es fich aufhalt, in bie Luft fprengen muffen.

# Trappola.

Freilich; aber was machen wir mit bem verzauber, ten hain, in bem die wunderbaren Stimmen wohnen, in welchem Sang und Klang ju hause ift? — 3ch fürchte, dort wird ihr strenges Gebot, das Singen be, treffend, nichts helfen.

# Sebaftiano.

Da seht ihr Gesindel, wie sehr ich Recht habe, daß fein vernünftiges Wesen singt und klingt. Da ist nun wieder eine andere hauptsorge. Sollte sich ein vernünftiger Mensch dergleichen tolles Zeug auch nur einbilden konnen? Fast um die nämliche Zeit, in der tas Ungeheuer entstand, zeigte sich eine andere seltsame Erscheinung. Ein benachbarter Wald, der allerhand Göttern durcheinander gewidmet ist, wird mit einem male verzaubert. Lein Mensch darf ihm zu nahe kommen, alle Phantasterei und Tollheit ist dort einheimisch, wer sich ihm nähert, wird von süsen Gesangen wie

mit Gewalt hincingezogen, er weiß nicht, wie ihm geschieht, ber Berftand entweicht und ber tomplette Bahnfinn befällt einen solchen Unglücklichen.

# Trappola.

Und noch tein einziger ift wieder jurudgefommen. Die naturforschende Geschlichaft vermuthet, daß fie dort alle in Affen ober bergleichen Rreaturen verwandelt werden.

# Sebaftiano.

Es mag wohl fein, und so find nun schon viele junge Leute verloren gegangen, die dem Staate wohl bessere Dienste hatten leisten konnen. Der Satan muß es auf unser Land recht eigentlich abgesehn haben, daß diese zwei Dinge von beiden Seiten alles mögliche dazu beitragen, handel und Bandel, Flor und Bildung der Unterthanen zu unterbrechen. Und dabei meine Schwächlichkeit! — und Ihr Bosewichter sest Euch das hin, laßt Euch beim Beine wohl sein, singt und brullt, und kummert Euch den henker darum, ob die Bater des Landes grave haare kriegen oder nicht.

Der Minifter Samieli mit Gefolge.

## Samieli.

Mein herr, der Staatsrath will sich versammlen, man hat Sie schon in allen Binteln und Ecken in der gangen Stadt gesucht, aber Sie sind immer nirgend zu finden: da fiehn Sie nun und plaudern mit dem ersten Besten, der Ihnen in den Burf tommt, aber es ist jest nicht Beit zu dergleichen. Kommen Sie.

gebt mit ben fibrigen.

# Sebaftiano.

Romm Trappola, man muß ihn schon reben laffen; Rebft, das ift Politif. fo gebn.

# Der Prinz Aldrovan ismmt.

# Albrevan.

Sei mir gegrußt bu bolbe Ginfamteit! Sier fann ich unaeftort mit meinem Gram in Gefellschaft fein. Aus allen Blumen buften mir bie fugen Schmerzen entgegen, die meinen Geift gefangen balten. Gie tommt vielleicht, fie sucht mich wohl, wie ich fie anzutreffen wunsche. - D hobeit! wie schwer liegst bu auf meis nen Schultern und meinem Bergen, baf ich bich nicht, als eine laftige Burbe, abschütteln barf! Bie gern wollt' ich alle meine hoffnungen gegen eine ruhige Schaferhutte austauschen, mein Reich gegen einen Ras fenplat und einen fchattigen Bald! - D! holdfelige Angelical - wie es mich in ihrer Nabe mit aller Sebne fucht ber Licbe umfangt, alle Tone in ben Blattern ber Baume, bas Riefeln biefer Springbrunnen, alles ift mir Botichaft von ihr, alles bringt mir Runde von ibrer fußen Liebe.

Zone einer Bitter aus bem Gartenhaufe.

O lieber Klang! — Wie alle Sinne nach ihr hingezogen werden. Ja dieser Garten ist für mich der Hain, In dem der allgewaltge Zauber wohnt. Auch diese Tone reißen meine Sinne Unwiderstehlich nach; Der Bahnsinn rauscht um mich mit Flügeln Und beckt mir Aug' und Ohr, Daß ich nur sie in weiter Welt vernehme.

Ein Lieb, von innen gefungen, mit ber Bitter beglettet.

D! fuß' Berlangen, Mun bin ich bein; 3ch foll gefangen, Berfchloffen fein. Das bolbe Gebnen, Balt bei mir Bacht, Und weckt die Thranen. So Lag als Macht. Giebft Du mich nimmer, Der Banden frei, Dafi ich im Schimmer Bufrieben fei? Doch lag mich wohnen In Retten bier. 3ch finde Rronen, Ach, nur bei Dir.

Albrovan einfallend. Laß mich ben Armen Gefangnen ein, Bei Dir erwarmen, In Freiheit sein!

Angelica tritt beraus.

Angelica.

Mich ruft ber fuße Con ber Liebe; Bie lang' hab' ich Dich nicht gefebn.

Albrovan.

Der himmel war mit immet trube, - Ich komme gleich gurud zu gehn.

Ang elica.

Du kommft und willft fo eilig icheiben, Bas hab' ich, Trauter, Dir gethan?

Aldrovan.

Du weißt, ich foll Dich ftrenge meiben ! Ich einfam, rauf ift meine Bahn!

Beibe.

D Gotter! die ihr Liebe schirmet, D, fendet eure Bulfe nieder!

Angelica.

Ja, Freund, wenn Bolten ausgefturmet, Go scheint die lichte Sonne wieber.

Albrovan.

Ach nirgends tann ich Sonnen finden, Mein Ange fucht, doch nur vergebens.

Angelica.

D holbe Freude meines Lebens, Dir darf nicht jede hoffnung schwinden! Lieb ich Dich nicht wie sonst? Bift Du mir nicht in Liebe zugethan? Was tummern uns die andern Menschen?

Beibe.

O holber Liebe Schein! Ganglich bein eigen fein! Mit Berg und Leben bein!

Albrovan.

36 muß jurud, benn taum Entschlich ich meinen Bachtern.

Angelica.

Lebe mohl, gebente mein.

Beibe

D holber Liebe Schein! Mit Berg und Leben bein? Seibe von verfchebenen Seiten ab.

# 3meite Scene.

(Pallaft, ber versammelte Rath.)

Der Ronig, Elimene bie Königin, Gebaftianv, Samieli, Ratheberrn, Gefolge.

# Ronig.

Unfer Sohn ift noch nicht jugegen - ich vermiffe ihn ungern - Wo bleibt er?

Climena .

Er wird gewiß fogleich erscheinen.

# Ronig.

Der ganz Nath muß auf ihn warten — ich sehe bergleichen Unordnungen sehr ungern. — Run sind wir hier versammlet und mussen noch immer seinetwes gen mit Nathschlagen inne halten.

Climenc.

Er ift vielleicht auf ber Jagb.

Sebastiano.

Nein, Ihro Konigliche Majestat, - mich dunft, er ift nur noch einmal burch ben Garten spazieret.

Rdnig.

Dergleichen foll nicht fein, ich habe es ichon wieders bolentlich verboten!

, Elimene.

Dein theurer Gemal, Du ergurnft Die.

Ronig.

of will mich ergurnen und bamlt ifts aus! - De bift meine gute geliebte Ronigin, er ift nicht Dein Gohn, er liegt Dir nicht fo am herzen, - aber mir -

Climene.

1

Glaubft Du, baf ich ibn barum memger fiebe?

Sieh, aufrichtig zu reden, ich glaube nichts. — Aber er mißbraucht meine Gitt und Beine Fürbitten, er ift ein Mensch, der sich unter stinem Stande verliebt hat, und das ist unschieftich. If es nicht sonderbar? Seit ich mit Dir vermählt bin, ist meinem Neiche nichts als Ungluck zugestofen. Die Götter sind neidisch über mein großes Gluck. Moin erstgeborner Sohn hat sich seiten verloren, Niemand weiß, wohin; mein zweiter Sohn verliebt sich in die Lochter einer alten Gärtnerwittwe; ein Ungeheuer verwüsset die Gränze, und ein verzauberter Wald macht die Leute unsinnig. Du, meine schone Gemalin, bist mein einziger Trost bei diesen Sturmen des Schicksals.

# Der Pring MIbroban tritt ein.

# Ronig.

Da ist er — Nun tann bas Gericht seinen Anfang nehmen. — Wo bist Du gewesen mein Sohn? — Fangt nut immer an Ench zu bebenten, last Euch nicht storen, ich will Euch schon zu rechter Zeit in die Rebe fallen. — Nun so sprich, Albrovan, wo tausk Du benn immer herum? Schickt fich bergleichen fur einen Kronpringen? Was werben bie Leute bagu fagen?

## Albrovan.

3ch dachte nicht, mein gnadigster Bater, daß 3hr unter Guern weisen Rathen mich vermissen wurdet.

Ronig.

Ach was weise Rathe! — Du bist mein Sohn, Du sollst mir immer zur Seite bleiben! Es ist genug, daß ich ben einen Sohn verloren habe, Dich will ich ber wahren, wie die Augen im Kopfe. — Sieh à propos Augen — da gehn sie mir grade über, indem ich nur an Deinen Bruder bente.

Mibrovan.

Mein Bater -

Climene.

Mein toniglicher Gemal -

Ronig.

Nun seid nur ruhig, es hat nichts weiter auf fich, man muß auch jur Abwechselung einmal weinen, benn bazu sind ja die Thranen. — Nun wieder auf die Deliberation zu kommen — wie weit seid Ihr denn damit ihr herrn?

# Samieli.

Wir warten nur auf Eure Gegenwart, auf Eure Aufmerksamkeit, mein Ronig. — Es find Gesandten braugen, die eingelaffen fein wollen.

Ronig.

So laßt fie schnell hereintreten.

Milon und Euris treten ein.

Milon und Entio Inteen.

Bir find Eure getreuften Unterthanen.

# a Riffig.

Steht auf Leute, ich weiß, daß ich bagte bu' bin Euch anguboren. - # ift, wie ich icon oft gefagt habe, grade wie mit bein Effen beschaffen. - Stille. gebulbet Euch nur einen Angenblid, es wird mir fogleich wieber beifallen, es ift ein alter Opruch, ben ich fcon manch liebes Mal wiederholt habe. - 3a wie man nicht lebt um ju effen, fonbern ift um ju leben !- bebentt meine Rinder, bas ift ein febr fcboner Bebante - grade fo fagt fiche auch, bag ich, ber Ronig, nicht regiere, = ich wollte fagen, baß Ihr meine Unterthanen - recht! fo ifte recht; - 3br meine Unterthanen, nicht barum als Unterthanen ba feib, meil ich Euer Ronig bin, - fondern vielmehr umgefehrt, - nun paßt auf die überraschende Bendung ! - ich bin nur Ronig, weil 3br ba feib, Guretwegen, weil 3br meine Unterthanen feib - Da ba ba! nun, hab' iche nicht fauber getroffen? Bas fagt 3hr baju? Richt mabr, biefe übermenschliche humanitat in mir battet 36r nicht vermuthet. Dun fprecht, benn ich bente, Ibr follt baburch, als meine lieben Freunde, ein gutes Butranen ju mir befommen baben. -De, mein Sobn? Sich, fo muß man regieren! o lern es frub, bergleichen fannft Du in meinem Alter gebranchen. -Mun, meine lieben Leute?

# Milon.

Mein Ronig, wir fommen von der Grenje Eures Landes, von dem Gebirge.

# Ronia.

Aha! nordoftiich — ja ja, ich tenne das Ding schon. Es liegt so etwas boch, nicht mahr? Richt grade fe

gang - nun ich bin vor langen Zeiten einmal ba ge wefen.

Milon.

Das Ungeheuer, ber Drache -

Ronig.

Recht, gang Recht, ber wohnt ist ba -

Milon.

Ja, Ihro Majestat, und es ift jest mit ber Bestie burchaus nicht mehr auszuhalten.

Ronig.

Wie so?

Milon.

Er frist alles weg, was ihm nur vor ben Schnas bel tommt, wir konnen in diesem Jahre unfre Zinsen oder Attribute, wie man's nennt, burchaus nicht bezahsten, und barum find wir im Namen ber ganzen Gesmeinde abgeschieft.

Ronig.

Run seht da die Ruthe des himmels! wo Rath? wo Hulfe hernehmen? er weint.

Samieli.

Mein König, das scheint mir alles nur eine Binds bentelei zu sein. — Wer von Euch hat denn den Dras chen, wie Ihr ihn nennt, gesehn?

Milon.

Ach keiner von une, gestrenger Herr Minister, wir nehmen uns gar sehr in Acht.

Samieli.

Woher wollt Ihr benn aber wissen, daß das Ding dort lebt?

### Milon.

Einer fagts immer bem andern, und die heerden fehlund boch, die Reifenden werden abgefallen, turz, es tann bech Miemand laugnen.

### Camieli.

Aber, was foll benn nun die Regierung gu Eurem Sigen thun?

#### TRifon.

ordentlich wegfangen; ihm eine galle fellen, wie dem Maulwurf oder den Ragen.

### Climene.

O mein theurer Gemal, troftet Euch, erhaltet Euch mir zur Liebe, wenn Shr es nicht zum Besten bes Lans bes und Eurer Unterthanen thun wolk.

# Konig.

Ihr Abgeordneten, tretet ab! Milon und Enris gebn ab. Ja, was ift nun ju thun? Alle Lage neues Ungluck, mene Klagen!

# Sebaftiana.

Das Rindsleisch wird am Ende nicht mehr mit Gelbe zu bezahlen sein, wenn dem Ungethum in seinem But then nicht Einhalt geschieht!

### Gin Bedienter tommt.

### Bedienter.

Ein junges schones Madchen ift draußen, sie weint und schlucht, sie munscht die Shre zu haben, Ihro Majestat nur auf einen Augenblick zu sprechen.

# Ronig.

Was wird benn bas wieder fein? — Last fie bers ein tommen.

Bedienter ab, Doris Bommt und fniel nieber.

#### Doris.

O! hort mich, mein allerhulbreichfter Monarch, um Eurer wohlbefannten Milbe willen, bort mich an!

Ronig.

Rede.

#### Doris.

Und Ihr, meine Konigin, Ihr Muster aller Francu, Ihr Preis unsers Zeitalters, o! vereinigt Eure Bitten mit den meinigen. — So erfahrt denn, daß mich schon seit einem Jahre Alcest unaussprechlich liebte, ich erwiederte seine Bartlichkeit — und ach! — übermorgen sollten wir unfre hochzeit feiern.

Albrovan.

Uebermorgen?

#### Doris.

Belch Glud war dem meinigen zu vergleichen! Gestern sprachen wir zufälliger Beise über den verzauberten hain, der auch Eurer Majestat bekannt sein wird, wir geriethen in einen fleinen Streit, und er kam auf die ungluckseige Reugier, den verwünschten Bald zu besuchen, er behauptete, daß ihn keine Gewalt bezaubern und von mir abswendig machen solle, er ging hinein, und ach! — bestig weinend. er ist nicht zurückgekommen!

#### Aldrovan.

O mein Bater, ihr Rathe des Reichs, follen wir es bulben, daß die armen Einwohner dieses unglucklichen Landes noch langer durch Feen und Ungeheuer beunruhigt werden? Nein, ju unfrer eignen Shre muffen wir ihnen hulfe leisten, die benachbarten Nationen werten sonft unserer spotten, wenn hier Unterthanen beraubt, doct verjanbert, spier effuftigt und verzehrt, bort verwandelt, werben.

Ronig in Cifer.

Ungefathner Cobn! was verlangft bu benn, baf ich thun foll? - Geb, Madchen, tritt ab, - ibr alle macht mir ben Ropf beinah alljuwarm, - ente ferne Dich, Dabchen, wir baben jest etwas ju fprechen, bas Du nicht boren follft. - 3ch fage noch einmal, was foll ich benn babei thun, bag Du Dich unterfiebft, fo in Gifer ju gerathen? - Ine Benters Ramen geh! Du fiehft ja mohl, bag ich allein sein will! Dorses. - Run fo rede einmal! Soll ich nach bem Baibe binaus? und ihr etwa ihren Liebhaber berausfangen? Und wenn ich ihn erwische, so ift noch immer die Rrage, ob ich ihn wieder aus einem Affen guract in einen Liebhaber verwandeln tann. Im Ende Bunte ich über die faubre Geschichte selber verwandelt werben, und fo tame jum Argen noch bas Mergite. -Mein, jeber ift fich felbft ber Rachfte.

# Samieli.

Mein König, Ihr erhist Ench vergeblich, und werbet über diefen Birrwarr noch kindisch werben.

### Ronig.

Ja! ich mochte lieber gleich in ben Balb hinaus, rennen, um nur in größter Behendigkeit mahnfinnig jn werben.

### Camieli.

Der Liebhaber biefes Madchens war ohne Zweifel schon vorher untlug, benn fonft mare er gar nicht bar; auf gefallen, in ben berüchtigten Balb zu gehn.

### Ronig.

Ift auch mahr, bas hatte ich nur gleich bebenten follen.

# Schaftiano.

Es find bedenkliche Zeiten! — Ein Wunderzeichen nach bem andern — was es für ein Ende nehmen wird!

### Samieli.

Lauter dummes Zeug, lauter Unvernunft! Ungesbeuer, verzauberte Hainel hab' ich in meinem Leben so was gehort? Sollte man sich's vorstellen, daß gessetze, erwachsene Leute auf solche Kinderpossen etwas geben wurden? Man sollte denken, man ware mit dem Zeitalter fortgeschritten, — aber nein, alles kehrt sich wieder um, wir fallen in den alten Aberglauben zurück, und die Früchte der Aufklärung fangen schon an schimmslicht zu werden. Selbst Minister lassen sich den Kopf davon einnehmen, und hundert Gulden will ich gegen zwei wetten, daß das Ungeheuer, über das wir heulen und schreien, der verzauberte Wald und all die Ungereimtheiten, nirgend anders, als in unserer Imagination existiren, und es heißt daher wohl mit Necht, wenn man kein Unglick hat, so macht man sich welches.

Ronig.

Ihr habt nicht fo gang Unrecht, Minister.

Sebaftiano.

Aber die Leute fagen doch -

### Samieli.

Ja die Leute find grade die rechten baju, um etwas ju fagen.

# Ch-Schienter Hunt.

### Bedienter.

Ihne Majeftat, es ift ein wunderbarer feltfamer beine beit hof getommen, ber fich durch mich aus meiben lift, er fagt, er fei ein Prophet und Bittet beinetrid porgelaffen ju werben.

### Camiell. . .

in Wieber was neues! Ich trage barauf an, daß man in gar nicht hereintreten läßt.

### Bedienter.

Er behauptet, er wiffe ein Mittel, diefes Reich von

# Ronig.

Da ift es dens boch wohl meine Schuldigkeit, ihn anzuhören.

Bedienter ab, tommt mit bem Propheten purie.

Samieli.

, Ber feid Ihr?

# Droppet.

Durch die Gnade ber Gotter und mit Ihrer gutigen Erlaubnif, ein Prophet!

# Samieli.

Nein, es ift nicht mehr auszuhalten! Mein gnar digfter König, Ihr werdet erlauben, mich wegzubeges ben, denn diese Tollheiten wollen sich in meinem Kopfe nicht zusammen reimen. Man tann es ja mit Sanden greifen, daß es nur Possenspiele find. Ich sehe, daß meine Reden unnug find, aber stemals sollen die Geschichtschreiber der kunftigm Intermeter erzählen

konnen, daß ich bei diefer Sigung jugegen gewesen. Abien! gebt ab.

Sebaftiano.

Defto beffer - nun tonnen wir ja diefen Propheten recht gemächlich anhoren.

Ronig.

Er ift ungeftum, ber redliche Dann.

Gebaftiano.

Etwas grob mit Ihrer Erlaubniß.

Ronig.

Alfo rebe mein Prophet.

Prophet.

Ja Prophet von Gottes Enaden Bin gesegelt übers Meer. Eroger Kouig, nicht ju ichaden, Dir ju nugen fam ich her.

Ich weiß von Zauberein, Rann in ben Sanben febn, Was foll und muß geschechn, Bon allem groß und Kein.

In Sternen kann ich lefen, Ich hore Spharen fingen, Was kunftig, was gewesen, Und jebes muß gelingen.

Benn Zeitungeschreiber lugen, Sei's auch in Mohrenland, Bohin die Flotten fliegen Und ob die Feinde siegen, In mir sogleich befannt. Ebuig.

Sinde? Der verganberte Bain, bas Ungehener - 36r habt wohl Davon gebort?

Prophet.

Jebes Kind in Ihrem Reich fpricht bavon. Es wird bafter fein befres Mittel fein, als irgend einen gefcheibe Mann nach ben Weiffagungsfelfen zu fchicken.

Ronig.

Bas find die?

Prophet.

Gine wufte furchtbare Gegend, hinter bem langen Bald, bie von großen Belfen eingeschoffen ift und die nur felten ein menschlicher Fuß betritt. Dort, in den Felfen eingeschlossen, wohnen viele weise Manner, denen Intunft wie Bergangenheit und alle Mittel gegen Ungliedefalle befannt find.

Ronig.

Ihr fagtet ja, daß Ihr Euch felber mit Prophes zeien beschäftigt.

Prophet.

Doch bringt mein Blid nicht fo tief, um hier ju rathen.

Ronig.

Und wie findet man diese woisen Manner?

PropheL

Der Gefandte, wenn er in jene Gegend gelangt, darf nur diesen Zettel fant ablesen, so bifnen sich nach mach die Felsen, die weisen Manner sisen brinne, man trägt ihnen dus Gesuch vor und sie beantworten die Fragen.

### Ronig.

3hr, mein Minister Sebastiano, sollt ben Auftrag haben, biefe Manner aufzusuchen, und Euch von ihnen rathen ju lassen.

### Sebaftiano.

Mein Ronig, die Schwäche meines Alters, meine Krantheit wird mich ju einer folden Reife untüchtig machen. Man follte unmaßgeblich lieber ben muntern, starfen, gesunden herrn Samieli dort hinschieden.

### Climene.

Sie wissen ja, daß er sich niemals dazu bereden ließe, weil er alle diese Dinge nicht glaubt. Sie gehn dorthin, meine und des Konigs Bitte werden Sie bewegen.

# Ronig.

Ja mein Getreuer — Alfo ift hiemit nun bie Sigung unserer Ratheversammlung aufgehoben. Wir banten Euch, herr Prophet, für Eure Ruhwaltung, die Ihr ju unferm Besten übernommen habt. — Romm meine theuerste Gemalin. fie gehn ab.

### Gebaftiano.

Bieber eine nene Laft! Aber ber Ronigin barf man nicht viel widersprechen. — Ein elendes miserables Leben, in ben Geschäften grau zu werben.

geht ab.

# Daitte Scene,

(Gartenflas, Racht.)

Driana, eine Mite mit einer Rrude.

### Orlana,

Angelika schlaft, die Mitternacht ist da: mich wundert; bas fich die Ronigin noch nicht auf dem abger weren Plat einfindet. Die Sterne verbergen sich, geenschriebtene gieben auf schwarzen Bolten durch die Ant. jeht ist die Zeit bequem zur Janberei. O Essino! wie demuthigst du mich, daß ich diese schmälige Gestalt tragen muß, daß ich unter aften Beschwerben des Alters und der Sterblichkeit leide? Aber melhe Rache sollten dich dennoch verfolgen, niemals sollst du beine Lochter wiedersehn, der machtige Olallin wird mich auch ferner beschirmen. — Sie kömmt nicht, — ich gehe, um alle Thuren des Gantins zu verschließen, damit uns kein Ueberlästiger in unsern Werte store. sie geht.

### Die Ronigin Elimene tommt.

#### Climene.

Ich schaubre durch die einsame Nacht zu gehn, das Gerausch der Blatter erschreckt mich, die wohlbekannten Gange erscheinen mir fremd und furchtbar. — Sie ift nicht hier. — hat fie den Plat, hat fie die Zeit vergeffen? Bes will ich hier?

# Oriana jurud.

#### Oriana.

Mun find wir ficher. fie geht und bolt einige bunte Lampen, die fie in die Bamme hangt.

12

Elimene.

Goll bas Wert beginnen?

Origna.

Sogleich.

Elimene.

Ift die Zeit ganftig?

Oriana.

In diefer Stunde. Dann ruckt ble Morgenrothe herauf, und mit ben erften Strahlen, die über dem Borizont fichtbar werden, entflichn alle Machtgeister; wer fie dann auf ihrem Fluge beschwört und sie durch Bauber Befange herunterzwingt, steht in Gefahr von ihnen verlett oder getodtet zu werden.

Elimene.

Bober haft Du diese Renntnisse?

Oriana.

Ich bin nicht, was ich Dir scheine, die arme Bitme eines Gartners, auch ist meine Sochter nicht meine Sochter, — bie Zeit wird auf ihrer Wanderschaft alles ans Licht bringen.

Climene.

Barum vertraust Du mir nicht?

Oriana.

Stille Deine Begier mehr ju erfahren, vielleicht entwickelt fich in wenigen Lagen alles.

Climene.

Wir waren schon oft an diesem Orte, schon manches Werk ward hier ausgeführt, aber noch nie war mir so bange.

Danblung burd feine ungluctliche Abne

Elimene.

Der Coon des Rogigs, er muß vertilgt werben !

Oriana.

-Cs ift metremunich wie ber Deinige.

Climene. .

Mer wo ift er, ber Erftgeborne gehlieben? barfft Du mie's nicht entbeden?

Oriage.

Die Beit wird alles veralindigen.

Climene.

Albrovan muß fallen, auch wenn unfer Bert miß, lingt, ich habe schon mit Sebastiano Abrede genommen.

Oriana.

Erhalte Dir nur bie Liebe bes Ronigs.

Elimene.

Er ift gang in meiner Gewalt, mit jedem Lag wird fein Gemuth ichwacher, er hat mir feit ben zwei Jahrren, daß wir mit einander vermalt find, noch tein unsfreundliches Wort gefagt.

Oriana.

Jest ift die Stunde da -

Die Geifter find uns nah -

Um Mitternacht

Da halten unfre Bundsgenoffen Bacht.

Climene.

Stille! - mich bunft, ich bere jemand. -

### Oriana.

Stor' mich nicht, Micmand fann ju und tommen. -

Seid ihr auf den Wolkenzugen? Schwebt ihr dort in Dunftgestalt? Ja ich sch die Geister fliegen, Nieder zieht sie unfre Spruchgewalt!

### Elimene.

Soll ich auf dem verborgnen Altar bas Rauchwerk angunden?

### Oriana.

Thu es und sprich tein Bort dabei. — Bift bu, Olallin, in ber Nahe? Horft bu wohl mein innig Flehn? So fomm, daß uns bein Fittig webe, Laß mich bein furchtbar Antlig sehn! Der Altae brennt, Standwolfen entjanden fic.

### Oriana fortfahrenb.

Der Dampf mischt sich mit himmelsbunft, Und dringt mit magischer Gewalt In ihre magische Wesenheit, Das macht die hohe geheime Kunst, Die Kunst, so wie die Sundsluth alt. Die Stunde ruckt, num ist die Zeit. bestig bin und ber gebend.

Singe bas befannte Lied!

Elimene auf ben Anteen.

Hore! hore! Ich beschwore Bei ben Sternen, Simmelsfernen, Simmelsfernen, Erbentluften, Meeresschluften, Dort bie Lieber, Senft euch nieder Aus ben Baumen, Sternen Raumen, Aus ben Grunden Mich zu finden! Reige bich, neige Meiner Gewalt! Zeige bich! zeige Dich, Geistes Gestalt!

Oriana.

Still! -

Stuft es nicht aus ben Bergen ber? Saufelts nicht wogend übers Deer? Stiffe!

Elimena

Neige dich, neige Meiner Gewalt, Zeig' dich, o zeige Dich Geistes Gestalt! ---

Oriana.

Stille! -

Rauscht es nicht von weiten? Sorft du fie schreiten? — Singt dir kein Robold nach? Bird benn fein Echo mach? - -

Lauter, laut, mit heftigerm Schrei, Blebe fie, swinge fie, fturm fie herbei!

Elimene.

D ihr schnellen Furcht; Gesellen, Geist: Gestalten, Geist: Gestalten, Die da walten, Wo kein Blick sie erreicht, Wo alles Leben weicht: — Hort mich in unterirdischen Wegen, Drängt euch ihr höllischen Scharen entgegen! Hort mich! hort mein Geschrei! Macht mich bes Grimmes frei! —

Oriana.

Stille! —
Bittert die Erbe nicht?
Wankt nicht der Lampen Licht? —
Hörst du die bleichen
Gesellen nicht schleichen?

mit dem bettigften Musbrud.

laut und lauter fchrei die Lieder! Zwing' fie mit Entfegen nieder, laß in graufen Ungewittern Im tiefften Grund bas Geisterreich erzittern.

Elimene.

Reift Euch durch Felfenfpalten Nachtliche Brimmgestalten!

Bandelt, erstarrt mein Blut, Erschüttert ben frevelnden Muth! Nimm schwarzes Sollen: Chor Die gräßlichste Larve vor! Iber zeigt! zeigt! zeigt euch! D neigt! neigt! neigt euch!

Oriana.

- Still Die Felfen Hingen, Die Beifter bringen Uns ftillen Gruß.

Сфо felfe Stimmen weit ab.

Bir neigen, wir neigen Doch zeigen, uns zeigen Ift uns nicht vergonnt.

Oriana und Climene auf ben Anieen.

Otallin, großer Konig, zwinge, Daß undibein Wert, bein Wert gelinge; Zwinge, Und bringe Sie alle herbei!!

Eine tiefe Stimme.

Ich zwinge sie — Ja! Aber bringe sie Heute nicht nah. Oriana und Elimene. Wechel Webe!

# Berloren! Behe! Behe! Berloren!

### Eco und Stimme sugleid.

Ich zwinge sie Ja! Aber bringe sie Wir neigen, wir neigen Doch zeigen, uns zeigen Ift uns nicht vergonnt.

Seute nicht nab.

Die Cone verhalten, wie in der gerne Miter und Campen ver-

#### Oriana.

Auf! unsere Arbeit war vergebens. Der furchtbare Elfenfurst hat sich uns abgewandt. — hinweg! ber Morgen bricht an!

### Elimene.

hinmeg ! hinmeg ! Beibe fonen von verfchiedenen Geiten ab. Man bort gang in ber Berne einen Marfc von Balb bornern.

# Angelica tritt auf.

# Angelica.

Es ist noch fruh, die ersten Strahlen spielen her, auf und kussen das flichende Gewolf. — Ich hore seine Jagbhorner. — Ein tiefer Schlaf hielt in dieser Nacht meine Sinne gefesselt und nun bin ich ermatte, ter als zuvor. — Ich muß zurud; ich darf ihn nicht begrüßen. — O Schmerz der hoffnungslosen Liebe! — Er jagt — o du gute Gottin Diana schüge ihn, den Liebling meines Herzens; sieht er doch deinem Endymion so ähnlich, um den du noch immer klagst, denn jede Morgenrothe sindet deine Thranen noch am grunen Erase. se gebe.

uglieff alber, ein Chog von Jagern tritt auf,

Chor.

Es bannfen die Bafche Mit lieblicher Frische, Der Morgen so schon! Auf, Jagdtameraden! Ihr werdet geladen Burth Dornergeton!

Albrovan.

Die Roffe fie ftampfen, Sie fconauben und dampfen Bor feurigem Ruth. Besteigt sie in Eile Und rothet die Pfeile Rit sprigendem Blut.

Chor.

Es dampfen die Busche Mit lieblicher Frische, Der Morgen so schon! Auf Jagdfameraden! Iht werdet geladen Durch Sornergeton! Mit einem Mariche ab.

(Der Borhang fallt.)

# 3 meiter Af.t.

# Erfte Scene.

(Basplag — ein Marsch aus ber Ferne.)

Die Jäger jurud, Albrovan unter ihnen und Ronding.

Chor.

Mir tehren nach Saus, Mit Beute beladen, Bir flogen Bald aus, Im Thau ju baden : Wir fehren nach Saus, Mit Beute beladen : -Es fprach im Born, Das Jägerhorn Sarrah! Sarrah! Es bellten die Bunde, -Dachhallt' es im Grunde, Bau! bau! Es tont in die Runde Sarrah! ban! bau! Bau bau! Tarrab! Gewieher der Roffe, Geton der Geschosse, Der Bogelfang Ding bang!

Earrah! Bau ban! bing bang! Bir tehren mit Rlang Dit Beute belaben,

Frohlockend nach Saus

Ronbino.

34 will Compley hier erwarten.

Camitta tomme mit einen Connenfairm.

ir "Enmillat

Sieh mein Beffer, wie viel ich Deinetwegen thue. Rond in Bar bie Dand tagend.

3ch erkenne es, wiede foll. — Aber wie bift Du bem eifersuchtigen Trappola entgangen?

### Camilla. >

O ber hat jest lauter Staatsgeschafte im Ropfe, er ift feit gestern ber ertlarte Liebling bes Ministers Serbasiano und foll thit ihm die Reise nach den Beifr segungsfelsen unternehmen.

Ronbino.

D Camilla 1 welche Beit der Miruhen ift Dies!

Camilla. .

Ja mohl, gein Mensch ift feines Lebeth ficher.

Erappola tommt gefchlichen und verftedt fich hinter die Gebufche.

Rondino.

ø,

siebst Du mich benn, mein holbes, suges Dad, den? — Rein, mein Rind, bebecke Dam errothendes Gesicht nicht mit diesem neidischen Sonnenschirme, lag mich diese hellen Augen betrachten, diese Sande, diese Lippen tuffen.

Nimm ben Schwur ber treuften Seele, Quale Langer nicht bes Freundes Berg. Bable, Daß fich lindre biefer Schmerz.

Camilla.

D mein Freund, ich muß durch Schweigen Zeigen, Daß mich Leichtsinn nicht bethore, Eigen hat Ersahrung mich belehrt.

Trappola bei Seite.
Ei du tugendhaft Gemuthe! Buthe,
Schmerz mit tobend wilder Gluth! Side
Dich, fonft fließt des Feindes Blut.

Ronbino.

Traute Liebe Uns erhält. Ach was bliebe In der Welt, Wenn sie wiche? Freud' erbliche, Alles tobt.

Camilla.

Traute Liebe Uns vereint; Ach was bliebe Ohne Liebe? Sie nur scheint In dan Glange, Lebt im Lange, Mich eint He Gebot.

· Trappola.

Trante Liebe!
Rein ein Ged,
Ber da bliebe,
Großer Schred,
Benn ich erscheine,
Thranen weine!

bervertommend. Dinmeg! hinmeg!

Camilla.

O mein Freund, wo famft Du her? Trappola.

Bathend, wie bas wilbe Meer.

Rombino.

Born thut allen Befen Schaben.

Trappola.

Ja in Blut will ich mich baben, In dem Blut der Ungetreuen, Und sie soll, mit Fluch beladen, Mich als ihren Genker scheuen; Rlopft nicht an die Thur der Gnaden, Denn ich werde nie verzeihen.

Beibe.

Mein Befter, fo im Grimme? O! hore unfre Stimme.

Trappola. Ich bin taub und flumm, ich hore Rut den Auf der Ritterebne. Beibe

D laß Dich erweichen, Wir nehmen die hand, Als freundliches Zeichen, Du läßt Dich erweichen, Das ist ja bekannt.

Trappola.

Nein, nichts da von hand ! Ihr werdet erbleichen, Mich niemals erweichen, Es gurnt mein Berstand.

. wirft ben Danbfcub bin-

Da liegt er als Zeichen, Bald liegt ihr als Leichen Auf blutigem Sand.

er geht wathend ab.

Beide ibm folgend.

Er giebt uns vermeffen Das graufame Pfand, Es läßt sich ermeffen, Ihm fehlt ber Berstand.

folgen ibm lachend.

Der Ronig, von einem Mohren begleitet, ber ihn mit einem toftbaren Sonnenfchirm bebedt. Der Minifter Camieli.

Ronig.

Und Ihr meint also — ach! ach! Es ist eine große hipe, — Ihr meint also — wie sind wir denn dazu gefommen, bei dieser heißen Witterung spazieren zu gehn? — Ihr meint also —

Samieli.

Ja, mein gnabigfter Berr, ich bin fogar fest übere

jengt, bağ es teine Gefpenfier, Bauberer und berglets den giftiges Unitrant gebe — alles find nur Mantome einer tinbifden und in Burcht gesehten Imagination.

Ronia.

Aber, mein Befter, fie muffen boch auch fein.

Samieli.

Nein, mit Berlaub, Ihro Majestat, man muß fie burchaus nicht bulben, auch wenn sie es in ber Ihat herausnehmen sollten zu eriftiren.

Ronig.

Ringer, wovon find jest bie Tage so heiß?

Samieli.

Das bringt ber Kalender einmal fo mit sich. Die Ukronomie.

Ronig.

Da muffen aber alle barunter leiben, — ach! ach! — Alfo, wieder auf ben Aberglauben zu tommen, Ihr rathet zu ftrengen Magregeln?

# Samieli.

Nicht anders. Seht die ganze Welt umber an, wie lieblich und reizend aufgeklart, allenthalben find Geister und Zauberer abgeschafft, allenthalben spricht und schreibt man noch immer dagegen und ber Unglaube an diese Marchen ist so start geworden, daß man sogar auf diese Aufklarer nicht mehr Achtung giebt; — und Euer blabendes, mit geistreichen Abrien und einschwollen Leuten angefulltes Land soll immer noch ein Sall in den Sanden der Dummheit bleiben? Nein, mein Rostig, das muffe niemalen von Euron vortrefflichen Königreiche gesagt werden, daß es hierer seinen Rache

baren jurud bleibe. So wie es ein nothwendiges politisches Gleichgewicht giebt, so mußte auch billig ein Gleichgewicht in den Einsichten und Renntnissen eingeführt werden.

### Ronig.

So aber fällt unfre Schale gewaltig nieder? Micht wahr?

#### Samicli.

Allerdings !

### Ronig.

Nun das foll nicht fein, nein, Ihr habt Recht, das Gleichgewicht foll hergestellt werden! Dun sollt Ihr einmal Bunder erleben, was das Land für Fortschritte machen wird. Binnen furzen sollen mir alle diese Ungeheuer, verzauberte Saine, Propheten und Beissagungsfelsen über die Granze tangen.

### Samicli.

Mein Ronig, alle diefe Dinge existiren ja gar nicht.

### Ronig.

Roch besser! Ru seht einmal, wie tommode wir ce bann haben.

# Samieli.

Benn ich seither von diesen Albernheiten so viel habe schwagen horen, so kam es mir immer vor, als wenn sich ein Dichter aus Muthwillen dergleichen Erssindungen erlaubt hatte, um ein Theater: Stud mit Bauberei, wilben Bestien und bergleichen zu componiren.

# , Ronig.

. Recht, macht ein Stud daraus, mein Lieber, um fie alle gn befchamen.

Tilletier bill Gramet, bas ich muthvillig

Walg.

### Birum nicht!

Camteli.

Begiemt fich nur für Marren, mein Ronig, und jeigt auch gewöhnlich ein fichlechtes herz an.

Ronig.

Je, wenn bas ift, fo laft es.

Die Ronigin mit Gefolge, Cebaftino.

Chor von Dabden.

Bieht ihr warmen Sommerlafte Dnich die Blumenfelder hin, Stehlt dem Frühling seine Dufte, Bringt sie unsten Konigin. Bo sie wandelt, Mielen Weste, Folgen ihrem hohen Gang, Böglein freuen sich im Neste, Gräßen sie mit Lobgesang.

# Ochaftano.

Affes ift mahr, meine verehrungswurdige Konigin, was die Leute da gesangswelfe vorgetragen haben,

# Ronig.

Meine theure Gemahlin, wir haben hier eben Rath Salten — aber Du fegest Dich ber hige zu sehr aus — rath einmal, wordber wir Rath gehalten haben.

### Ronigin.

Doch wohl über irgend einen wichtigen Gegenstand. XI. Band.

### Rania

Richtig. Bir haben namlich befchloffen und uns vorgenommen, bag es teine hererei geben foll.

Ronigin.

Bie?

Ronig.

Alles ift nämlich nur Jabel. Unfer Land foll auch pormarts tommen.

Ronigin.

Aber es leibet ja grabe jest am meiften.

Ronig.

Mun Samiell! bas ift auch wahr, bas Laub leibet jest am meiften von bem Ungeheuer und bem verzausberten Walbe, und ihr wollt mir einreben, bas beibe gar nicht lebten. Was fagt Ift benn bagn?

· Camfeli.

Mein Ronig .

Climene.

Billft Du gnten Nath verachten?
Ruhrt Dich nicht die große Noth?
Soll Dein armes Land verschmachten,
Jedem drohn der wilde Lod? —
Mein es wohnt in Die Erbarmen,
Dich bewegt der Klageschrei,
Gutigst denkst Du aller Armen,
Rufft die Huste schnell herbei.
Der König dat fich inde gen niedergesest und ift eingeschlesen.

Ronig aufwachend.

Sort Leute, meine Gemalin hat immer Recht, wenn man Die Sache genau untersucht. — Alfo es bleibt babei, Sebastiano, Ihr mußt heute noch reisen.

Ronig mit Befolge ab,

### Climene.

36r, Sebaftiano, wift meine Auftrages vengen finicht, fo lieb Euch meine Gunft und Guer Man in

Gebaftiano.

Eure Befehle leben immer in meinem Gebachtuife.

Bieht ihr warmen Sommerlufte Durch die Blumenfelder bin, Stehlt dem Fruhling seine Dufte, Bringt fie unfrer Königin. Bo fie wandelt spielen Beste, Folgen ihrem hoben Gang, Böglein freuen sich im Neste, Grußen sie mit Lobgesang.

Gebaftiane, Samieli bleiben.

### Camieli.

Sebaftiano, ich kenne End, alle biefe Anstalten reifern von Ench ber, Ihrefelb felbst ohne Bernunft und wollt darum auch affe bebrigenfillenfchen in ihrer Bernunft fibeen. — Able ich gevente es Euch! —

### Besufiano.

Was have ich benn nus wicher gethan?

# Gamieli.

Den Weigiauben habt Ihr befordert, die Forte schritze des Jahrhunderts haltet Ihr auf, - Ihr seib ein Bosewicht!

### Ochafiano.

Ein Bosewicht?

### Samieli.

Ja, bas will ich Euch ins Angeficht hinein bewelt

fen. — Da liegt meine handschuh, hebt ihn auf, wenn Ihr Muth dazu in Such fühlt.

Sebaftiano ibn aufbebenb.

Mein Freund, die Duelle find verboten.

#### Samieli.

Ihr habt das Zeichen angenommen, und nichts tann Guch nun mehr entschuldigen. Wir werden uns ju treffen wiffen. 4b.

### Sebaftiano.

Es wird immer beffer. Nun werbe ich mich noch gar bafur tobt schlagen laffen, baß es Ungeheuer und Feen giebt. — Meine Gorgen vermehren sich mit jedem Lage. —

# 3meite Scene.

# (Gebirgsgegenb.)

# . Ein Frem ber mherfriecht, mit einer Safte, ber auf ben Bergen umberfriecht,

Bie wunderbar und unerschopflich ift die Falle der Natur! — hier ergogt fich mein wißbegieriges Gesmuth an der Mannichfaltigkeit der Krauter und Geswächse, die alle aus dem mutterlichen Schoose der Erde entspringen.

# Milon und Eurio tommen.

#### Milon.

Da find wir nun gang nahe an unserer heimath, wenn wir nur erft vor diesem verfluchten Berge vorbei waren.

Satta.

allerliebste Ungeheuer in Ehren; wer wird fo gottlos fein! Leben und leben laffen, die Welt ift groß genug, es muß auch Ungeheuer geben.

### Dilon.

Bie tommft Du benn mit einem Male gu biefer grommigfeit? Du haft ja ben gangen Beg aber bes Ding ba oben verwunscht.

### Enrie.

3ch? o Gevatter, Lugen! 3ch und vermanichen! Den herr Rachbar ba oben? bag mir bergleichen nur einmal in ben Ginn gefommen ware! Gieb, ba friecht er herum und frift.

# Milon,

Marr! das ift ja nur ein Menfch wie wir, - Bas treibt It denn da Landsmann?

grember.

3ch botanifire.

2. Milon ...

Bas ift das?

Rrember.

Ich sinde allerhand Krauter und Gewächse gusamen und bringe sie nachher in ihre gehörige Ordnung. Dilon.

Bist Ihr wohl, daß bergleichen hier herum ein bischen gefährlich ift? Da Wen wohnt ein furchterlisches Ungeheuer; habt Ihr nichts davon gehort?

# grember.

Ich bekummere mich nicht um Politica, sondern lebe nur allein meiner Wiffenschaft.

Milon.

Da habt Ihr recht, politisch ift es genng, benn es frift alles auf, was ihm in die Rlanen tommt.

grember.

So ift er tein Freund ber Wiffenschaften?
Dilon.

D ja, Breunds genug, indem er Euch mit fammt Enrer Biffenfchaft auffeiß:

ı

٠į

grember.

Ich will nur noch einige von biefen Blumen mits nehmen, und mich bann auf ben Richereg machen.

Das Ungeheuer zeigt fich in einer furchtbaren Geftalt oben, bie aber boch an bie menschliche granzen muß; es ift mit einer Reule bewaffnet.

Ungeheuer.

Der verhaßte Tag ist mir wieder erschienen!
O Schickfal! wann, wann endet deine Quaal?
Muß ich ohne Wechsel
Diese Pein, diese grimme Pein im Busen dulden?
Der Morgen tommt, ich hoffe jedesmal,
Und ohne Hoffnung sinkt der Abend nieder,
Weckt mich das Morgenroth zu neuem Schmerz. —
Und wilder geängsteter noch
Soll der Lauf meines Schicksals werden,
So hat es die duntle Sage verfündigt!
In der Befreiung die schrecklichste Quaal,
In der Erlösung die surchtbarste Holle.

Curio itterno.

Run ba haben wird! - ba fteht Ihro Ercelleng.

Frember.

Ift er das?

100

Mile R.

Manienge Freit gnie, Macht Leben ! er verzählichune

Enrio.

36 feite in midge if Leibe gethan, ich liebe und

Ungehener.

Bieber ergreift mich
Der rasende Sinn
Buthig, er schleift mich,
Durch Berge bahin.
Ohne Befinnen,
Bin ich geheht,
Und muß beginnen.
Bas mich entseht.
Ich fann mich nicht halten,
Ich stürze Burg nieber,
Die wilden Gewalten
Beherrschen mich wieder.

Mile fnienb.

Cinabe !

Ungeheuer.

Bie fommt 3ft Bieber?

grember.

Die Biffenschaft ber Botanie, wenn Ihnen ders gleichen befannt ift, hat mich hieher gelockt.

Milon.

Wir find Abgefandte — respectiren Sie boch um Gotteswillen das Bolferrecht.

#### Eurlo.

Sind Denenfelben auch ferner in treufter Liebe gus gethan.

### grember.

Bill Ihnen meinen ersten schwachen Berfuch dediciren, wenn fle mich nur fur heute mit Dero gutigen Appetit verschonen wollen.

Ungehener.

Geht! Entflieht! Doch feiner mage wieber, Den Berg bier gu betreten. —

#### 211c.

Gang gewiß nicht Ihro Durchlaucht. — Wir empfehien uns ju funftigen Gnaben. — alle eilig ab.

### Ungeheuer.

Ich will in meine Sohle gurudfehren, mich vor bem Tage verbergen und allen Schmerzen mein herz erdffnen. gebt ob.

# Dritte Scene.

(Garten.)

Angelica allein.

# Angelica.

Ich begreife mich und meine Mutter nicht, noch nie war fie so hart und grausam gegen mich, und mein Kopf ift mit so wunderbaren Gedanken angefüllt, bag mir

se Same, jete Blung, dieses Gartens fremd und fuguetflichaericheinen, daß ich mich selbst nicht tenne, bah oft soge, Ger find fie die Bilber, die vor meisu Angen so ungewiß und ohne Bestand schweben? h, oft erfast es mich wie ein Grausen, daß ich ihn, twee Albrovan, nicht kenne, und er und selne Liebe ur wie ein Marchen in meiner Seele aufsteigt.

Uch! wer seid ihr fremden Wesen, Die wit Geimm mein Derz zerschneiden? Last wich wieder neu genesen, Rehmt, o nehmt zurück die Leiden! Wenn ich meine Zitter spiele, Kenn' ich ihre Tone nicht, Innre Angst und Schreckgefühle Dunkeln mir der Sonne Licht. Und die Liebe scheint dazwischen, Wie wenn sie mich nicht mehr kennt, Wie bei Nacht in grünen Buschen Nathselhaftes Mondlicht brennt.

Origna tritt auf.

Oriana.

Geh jurud in Deine Butte, Bandle nicht fo frech herum.

Angelica.

Mutter, fprecht, warum, ich bitte, Burnt 3hr fo, fagt mir, warum?

Oriana.

Balb, ju bald wirft Du erfahren, Bas nicht zu verschweigen ift. beibe ab.

Der Ronig, Die Ronigin, Sebaftiano, Sas mieli, Camilla, Brappola (mit einem großen Mantelfacte auf ben Ricten) Mibrovan, Rondino, Gefolge.

### Konig.

Alles ift jur Reife jubereitet, viel Glud auf den Beg, Sebastiano.

Gebaftiano.

Benn ich Euer Wohlwollen mit mir nehme, fo ist meine Reise gludlich und ich laffe Krantheit und Schwachheit bier gurud.

3ch empfehl' mich Eurer Gnade, Betet fur mein gutes Glud.

Trappola.

Ach, es ware wahrlich schade, Ram ich ohne Ropf gurud.

Ronigin.

Reiset fort bei guter Stunde, Bringt und Freude mit gurud.

Erappola .m Camilla.

Bic? Du ftehft mit ftummen Runde, Gonnft mir Armen feinen Blid.

Camilla.

Reife nur gur guten Stunde, Romm ale treuer Rnecht gurud.

Trappola

Ja ich fomme gludlich wieder, Dir, Rondino, nur jum Schred.

Mondino.

In der Bafte fintst Du nieber, Findest todt niemals ben Beg.

Mibrovan.

Reifet, Grennbe, ohne Beile, Das wir wieder admen frei.

Spafiano. wir find in großer Gile, daß fie verftandig fei. Trappola.

Denn man fagt, bağ große Gile Ohne Beile Schablich fei.

Camilla.

Dag bas Ungind bald fich wende, Maßt ihr ohne Zagen fein.

Sebaftano.

3ft man tobt, fo hard ein Ende, Man muß fich dem Staate weihn.

Mondino ju Preppota.

Bift Du tobt, fo hats ein Enbe, Dann will ich Camillen frein.

Trappola.

Moch gefund find biefe Sanbe, Die Dich bald bem Lobe weihn.

Mile.

Lebet wohl auf Bieberfehn, Man muß an die Arbeit gebn. ant ab. 204

# Bierte Scene.

(Buffe Felfengegend, Baume und Felfen erfüllen in Gruppen bas ganze Aheater, boch muß alles so eingerichtet fein, baß sich bem Auge nachher ein verworrnes, aber boch angenehmes Schauspiel barbietet.)

Ein alter Prophet mit einigen Propheten = Schülern.

Alter Prophet.

3hr habt alles mitgebracht, was ich Ench aufgetras gen habe?

Oduler.

Alles.

Alter Prophet.

So wie ein Oratel von uns gegeben ift, muffen wir aus dem Umfreise der Welt die Buchstaben und Worter wieder suchen, die wir ausgesprochen haben, sonst verlieren wir unfre Runft.

Shuler.

Darum sind wir auch fo fleißig im Wiedersuchen.

Ein Ochuler.

Aber sie fangen an Buchstaben abzuschaffen, da habe ich mit Auswechseln meine Noth gehabt.

Alter Prophet

Ihr mußt Euch nur durch dergleichen Dubfeligkeiten nicht abschrecken laffen.

Ein fleiner Greis - ericheint mit einer Rriide, langem Bart und fehr alt und gebrechlich aussehend.

Greis.

Seid mir gegrußt, 3hr murdigen Propheten.

Alter Prophet. Bir benten Dir, Du wenterbate Gleis.

Greis.

heut werben Leute in Diese Bufte tommen, Die ein Orafet von Ench begefren.

Alter Dropbet.

Rum, fo ift es gut, daß wir die Buchftaben und Worter wieder beifammen haben.

Oreis.

Das Reich ber Feen ift in Unordnung und Zwiesspalt, die Menschen leiben unter ihrem Gegant, aber bald wird fich alles verändern.

Miter Prophet.

Du fceinft intereffante Renntniffe zu haben.

Greis.

Mich betrifft es am nachften, ich habe am meisten babei verloren nub habe nun auch am meisten zu ge- winnen. — Lebt wohl.

Alter Prophet.

Lebt wohl, weiser Greis.

Die Propheten ab.

Der Greis verdirgt fich hinter einen Baum, das Theater verfinftert fich, Oriana tritt auf, von einer Larve mit einer Fackel begleitet, Donner und Blig, Regen und Sturm. Oriana ift mit wunderbarem Zaubergerath bebangt.

Oriana.

Mieber will ich ihn beschwören, Daß mein Zauber nicht gerbricht, Ja er soll, er muß mich horen, Meine Buth erträgt er nicht. himmelwarts, hollenwarts, Schick lich bie Stimme,

— D weh es reißt, es fpringt mein herz Dem wilden Grimme.
Aber nein, ich muß mich rachen,
Mag mein Leben bann gerbrechen!

Greis bewortretenb.

Rennst Du mich, Scheusal? Bitterst Dn nicht in allen Gebeinen, Benn Dich mein Anblief trifft? Soll Dich die Erde hier verschlingen? Soll dieser Bas hier niederstürzen? Und Dich auf ewig in Schutt begraben, Erkennst Dn meine Nacht? —

Oriana entfiest entfiest. Elfino! Bobin verberg ich mich?

#### Greis

Sie erträgt, Die Schuldige, meinen Anblid nicht. verliert fich in ben Bergen.

Das Better erhelt fic, Donner und Blis boven auf.

Sebaftiano, Erappola treten burchnäßt auf.

## Trappola.

Mun das wird eine saubere Geschichte. — Baren wir in dem Ungewitter nicht beinahe erfoffen?

## Sebaftiano.

Erft die Bige - nun dies Better - meine Rranklichkeit. - O Trappola, eroffne den Mantelfact.

## Trappola.

Ja erdffnen, ber Regen bat ihn gang burchnaßt

und ber Blis ift, breimel bineingefchlagen, er hat, glaub' ich , ben Bein gewittert. fonete ben Manutellib.

# Ochaftiang.

Es wat unvorfichtig, baffiffe nicht einen Ableiter mitnahmen.

# Trappola

Triumph! noch find die Flaschen gang. Diesmal find wir mit der Furcht durchgetommen!

### Sebaftiano.

Gien her zur Starfung, meine innern Eingeweide erhalten wich fonft nicht mehr auf ben Beinen. — m winte auf in Blafde.

### Trappola.

Bur aufmunternben Nachahmung! trintt eus einer enbem Biefde.

### Bebaftiano.

Das Berg, mein Cohn, geht gleich einen gang andern Schritt, wenn man bergleichen gu fich genommen hat.

### Trappola.

Das meinige war gang und gar ftill geftanden, und rufete ich nicht aus der Stelle, ich mochte ihm bie Sporen geben so viel ich wollte.

## Sebaftiano. : .!

Meine ift feiner Natur nach ein Bagganger, fest fangt es aber an, fich in einen Meinen Galopp ju feten.

## Trappola.

Mein herz glaub' ich, hat was von einer Efelonatur an fich, ba ift an feinen Gatopp gu benten; brum, gnadiger herr, reiten Sie nicht zu weit voraus, ich mochte Sie sonst nicht wieder einholen tonnen. Sebaftiano.

Bir find hier, glaub' ich, jur Stelle.

Trappola.

Rach ber Beschreibung kann es fast nicht andere sein.

Sebaftiano.

Run noch ein Schlud, dann wollen wir an bie Arbeit gehen — trinft.

Trappola.

Meinthalben! erinft.

Schaftiano, Lieft ein Bergament ab.

Uns fendet, wie Euch wohl befannt, Das arme nothgedrangte Land, Beil Glud fic von uns abgewandt.

Donner.

Trappola.

Da fangt bie alte Geschichte wieder an!

Sebaftiano.

Wir muffen von neuem herhalten, jum Besten unfere Baterlandes werben wir nag wie die Kagen.

lieft weiter.

Bir bitten also vor der hand Um guten Rath und Beistand!

Trappola.

36 laufe fort.

Sebaftiano.

Bohin? — Es ist eine verdammte Eigenschaft, die ber Zettel an fich hat, so wie ich zu lesen anfange, geht auch bas Donnern wieder los.

### . Itappala.

Stagen Gieglieber das Dratel nicht weiter auf, benn ich firchte, wang es einmal in den Gang gebracht f, fo germahtt es und wie eine Muble.

# Schaftiano.

Bir find einmal mitten brein, da hilft tein Sauer, feben metfabrenb.

In Demuth wir End flebn, Uns burch Oratelmint gu fagen, Bas ans jum Beften foll geschehn; Wir wollen uns und unfer Leben wagen.

### . Trappola.

Da nehm ich mich aber aus, mein hochgebornes Orafel. Ich habe mit bem Staate nichts zu thun.

Sebaffiano.

Chifft Du, das Gewitter hat aufgehort, das Drafel befind fich und wird freundlich.

Unfictbar Chor.

Die Eulen schrein
Bum Bald hinein,
Bas mag das fein?
Bei unserm Draun,
Erbebt der Sain;
Beim Beisheit Schein
Sich Menschen freun;
Geht ju uns ein!

### Trappola.

Sang wohl, wenn wir nur die Thur finden tonuten. XI. Band. 14

#### Bebaftiano.

Las uns auf diese höfliche Antwort einmal trinten! --

#### Trappola

Bur Gefundheit meine herrn! -Der mittelfte Belfen eröffnet fic, ein alter Prophet mit langem Batte fibt barin.

Sebaftiano.

D weh! o weh!

#### Trappole.

Sehn Sie, wie ber alte Mann in feinem Rabinet ungnabig aussieht.

2met andere Belfen ju beiben Geiten tonn fic auf, im banen zwet andere Greife in tiefen Bebanten fiben.

# Trappola.

3ch merte, ber Rern ift bei biefen Felfen bas befte.

### Sebaftiano.

Einen Trunt, Trappola, bas Entfeten reift mich fonft um.

### Trappola,

indem fic mehrere Belfen aufthun.

Ich finde, heute ift hier Jahrmarkt mit Beishelt, bann werden wir fie gewiß wohlfeil einfaufen tonnen.

## Sebaftiano.

Mach' feine Scherze hier, Du armer Sunder, die Leute bort tonnen bergleichen nicht vertragen.

Biele Felfen im hintergrunde fpringen auf, in welchen bie Schlier fiben.

## Souler.

Gebaffiano.

meh! o weh! o weh!

Schuler.

, F, G, H.

Trappola.

ha hal ha ha!

Shaler.

I, K, L -

Das ift ber Beisheit Quell Unbere.

E, F, G. -

Mnbere.

A, B, C, D

Mnbere.

X, Y, Z -

Trappola.

Sie fingen bas Alphabet -

Mnbere.

X, Y, Z

Mnbere.

R, S, T.

Die vorbern brei Greife Mun ruttelt

Und fcuttelt Gie tuchtig,

Dag es g'nug fei Und richtig

Der Spruch fel.

In Uenen werben die Buchttaben gefcottelt und betom gege worauf man die Gilben ordnet.

Sebaftieno.

Mun ruttle Sie tüchtig! Und schuttle, Daß flüchtig Das herz sei Bon Schmerz frei.

Sie trinfen , inbeffen werben bie Buchftaben in Urnen gefchuttelt.

Schuler.

Schit, 3au, Ge, Rb.

Trappola.

O weh! o weh! o weh!

Schaftiano.

Mein Berftand, er mankt! . Mein Gehirn erfrankt!

Shiler.

Der, wird, ber, im, er,

Trappola.

Dies Leid ift mir zu schwer!

Roch andere Sauberer jeigen fich in auffpringenben Felfen, fie jeigen fich oben in ben Beifen, in ben Baumen, alle ichreien burcheinanber.

Geh, Bau ver, er, ginn, -

Unbere.

A, B, C, D, E -

Sebaftiano.

O mein guter Berftand! wo bist du hin?

Trappola.

D mein Ropf, mein Ropf thut meh! - Gie trinten und fallen mabrend ber Ebore nieber.

Dem mittlern Greife werben alle Onchftaben und Sithen gebreite ar fcottet fie in eine Urne, ordnet bie Sithen, und fingt bann unter Donner und Blig.

Das Schickfal wird besiegt, Das Ungeheuer befriegt, Der Zauber im Balbe verfiegt, Wenn die Konigin

Erappola un

iano.

Ja mohl ift ber befi Der auf ber Erbe !

. Cfor.

Dies große Orgfel gnugt.

Sebastian Fund Trappola.

halb im Schlef. Das Orafel hat uns befriegt.

Chor

immer fowacher, benng bie Belfen foliegen fic nach und nach.

Das hohe Oratel gnugt!

Sebaftiano und Trappola.

Der Wein in der Flasche verflegt.

Chor

der brei Greife, indem fich ihre Belfen auch ichließen.

Wenn die Ronigin erliegt.

Gebaftiano und Trappola.

Genug ift der befiegt,

Der auf ber Erbe liegt. -

Leifes unfichtbares Chor.

Beim Beisheit Schein

Sich Menschen freun.

Sebastiano und Trappola.
im Shlaf taum bother.
Doch mehr beim Wein.

Chor.

Beim Beisheit Ochein.

Trappola und Sebaftian o. Ja wohl beim Bein.

Chor, Sebaftiano und Trappola. Sich Menfchen freun.

Mile Cone verlieren fic nad und nad.

Der Bochang fatt.



# Dritter 21ft.

### (Der bezauberte Balb.)

Eine angenehme fuße Dufit ertont, in ber Ferne ein Blus, auf bem Schwane einen befrangten Rachen herbeiziehen, in welchem bie Fee Allina fist, eine Bither in ber hand.

### Unfichtbar Chor.

Die Morgenrothe burch ben Balb Mit fußen funfelnden Strahlen gluht: In unferm buftern Aufenthalt Ich! feine Freude, fein Troff erbluht.

Milina.

Auf Bogen,
Gezogen
Bon Klangen,
Gefängen,
Durch Strahien geienkt, —
Die Bellen,
Die hellen
Gewölke, von Morgenrothe getränkt:
Die Idne,
Die Schwäne,
Die schwäne,
Die fäuselnden Lufte,
Die blumigen Dufte,
Sich alles zum Gruße entgegen mir brängt.
Gorgen

Mur weiter, Wie heiter Der Morgen! Fließ Bachlein, Fahr Schifflein Ohn Sorgen Nur weiter,

Begegnet doch alles wie's Schickal verhängt. Der Raden fibre fort.

# Unfictbar Chor.

Die Morgenrothe durch den Balb Mit sußen funkelnden Strahlen gluht; In unsern duftern Aufenthalt Ach! keine Freude, kein Troft erbluht

# (Der Garten.)

## Driana, Elimene.

#### Climene.

Sprich Ungluckselige, oder ich werde mahnsinnig vor Berdruß und Aerger.

#### Oriana.

Lag der Zeit ihren Gang, heut ift ein wichtiger Sag, heut und morgen, an welchen Sagen sich vieles entscheiden muß.

#### Climene.

So sprichst Du jeden Tag, und immer wieder ges schieht es nicht, und immer wieder machst Du mir hoffnung, die dann von neuem betrogen wird.

#### Oriana.

Es geht nicht fo wie Du es meinft, Du mußt ber Beit Zeit laffen, bem Zauber und Beschwörungen Raum, reif zu werben.

Climene.

Bas ficht uns benn noch im Bege?

Oriana.

Die Sterne, die bofen Stunden find uns hinderlich.

Der erftgeborne Cohn des Konigs ift aus bem Wege geraumt, nun muß auch ber zweite fallen!

Oriana.

Er foll.

Climene.

3ch traue beinen Berficherungen nicht mehr.

Oriana.

Sifine, mein machtiger Feint, ift mir entgegen, feine Sterne regieren jest und halten die Rrafte bes gewaltigen Olallin eingeferfert.

## Climene.

Deine Kunft erscheint mir jest aberwisig, ich will mir felber Sulfe schaffen; mas sollen mir alle Deine Gifter? —

Ich will mir felbst vertraun, Um keine fremde Sulfe flehn, Durch eigne Kraft, was soll gesthehn, In meinem Sinn erbaun. Mich sollen im Grimme Gesetze nicht schrecken, Es soll meine Stimme Die Gräuct erwecken: Man tann mich nicht lieben, de Go zittre man mir, Do zittre man mir, Mis Schut ift geblieben Bu rachen, ju ftrafen, die wilde Begier.

#### Oriana.

Sie raft, fie weiß nicht was fie that, Doch alles auf ber Gotter Billen ruht.

Sebeftiano, Erappola teten auf.

#### Sebaftiano.

Da find wir wieber ficher am Dafe.

#### Trappola.

Sicher? Das ich nicht sagen könnte! Wir wissen tein Wort vom Orakel, wir können bas Land nicht retten, wir haben alles überhort, den Götter. Spruch in Wein versoffen — o es ist ein schändliches Ding um den Trunk, dem sich ein Diener des Staats, voll lends wenn er nach einem Orakel geschieft wird, niermals nicht ergeben sollte; — wenn sie und also nun sessinchmen, und ins Gesängniß werfen und hins richten? —

### Sebaftiano.

Sei unbeforgt, mein getreuer Trappola, die Leute da braugen wußten selber nicht was fie sagen sollten; so gescheldt wie sie werden wir auch immer sein tonnen. Sieh, mich dantt, sie haben uns eine gute Lehre geges ben! Du wirst bemerkt haben, daß sie das Orakel zus sammenwurfelten —

### Trappola.

3ch habe nichts bemerkt, weil ich, wie gefagt, fo

niedertrachtig gemefen war, mich damals bem Trunfe ju ergeben; o ber Trunt ift ein abicheuliches Lafter!

### Gebaffiano.

Ja boch mein Gohn! boch bas bei Geit' gefest wollte ich Dir nur fagen, welche Bemerkung mir in Rudficht ber weiffagenben Felfen eingefallen ift -

## Trappola.

Und bag ber Erunt bem Berftanbe fo nachtheilig ift -

#### Gebaftiano.

Gleb Dich nur zur Rube. Sie würfelten und legten bas Orafel zusammen und so geschieht es eigentlich mit aller Weisheit und Klughelt in der Welt. Will was gescheidtes draus werden, so geschieht es, wenn kicht, so tagt es sich durch Berstand nicht zwingen.

Trappola.

Das ift gewiffermagen wahr.

Sebaftiano.

Richt gewiffermaßen, sondern vollig, und darum laß mich nur fur eine Antwort forgen.

Prim Aldroven tommt.

#### Albrevan.

Seib Ihr ichon wieder gurudgefommin, mein lieber Sebaftino?

Sebaftiano.

Ja, mein Pring.

Trappola.

Bir haben viel jum Beften bes Baterlandes gelitten.

#### Aldrovan.

Aber warum geht ihr nicht schnell an den versams melten hof? Alle warten auf Euch, alle find auf die Intwort des Oratels begierig.

#### Sebaftiano.

So wollen wir benn nur fchnell uns bin begeben. Sie gebn ab.

#### (Großer Saal im Pallaft.)

Der versammelte bof, ber Ronig, Climene, Gamieli, Gefolge.

#### 1 Ronia.

Sie fommen nicht, und fommen nicht, wir warten und warten und sie fommen nicht und fommen nicht.

#### SamielL.

Und mein Ronig, wir werden noch lange warten muffen, denn wenn es gar keine Beiffagungsfelfen giebt -

#### Ronig.

O fcweige endlich mit Deiner verfluchten Auftlas rung ftill! Du machft mich am meiften verbrieflich.

## Samieli.

Mein Ronig, wenn die Aufflarung erft unterbruckt wird -

## Ronig.

O du himmel! — so halt doch nur das Maul.
Samteli.

Aldrovan, Sebaftiano und Erappola treten auf.

Mein Bater, die Abgefandten find gurudgetommen! Ronia.

Jak — Wahrhaftig da find sie — amermt Sedastiano.

o mein Freund, wird denn das Land nun glucklich werden? — amarmt Trappola. — Ach der Teufell da hab' ich in der hiße vor Entzücken den Bedienten emsbrasstret. Doch immerhin will ich das dran seigen und mich darüber wegsehen, wenn ich nur meine Unterthasnen glücklich machen kann. — Je nun, ein Bedienster ist auch ein Mensch, wir können nicht alle Könige sein. Nicht wahr, meine Freunde? Nun, und was machen denn die Weissagungsfelsen guts?

### Sebaftiana.

Mein gnabigster Konig, wir haben unbeschreibliche Lebensgefahren zu überstehen gehabt, Gewitter haben und fast todt geschlagen, dann die einsamen schwarzen Felsen, ein Wirrwarr von Robolden und Geistern, nichts zu effen und zu trinten bei uns, fein Obdach, als unter freiem himmel, nun noch das Weissagen, Donner und Blig, die Propheten — nein es läst sich das Entsesliche gar nicht mit Worten aussprechen. Nach, her noch verirrt und so dann endlich, nach vielen Leis den, in das werthgeschäfte Vaterland zurückgesommen.

### Ronig.

Es ift erschrecklich! Mir schandert, wenn ich es nur anhoren muß; nein, ich bitte Dich Minister, verschone mich mit einer umftandlichen Erzählung. Sagt lieber gleich bas ganze Oratel heraus.

Sebaftiano.

Ach mein Konig!

Roni q.

Nun?

Sebaftiano.

Der Schmerz, das tiefe Leiden ! ich fann unmögli

Ronig. Barum benn nicht?

Sebaftiano.

Die Bergweiflung verschließt meine Lippen.

Ronig.

Bic so denn?

Sebaftian o.

Es ift ju fcredlich.

Ronia.

Nun Trappola, so sprich Du!

Trappola weint.

26! a6! a6!

Ronig.

Bas ift benn Leute? ich will boch nimmerme hoffen?

Sebaftiano und Erappola.

26! ach! ach! laut foluchenb.

Ronig.

3ch werbe boch nimmermehr fur mein Baterla wie ein gewisser Cobrus sterben sollen? Co rebet i hentere Namen, mir wird grun und gelb vor ben Auge

Trappola.

Ach ich weiß vom Orakel nichts, benn ich war t die Zeit, da es gegeben wurde, nicht mehr bei mir felb

## Ronig.

Co geht mire jest; wenns auf mich gemungt ift, fo ftraf ich bas Oratel und alle Felfen in ber Bett Lugen.

## Sebaftiano.

3ch will fprechen. — Rein, mein Konig, nein, fo ein großes Opfer, als Gure unschätzbare Person, for, bert bas Bohl bes Staates nicht.

## Ronig.

Bas heult 3hr benn alfo? rebet frei heraus, und fern fei es von uns, baß wir bem Baterlande irgend ein Opfer abschlagen, wenn es auch noch so groß fein follte.

### Gebaffiano.

3hr feit alfo auf alles gefaßt mein Ronig?

Ronig.

Auf alles, machte nur furg.

## Sebaftiano.

So muß ich benn also sagen — aber vergebt mir babei bie Thranen, Die ich als ein getreuer Unterthan vergieße, daß, — o wo foll ich Rraft hernehmen —

### Ronig.

Wenn ich ungebulbig werde, wird es Guch noch folimm ergehn.

### Ochaftiano.

Daß, um mich furglich auszubruten, ber Pring Mbrouch bas Ungeheuer befampfen foll, bann wird bas Land genetlich.

#### Mile.

O wir Unglücklichel O grausemes Schiesal, furcht

#### Ronig.

.Run wenn ich gar daran glauben mußte! Seid also still, und ergebt Euch in den Willen des himmels, wenn es doch nicht zu andern ist. Aber was sagst Du dazu, mein Sohn?

#### MIdrovan.

3ch finne eben barüber, wie ich diesen Ausspruch gewünscht habe, und wie wunderbar es sich fügt, daß ihn bas Orafel nun wirklich ertheilt!

Sal ruft mich nicht das Baterland, Wie sollen Zweifel mich erschüttern!
Ich werde niemals vor Gefahren zittern, Werd' ich in diesem Namen abgesandt.
Aus den Wolken winkt ein Glanz Lorbeer streckt sich mir entgegen,
Ja ich geh' ihm kuhn entgegen,
Denn mich lockt des Ruhmes Kranz.

#### Climene.

Ach mein Sohn! — Willst Du entsliehn? Soll der Thron hier ganz verwaisen?

Aldrovan.

Mur bem Glud entgegen ziehn.

Climene.

Und Du willst mein Berg gerreißen?

Aldrovan.

Lebet wohl! mein Schwert, mein Schild, Sollen meine Schirmer sein. Der Geliebten Angebenten, 21ch! ihr fußes, himmlifch fußes Bild Dies wird meine Schritte lenten. ab

Chor.

Sa! er tropet ben Gefahren! Schidfal fuhr' ihn uns gurud! alle

(Bimmer.)

Camitta, Rondino.

Camilla.

O gludliche Stunde! Bald flieben die Leiben, Dann fehren die Freuden Mit Liebe verbunden hier zu uns zurud!

Rondino.
Dann tangen und fingen
Bir alle mit Freuden,
Camilla uns beiden
Gefänge erflingen
Bur Hochzeit, jum Gluck!

Erappola tritt bewaffnet auf.

Erappola.

Bas giebts hier? Ihr fingt, Ihr heidnischen Freis geister und so eben foll nun bas große Wert entschieden werben?

Ronbino.

Bie fo?

>

ŧ

į

ż

Trappolo.

Bie fe? Belche bumme Frage! O bag man nicht XI. Band, auf mehr Verstand in dieser Autagewelt trifft. Wie fo? der Prinz und das Ungeheuer werden nun gleich über das Wohl des Vaterlandes eine kleine Rücksprache nehmen.

Rondino.

Der Pring?

Trappola.

Wer anders als ber Pring? Saben wir beide benn nicht, ich und ber Minister Sebastiano, das furchtbare Orakel aus der Mitte von tausend Felsen herausbeißen muffen? Fur wen seht Ihr uns denn an? Ronnen wir das uns aus den Fingern saugen?

Camilla.

Sei nur nicht bofe, lieber Trappola.

Trappola.

Ich bin nicht bofe, ich kann nicht bofe fein, bagu habe ich bie Welt zu viel gesehn, bagu habe ich zu viel Geschäfte, benn jest gleich werbe ich ben Pring nach bem gräßlichen Gebirge begleiten muffen.

Camilla.

Bas willst Du denn dort machen?

Trappola.

Muß ich nicht allenthalben babei fein? Bo kann es jest ein wichtiges Staatsgeschaft geben, in dem Trappola nicht ebenfalls verwickelt ware? Was meint Ihr? Die guten Ropfe kommen jest im Ronigreiche empor; ich bin im Stande unter den Augen der Regierung über dies versluchte Ungeheuer und den verzaubersten bestialischen Wald ein eignes Journal zu schreiben.

Camilla.

Bas ist das ein Journal?

### Erappola.

Bas ift bas? welcher vernünftige Menfch fragt boch , wenn von einem politischen Journal die Rebe ift? Benn bas einer mußte, murb' es tein Mensch schreiben.

### Camilla.

Du bift heut abel aufg taumt.

Era ola.

Das thut nichts, wer nur bas Reich gut aufges aumt wird. Dich Ron no erinnere ich an meine lusforderung, tomm mit mir ins Gebirge, ba will ich dich vor bem Angesicht bes Ungeheuers umbringen.

#### Ronbino

Du faft ja nichts als bas Ungeheuer im Ropfc.

\* Trappola.

Ich will noch weiter gebn, ich will felbft gum Un, gehener werben.

Laub und hart für alle Bitten, Unerweichlich jedem Flehn, Birft Du heut den Kampf gestritten Sit gebrochnem Auge sehn? Ja ich will Dich also haffen, Daß kein Grab Dir wird im Staub, Ju der Wäste dort verfassen Birst dem Ungeheu'r zum Naub. gebt ab.

Mondino und Camilla.

D gladliche Stunden!
Bald fliehen die Leiden,
Dann tehren die Freuden
Mit Liebe verbunden
Dier zu und zurad. gebn ab.

Pring Albrovan, Samieli, Sebaftiano.

### Aldrovan.

Bie reizend in biefer Lag meine Freunde! O mochte er eben fo schon beschließen! Scht, wie freundslich die Sonne durch biese Zweige scheint, wie alle Bogel jauchzen, und mir mit ihren sußen Stimmen Siegeslieder singen; ja eine gluckliche Ahndung sagt mir, daß ich das Baterland retten werde.

# Samieli.

Auf Ahndungen darf man niemals tranen, denn es ist Thorheit und Aberglauben sich auf dergleichen zu verlassen — beimis. Sebastiano, Ihr erinnert Euch noch meiner Ausforderung!

#### Ochastiano.

Ja, was wollt Ihr damit?

#### Samicli.

Unter den Augen Eures Ungeheuers sollt Ihr umtommen oder die Bahrheit betennen, daß dergleichen Phantome nicht eristiren.

### Sepaftiano.

Gut, wir werden feffn.

Trappola főmmt.

#### Aldrovan.

3ch dachte, Freund, Du wurdest uns gar nicht nachtommen?

### Trappola.

Mein Prinz, ich werde niemals einen so glorreichen Tag versaumen, wenn es Mord und Tobschlag, Orakel

und Ungeheuer giebt, ba bin ich immer schnell bei ber hand !

Aldrovan.

Geff meine Frante, ich werbe Euch fogleich folgen, aber erft muß ich noch meinen entzudten Gebanten nachhingen und bie Reize ber Natur ein wenig genießen.

Ørbaffiano leife.

Er hat namlid fein Derg!

Trappola lefe.

Albrovan.

Defto beffer fur bas Ungeheuer!

Gle gebn ab.

D ihr sußen Liebesschmerzen Eilt ihr meinen Schritten nach? Ach! in meinem trunknen Herzen Berben alle Bilder wach. In den Zweigen singt die Wonne, Sie erklingt im Liedesschall, Ihre Bildung strahlt die Sonne Durch die Schatten überall. Wohin soll ich mich erretten, Wor der sußesem Gewalt? Ja ich ziehe meine Ketten Mit mir durch den grunen Wald.

(Der fleine Greis erfcheint.)

Greis.

Du ziehest zum Streite, Bum Kampfe bahin, Es glanzet noch heute Dir Sieg und Gewinn; Doch baß Du besiegest, Und niemals erliegeft, Dem Unholde feig, Damit vor den Feen Im Kampf magft bestehen, So nimm diesen Zweig.

#### Mibrovan.

Bie, bu wunderbare Erscheinung? was foll ich mit diesem Geschenke beginnen?

#### Greis.

Wenn Du Dich ermattet und Deine letten Krafte schwinden fuhft, wwirf biesen Zweig auf bas Angersicht des Ungeheuers, und Du wirst gerettet sein.

Albrovan.

Ich danke Dir.

Greis.

Spare Deinen Dant, bis wir uns wieder febn.

Aldrovan.

Ein Zauber brangt ben andern; ein Bunderwert folgt auf das andre. 46.

Rondino tritt bewaffnet auf. -

Den jartlichen Kassen

Bum Kampfe entrissen

Das Glud mir erscheint!

Ich darf nicht mehr weilen,

Ich muß ihn ereilen;

Wo find' ich den Keind? geht ab.



# (Das Gebirge.)

Das Ung heuer tommt aus bem Babe.

Ungebeuer.

Bohin treibt mich meine Angft? was soll mit mir beginnen? wie schreckliche Stimmen tont es um mein Ohr und ich erzittre. — Wohin soll ich entfliehen? benn wie in die Welt binein zu flüchten, geißelt mich mein bofer Genius.

Aft die Beit ber Strafe ba. Soll ich durch die Reiber ftreifen, Durch die Relfentlafte ichweifen? Die Erlofung ift fie nah? Meu und fremb ift mir ber Schein, Den die Sonne nieber fpiegelt; Meine Buniche wie beflügelt Brechen in die Traumwelt ein. 26 ba flimmt bie alte Beit Bon bem langft entschwundnen Glude In die Ginfamteit gurude: Mes fich vor mir erneut, Greif ich aber mit ber Sanb. Rann ich nimmer etwas halten, Es gerflattern Die Gestalten In der Traume dunfles gand. gebt in Die Doble.

Trappola tritt auf.

Trappola.

Ich weiß nun nicht, ob ich mich mehr vor dem Ungeheuer oder dem mordsuchtigen Rondino fürchte. — Ift die Liebe oder Camilla wohl werth, fein Leben bafür ju magen? — Es wird heut ein heißer, granfam blutis ger Lag werden.

Mondino tommt.

Rondino sieht ben Degen.

Mun mein Freund -

Trappola,

Salt! nicht fo eilig! immer und bei jeglicher Geles genheit muß die Bernunft gu Rathe gezogen werden.

Mondino.

Bas giebts noch zu bedenfen?

Trappola.

O gar mancherlei: erstens, ift hier tein Ort, Bang bel anzufangen, Du mußt wiffen, baß hier bas furchts bare Ungeheuer wohnt; wenn wir hier unsern Schlasgerei unternehmen, tonnt' es sich gar barein mengen, auf eine Art, baß es uns beibe auffrage

Rondino.

Mun und mas ware da weiter?

Trappola.

Du gottlose freigeisterische Seele! Dein, tomm, wir wollen einen hubschen friedlichen Plat suchen und uns bann nach Bergenslust ums Leben bringen. beibeab.

Samieli und Sebaftian o treten auf.

Schaftiano.

Aber wo bleibt in aller Welt ber Pring? — Ich glaube, es fehlt ihm an Herz, barum bleibt er lieber in ben Annehmlichfeiten ber Natur vertieft, als baß er sich nach bem Ungeheuer herbemuhen follte.

Samieli.

Davon ift jest gar die Rede nicht, ob der Pring

Muth hat oder nicht; od Ihr ein Beigherziger seid, das ift es, worauf es andmmut! er nicht den Dogen. Sogleich zieht!

Gebaftiano.

Aber mein Bester, ein tranter Mann, bem ber Lob ben Garans machen wirb, warum wollen Sie ben vor ber Zeit ins Grab legen?

' Camieli.

Bieht gleich Bewicht! Bo ift wun Guer Ungeheuer! all Eure Romanenstreiche? Sest bas Gebirge an, bas Ihr so verläumdet habt, ist eine Spur von Ungeheuerbar? zieht ober ich strecke Euch so auf den Boden!

Sebaftiano.

Run, wenn es benn nicht anders ift.

Aldrovan

fommt mit entbliftem Schwert.

Jest zeige Dich! D Ungethum, jest zeige Dich! Dich forbert laut ein Jungling, ber geschworen, Im Rampf Dich zu erlegen, Ober bestegt zu Deinen Fußen zu fterben! Er Reigt bas Sehtra binauf.

> Wo weilst Du Schousal? Ich rufe Dich, Gräflicher! Der Kampf ist bereit.

Das Ungeheuer tommt aus feiner hoble.

Beffen Stimme ertont fo fuhn Durch die Bergestlufte bin, Daß meine Bohnung weberhallt?. Albrovan.

3ch bin ce, ber Dich ruft jum Streit!

Ungehener.

Du, Schwacher, magft mich ju betriegen?

Aldrovan.

Bu fterben ober aber Dich ju flegen.

Ungebeuer.

Wohlan, Du follst die Kraft der Riefen Auf Deinem Schabel fuhlen, Deinen Frevel bagen.

Gie tampfen.

Albrovan.

Boblan, es sei versucht!

Ungehener.

Mich beherrscht die wilde Gluth!

Aldrovan.

Sci Du Ungethum verflucht!

Du erliegest meinem Muth.

Ungeheuer.

Dich zerschmettert meine Buth! fie gebn tampfend ab.

Erappola fliebenb. Monbino folgenb.

Rondino.

Billft Du Camillen übergeben?

Trappola.

Nicmals, niemals, ch' mein Leben!

Mondino.

Dun fo fei jum Rampf bereit!

Trappola.

Komm! Dein wartet heft'ger Streit!

entläuft.

Roffoino. D er tampfet, febr gescheibt.

thm ned.

Cebaftiane flebent vor Camieli.

Gebaftians. Ach es wird mir immer rouffer -Gnabe, Gunbe! Berr Minifter!

the Camiell. Biff Da Dich ergeben?

Sebaftiano.

36 will mich gern ergeben, Mur iconen Gie mein Leben -

#### Samieli.

Leg bas Schwert nieber - fo - Mun fnice bas neben auf ben Boden nieder, - fo - Dun befenne mir und beschwore es, daß es tein Ungeheuer, Pros pheten und verzauberte Balber giebt und Dein Leben ift Dir geschentt!

Gebaftiano.

Ja ich mache bier befannt, Und befchwor's mit einem Gid, Ungebeuer find nur Sand, Denn vorüber ift die Beit -

Aldrovan gurlidweichend, ihm folgt bas Ungeheuer.

Samieli lantidrelend.

Ich! ach! ach! entfliebt.

Schastiano.

Bas gichts benn? - er fieht bas Ungeheuer. o wich! o weh!

von einer andern Geite fonel ab.

Midrovan.

Meine Rrafte, fie erlahmen, Ich bin schwächet als ein Rind.

Ungeheuer.

Ja fic alle, bie noch tamen, Sie erlagen mir geschwind.

gebn fectend ab.

Erappola und Mondino treten fectenb auf.

Trappola.

Nun Enade Gevatter, Ich ergebe mich Dir.

Nonbino.

3ch follte Dich; Natter, Ermurgen nur hier.

Trappola.

Es ware ja Schade, Nein Gnade, ach! Gnade!

Mondino.

Ich schent' Dir das Leben, Camilla ift mein!

Trappola.

Ich will fie Dir geben, Mich troftet ber Wein.

Rondino.

Sich, tommt da nicht eben Der Robold herein!

Trappola.

So lag uns nur ftreben, Entfernet ju fein!

laufen ab,

Das Ungeheuer jurudfliebend beftig von Aldroban verfolgt.

MIbrovan.

Bo ift bein Muth? Sa! neue Gluth Erwacht in m

U geheuer.

O Quagl unt Sein! Er muß es fe Erfenn' ihn bier!

MIbrovan.

Jest stelle Dich jur Wehr!

Ungeheuer.

Er fennet mich nicht mehr!

Albrovan.

٩.

Ich ziele nach dem herzen, Bertheidig' Frevler Dich!

Ungeheuer. O! Schmerzen Friche Schmerzen Zerreißen mich!

Mein Bruine Albrovan!

Mibrovan.

Bas nennst Du meinen Namen?

Ungeheu ..

Die Rrafte in mir erlahmen, Ich faum mich regen fann.

Albrovan.

O wildes Berberben! Jest mußt Du ersterben! · Ungehener.

Mein Bruber Albrovan! -

Mibrovan.

Deinen Bitten bin ich taub!

Ungeheuer.

O Schidsal! Berhängniß! o schrecklicher Fluch!

Aldrovan.

Bald bift Du des Todes Naub!

Ungeheuer.

Ja die Baubrer es mir heißen, Dich jum Rampf entgegen ju reißen !.

Albrovan.

Du mutheft vergebens,

Das Ende des Lebens

Ift, Gräßlicher, nab.

Ungehener.

So fallen wir beibe

Der Bolle jur Freude,

Die frohlicher Schauspiel niemals noch fab.

Beibe.

Die gräßliche Buth

Opfert dem Tobe Dein Blut.

Mibrovan.

Er widersteht der menschlichen Gewalt -

Ungeheuer.

Jest will ich ihn perberben,

Auf feinem Leichnam fterben.

Aldrovan.

Drum fuble nun der Bauberei Gewalt!

Er wirft ihm ben Sweig entgegen, bas Ungehener fallt. Gine Hebliche Dufit. Das Ungehener verwandelt fich in einen Wenfchen.

MIdrovan.

Belche Schone Der flufternben Tone?

Bofanti.

Bon welchem neuen Leben Fuhl ich mich fanft umgeben?

Mibrovan.

Muscht mich ber Sonne Licht?"

Bolanti.

D siffe, suffe Augenfreude! Nach dem schmerzlichsten Leide! Dich wieder zu sehn, Dich wieder zu fassen! D kannst Du mich hassen? Willt Du mein Bruder sein?

Aldrovan.

Mist Worte kaun ich finden, — Soll ich dem Licht vertraun? Als Bruder Dich zu schaun, Um den wir fo lange geklagt —

Bolanti.

Die Sonne erscheint! es tagt, Die Bande zerspringen, Die Felsen erklingen Bon Jubelgesang: D froffliche Lieber! Ich habe Dich wieber, Dir Schickfal fei Dant!

Beibe.

D! gludliche Stund'!

- O felig Begrußen!
- D bruderlich Ruffen!
- O herrlichster Bund!

Der Borhang fallt.

# Bierter 21 ft.

#### (Der Pallaft.)

Der Ronig, Climene, Gefolge vom Sofe, alle in ber größten Betrubnif.

## Ronig berumterend.

Es wird Abend, Die Sonne geht richtig fcon untet, und unfer Sohn tommt noch nicht gurud.

Soflente, Sande ringend.

21ch bas Unglud! bas unaussprechliche Unglud!

## Ronig.

Barum er wohl nicht guruckfommt? Bas foll bers gleichen boch bedeuten? Glaubst Du, geliebte Gemalin, bag bas Ungeheuer von einer fo unfittlichen Natur fein follte, unfern einzig geliebten Gohn mir nichts dir nichts aufzufreffen?

## Climene.

Man fann nicht wiffen, mein Gemal, aber bennoch mußt Du Dich gufrieben ftellen.

## Ronig.

3ch muß! Und wer will mich benn baju zwingen? O ich ungludlicher Bater, wenn die Bestie auf meine Baterthranen nicht einige Rudficht nehmen follte! Wogu habe ich die Schulen und den Iinterricht in meinem XI. Band. ganzen Lande verbessern lassen? Sind das die Fruchte unserer neuen Erziehung? O! über den verfluchten modernen Egoismus.

Climene.

Mein Gemal, Ihr vergest Cuch in Euren Schmer, gen ganglich.

Ronig.

Ach freilich, freilich! ich werde mich noch und alles vergessen.

Erappola bereinlaufenb.

Trappola.

O Unglud über Unglud?

Ronig.

Mas giebts, Bebienter? Sprich! Rebe!

Trappola.

Das Ungeheuer -

Ronig.

Mun?

Trappola.

Schon zum Thor herein ift es! Wo werben wir uns alle retten tonnen? Es frift Stadt. Mauer und alles nieder, daß keine Spur übrig bleibt, nun muß es bald beim Schlosse anbeißen.

Rdnig.

Saft Du es gefehn?

Trappola.

Gefehn? Dein, was man fehn nennt, fo recht eigentlich gefehn wohl nicht, nein, ich habe mich fehr gehatet hingusehn.

## Samieli bereinfturgenb.

Gamieli.

- Mein Ronig -

Ronig.

Bas ift Euch, Minifter? Rebet! benn ich bin laus ter Furcht und Entfegen. Bas foll baraus werben?

#### Camicli.

Ich weiß es burchaus nicht, hochgebietenbe Majes ftat - all mein Berftand, meine Urtheilsgabe, meine fo liebliche Auftlarung und Tolerang ift in ben Bruns nen gefallen.

Ronig.

Bieber mas Reues! -

Samieli.

Bie es gefommen ift, weiß ich felber nicht; allein, mitten im Gebirge tam es mir ploglich vor — boch ich schame mich, weiter zu reben.

Ronig. 🐠

Bu reben follt Ihr Euch nie ichamen.

Samieli.

3ch muß mir die Augen zuhalten, fo fehr errothe ich vor bem Gedanten -

Ronig. 🐃

Run mas habt 3hr denn? — fprecht dreift heraus.

Øamieli.

Die Schaam lahmt meine Bunge.

Ronig.

Bas der Teufel habt Ihr benn angefangen? 36 hoffe boch nimmermehr —

#### Samieli.

Ach mein Konig, Ihre Gnaden muß verzeihen — es tam mir mit einem Male vor, als wenn es wirklich ein Ungeheuer gebe.

Ronig.

Beiter nichts?

Sebaftians fturgt herein.

Samieli.

Da tommt auch der Berfinfterer, ber berüchtigte Obscurant.

Sebaftiano.

Ach! bin ich wirklich wieder an bem holdfeligen Bofe? Ich weiß mich nicht ju laffen -

Ronig.

Bas giebts benn, Minifter?

Sebaftiano.

In einem Galopp hicher gerennt, taum tann ich mich auf den Beinen halten — das wuthige Ungeheuer hinter mir drein.

Ronia.

Alfo langt es wirflich an?

Sebaftiano.

Immer hinter mir drein; — es ist groß, größer als ein Thurm — wenn die Schildwacht es am Thor examiniren will, wird es Schildwacht und Thor mit einander auffressen.

Ronig.

Das muß ja ein saubrer Gefelle fein, — was fol: len wir aber anfangen?

#### Gamieli.

herr Sebaftiano übertreibt wieder nach feiner alten.

Gebaffiano.

Hebertrieb ich damals auch, als Gie fo gar bebenba fortliefen?

Bubelgefchrei hinter ber Scene, Albrovan und Bolanti treten herein.

2111c.

Pring Bolanti !

Climene.

meinen Augen traun?

Ronig.

Bas 7 mein Gohn?

Bolanti.

O mein Bater! — Seh ich Eure Augen wieber?

Climene.

Mein gelieftet Sohn!

Bolanti.

O meine Mutter!

Albrovan.

Bewundert Eltern, Freunde, Genoffen, Die munberbaren unerforschlichen Berhangniffe der Gotter, Der Bauber ift geloft, bas Ungeheuer ift verschwunden und mein Bruder, mein geliebter Bolanti, ftand an feiner Stelle.

Ronig.

Bas? Nein, sagt, ist es mabr? Du bift das Un-

### Bolanti.

Ein furchtbares Berhangniß hatte mich ergriffen.

#### Ronig.

Bas man boch an seinen Kindern erlebt. Aber wie bist Du benn bazu gekommen? Pfui, mein geliebeter Sohn! haft Dich so in der Leute Mauler gebracht: alle Zeitungen stehn von Dir voll.

#### Bolanti.

O mein gutiger Bater, diese Freude! Euch wieder ju fehn -

#### Ronia.

Nein, wenn man sich nun auch in einem andern Stande versuchen will, warum benn grade ein Ungesheuer werden? Du hattest ja incognito manche andre angenehme Rolle spielen konnen, die eines reisenden Runftlers, oder Gelehrten, Schriftstellers; aber warum warst Du benn grade auf das Ungeheuer versessen?

#### Bolanti.

Mein Bater, bas Schicksal zwang mich.

# Ronig.

Ja das ist freilich etwas andres. Mag's fein, Du bist also nunmehr Kronprinz.

#### Aldrovan.

Bie gludlich bin ich, Bruder, Dich wieder ju fehn, bag ich Dich als ben Erben diefes Reiches begrugen barf.

Bieber fand ich ben Geliebten, Und versuche jedes Glud; Alle Leiden, tie uns trubten, Ereten bald von uns jurud. Ja ich wage mich jum hain, Er soll auch entjaubert sein. Climene.

Du wagft, faum jurud gegeben, Bieberum Dein theures Leben?

Chor.

Mein, der Beld er wird besiegen, Er entzaubert fubn den Sain, Und wir werden

alle ab

\*\*\*

Ča.

(Garten.)

#### Monbino, Camilla.

🌣 Camilla.

Beift Du ichon, daß aus dem Ungeheuer der Pring Bolanti geworben ift?

Rondino.

Man erfahrt alle Lage mehr Neues; wer weiß, was mit ber Zeit noch aus dem verzauberten Walde wird. Er betehrt fich vielleicht zu einer trefflichen Schulanstalt.

Trappola tommt.

Trappola.

Freunde, wir haben das Ungehener erioft, und nun wird es nach dem bezauberten Walde gehn. Da wols len wir auch aufraumen.

Camilla.

Gehft Du auch dorthin?

Trappola.

Allerdings, wir wollen sehn was es giebt. Biss her find keine guten Kopfe hingerathen, ber meinige ift dauerhaft; o mein lieber Ronosno, wir werden gewiß nicht überschnappen. Rondine.

Bift Du Deiner Sache fo gewiß?

Erappola.

Hier komm und fahle wie hart, wie fest und felfenfest mein Ropf ist: o wie lachen wir über die Fee, sie muß sicherlich das Spiel versieren. — Aber kommt, es ist schon alles reisefertig.

Camilla.

Wenn Ihr ben Bain entzaubert habt, fuch' ich Euch bort auf.

Aldrovan, Angelica.

Ungelica.

D tannft Du mich haffen? Du tropeft bem Sain, Dier willft Du mich laffen Mit Schmerzen allein?

Albrovan.

Es rufen die Winde, Die Wolken mich fort, Ich eile geschwinde Zum furchtbaren Ort.

Sie halten Dich nicht?

Angelica. Und wie, meine'Bitten

Mibropan.

Der Rampf fei gestritten, Der Muth nicht gebricht.

Angelica.

D! Freude des Lebens Dich ruhret tein Blid? MIbrovan.

Du bitteft vergebens, Dich ruft mein Geschick.

Angelica. Ach hielten Dich Thranen, Geliebter, jurud!

MIbrovan.

Dies Sehnen, Die Ihranen, Die schlagende Bruft, — Die Götter

Sind Retter, Sie mandeln bie Leiden in fauchgende Luft.

Sie wandeln die Leider Ich scheide, Bur Freude. Bald fehr' ich guruck! Nicht weinen! Bald einen

Die Gotter une gutigft jum herrlichften Glud.

# Ungelica.

Er geht! er fehret nicht jurud!
Ich soll ihn niemals wiederfinden,
Er schied, dies war sein letter Blid,
Die Sonne lischt, ich muß erblinden;
Ich wandle still in Finsterniß,
Im Scheiden er mein herz zerriß:
Dort lauret heimlich Grauen
In stiller Nacht:
Entsehen wacht,
Er wird um sich den Greuel schauen
Und feiner Kraft nicht mehr verfandt.

3ch bebe, 3ch manke, Ich ftrebe, Ich schwanke In dammernder Racht, Die Sinnen Berrinnen. Der Wahnsinn erwacht: 3ch muß ihn auf steilen Gebirgen ereilen : Ihr Winde Gelinde Bringt Runde von bort: 3ch darf nicht verweilen, D leitet, ihr Botter, damit ich ihn finde Den furchtbaren Ort.

## (gelfen. - Racht.)

Sebaftiano, Climene, Driana.

Climene.

Aber warum gehft Du mir nach? Bas willst Du? laß mich allein, Bosewicht!

# Sebaftiano.

Ihr follt, ihr mußt mir verzeihen, meine allers huldreichste Ronigin, ich fann mich nicht eher zufrieden geben.

Climene.

Du bift mir verhaßt.

Gebaftiano.

Ich fann nicht dafür, ich bin ganz unschuldig daran.

3ch habe Ihnen jum Beffen den Ausspruch eines hoche loblichen Orafele verfalscht! Bas tonnen Ihro Majestat mehr verlangen, als daß man felbst privilegirten Offens barungen ju nahe tritt?

## Climene.

Ich biete bas Reich ber Unterwelt und Feen und Zaus berer auf, um ben Prinzen aus bem Bege zu schaffen, und fiche ba, er kehrt unversehrt zuruck, noch mehr, er bringt seinen Bruder wieder frisch und gesund mit, von bem wir alle glaubten, daß ihn die Holle schon langst aufgenommen hatte.

## Sebaftiano.

Aber tann ich bafur? bin ich Schuld baran? ich habe mir alle Muhe gegeben; wer konnte benken, bag ber Pring hinter bem Ungeheuer stecke. Es geht manscher nach Bolle und kommt geschoren nach hause.

Climene.

Rein Wort mehr! Entferne Dich, Bofewicht!

Sebastiano.

Ift das die Belohnung meiner Treue?

Climene.

Bei meinem Born! geh!

Gebaftiano ab.

Climene.

Bas ift nun ju thun! ich mochte bas Schickfal und mich verwunschen! Dich und bie Bele!

Oriana.

Salt ein! ich habe alle meine Rrafte aufgeboten, jest ift die Stunde, in der fich alles entscheiden muß; glaubst Du, daß es dem gewaltigen Olallin nicht moglich sei, unfer aller Glud noch ju begrunden?

Climene.

Ruf ihn an.

Oriana.

Olallin! Olallin! bor unfer Rufen!

Liefe Stimme.

Ich hore Und fehre Bon fernen Gestaden.

Beifter, Chor.

Bon fernen Geffaben, Bo Elfen fich baben, Durch Sturme gurud. Auf luftigen Roffen Sturgt, muntre Genoffen, Entgegen bem Glud.

Donner, Blis und Gturm.

Olallin unfichebar Ihr frohlichen Geister Erkennt ihr ben Meister? Geister.

Wir beugen, Wir neigen: Dem Meister ergeben: Wir wandeln und schweben In Wasser und Fluthen, Durch Wolfen, durch Gluthen

Der Blige dahin Bum Zaubergewinn.

Olallin.

So fturmt und rafet, brecht ein! Elfino muß unfer Gefangner fein! heftige Donner, Sturme toben. — Die Zone verfliegen. Oriana."

Saft ich fo geber? Eifino wird befiegt und mit jen fturgen gille unfer Feinde; ich bin die machtige fee biana, Angelica fie die Touter meines Gegnere, die h ihm heimlich raubte. — Erscheint ihr Geifter! letter erichenen; unter Muff verwandelt Orlane fic in eine Bor; u Magen, mit Dradon besponkt, sentt fich nieber, fie fteigt hinein, ub globe abrad die Motten fort.

#### Elimene.

36 bin vergungt. Alle meine Bunfche erfullen ch. Jest muß ich ben Rudweg fuchen. gebt ab.

Sebaftiano tritt auf.

#### Sebaftiano.

Ein schones Wetter! und obenein noch die Ungnade en Ronigin? — Ift das mein Dant? Nein, ich muß nich rachen. — Wenn ich nur irgend eine Sohle oder batte fande, nu unterzukriechen: ich bin naß, erstarrt mb erfroren: ist das mein Dant? Ein Mann von er schwächlichsten Constitution, der sich Catarrhe, viele eicht gar den Schlag zuziehen kann: ist das mein Dant? Ein Mann, der weder Orakel noch Propheten, weder stilliche noch menschliche Gesetz geachtet hat, um sich spe gefällig zu machen, wird nun verstoßen und läuft hier herum in der Wildniß, naß wie ein Hund: ist das mein Dant? gest ab.

Der Ronig begleitet von vielen Leuten, die Laternen tragen.

## Ronig.

Sucht, Rinder, allerliebste Bebienten, sucht, was ibr suchen tonnt. In jeder Felfenrige, hinter jedem Bufche. — D meine ungludliche Gemalin! Bo sie nur hingerathen sein mag? — Was das für eine Nacht ist! — Sucht Kinder, sucht! — Kaum den altesten Sohn wiedergefunden, nun schon die Gemalin wieder verlohren. — Greift auf, was Euch nur verdachtig vortdmmt, denn sie ist auch vielleicht verwandelt. — O meine Gemalin! o Climene!

Ginige Bebienten bringen Cebaftiano.

Schaftiano.

Mein Konig -

Ronig.

Bift Du verwandelt, meine geliebte Climene?

Sebastiano.

Mein, Ihro Majestat, ich bin Dero wirklicher Mis nifter Schaftiano.

Ronig.

Saft Du meine Ronigin nicht gefehn?

Schaftiano.

O fa, aber hort mich nur an, mein Ronig.

Ronig.

Mur nicht zuviel gesprochen, es ist fein Wetter barnach.

Sebastiano.

Aber doch muß ich einiges fagen. Die Konigin ift eine Berbrecherin.

Ronig.

Bas? das find wenige, aber derbe Borte.

Schastiano.

Ich fann es beweisen. Sie sieht bem Pringen nach bem Leben; darum habe ich das Orakel verfälschen muffen, darum ift der Prinz jest in Lebensgefahr, sie will ben Thron allein besisen und Euch bei Gelegenheit and and bem Wege icaffen. Das hat fie mir mohl tanfenbmal gefagt.

Ronig.

# 36 das alles wahr?

#### Sebaftiano.

Die lantere Bahrheit. Sie hat sich darum mit Bauberern in ein Bundniß gegeben. Darum ist der Pring in ein Ungeheuer verwandelt gewesen. Darum soll Pring Aldrovan umfommen.

#### Ronig.

Gut, daß Du mir das alles fagst. Leute! hort auf ju suchen, laßt es bleiben! Kommt, wir wollen gleich nach dem verzauberten Balbe aufbrechen, um meinen Sohn zu retten ober alle zusammen unfinnig zu werben.

## Sebaftiano.

Run bin ich geracht, und will trog bem schlimmen Better ihnen frohlich nachgehn. gebt ab.

#### Midropan tommt.

#### Aldrovan.

Durch ben Sturm, durch dunkle Nacht Irrt' ich einsam hin und her. Nicht ein Stern im Raum erwacht, Blickt mit seinen Strahlen her. Billst du Mondschein mich nicht leiten, Auf der wundervollen Bahn: Auch den Sturm muß ich bestreiten, Dennoch geh' ich dreist hinan. Der Sturm lanter, der sich nach und nach in frahliche Muske

auffößt.

## Der Greis erfcheint.

#### Midrovan.

Belche Lone! — Die Bolten entfliehn. — Der Mond bricht mit sufer Gewalt durch die schauerliche Finsterniß.

#### Greis.

3ch bin ermubet, doch war ich Sieger im Rampfe, ber gräuliche Olallin ist entstohn. — Run hat er nur noch eine Stunde, in der er mächtig ist; wird er dann aberwältigt, so ist er auf immer bezwungen.

#### Albrovan.

Sei mir, freundliche Erscheinung, in der Ginsams teit der Nacht gegrußt.

# Greis.

Ich danke Dir, aber Du sollst mich naher kennen lernen. — Er verwandelt fich in einen schonen Anaben. Ich bin Elsino, der Beherrscher der Elsenwelt, Du liebst meine Tochter Angelica, die eine verwegne Fee mir einst ents führte. Du gehst jest nach dem bezauberten Balde, und Du wirst glücklich sein, wenn Du meine Tochter liebst und meiner Borschrift folgst. Darum nimm dies Blatt; wenn Dich die Tone gefangen nehmen wols len, so lies es laut ab und Du bist gerettet, der Zaus ber ist gelöst und alle sind alucklich. geht eb.

## Aldrovan.

Ich bin erstaunt, verwirrt. — Ich vergaß ihm zu banken — alle meine Sinne, alle meine Erinnerungen find wie zerrattet. where de.

Trappola fommt betrunten.

Erappola.

Der

fe,

ne.

ın

te

n

17

Ċ

So muß boch ber Wein, Bon alle ben Schagen Die wir nur besigen, Der Roftlichste sein. Die himmlische Gluth Sie giebt in ben Schaaren Der größten Gefahren Uns Krafte und Muth. Wie benn auch befannt, Daß unter bem Trinfen Die Grillen versinfen, Und wächst ber Verstand. So geh ich nun frech, Alls war' es zum Wein, Jum furchtbaren Hain,

Mond zeige ben Beg.

ab

(Der bezauberte Balb. - Beller Monbichein.)

Eine fanfte liebliche Mufit, zwei munberbare Bogelgeftalten treten auf.

> Erfter Bogel. Bie? follen wir vergebn, Die Belt nicht wiederfebn?

Bweiter Bogel. Der Bahn halt uns in Retten, Und feiner barf und retten.

XI. Banb.

17

Beibe.

Bir find, wir find verloren, Ach mar' ich nie geboren.

Erappola tommt betrunten.

Trappola.

Ach! Leute, fagt mir doch, wo ich mich nunmehr befinde?

Erfter Bogel.

Mein Befter, in dem verzauberten Balbe.

Trappola.

Das ist ja schon.

3meiter Bogel.

Sein Sie uns willfommen. Bemerten Sie noch feine Beranderung an Ihrem Berftanbe?

Trappola.

Dante ber gutigen Rachfrage wegen, aber nein, mir ift, wie immer.

Erfter Bogel.

Es wird Ihnen bald einiger Bahnsinn jn Theil werden.

Trappola.

Ich denke nicht; wir haben uns vorgefehn. Mit wem habe ich denn die Ehre zu fprechen?

Erfter Bogel.

So wie Sie mich hier fehen, war ich fonst ein übers aus gluctlicher Mensch: ich und mein Bruder, jener ungluctliche Berwandelte dort, lebten sonst auf dem Lande, mitten in den ruhrenden Schonheiten der Natur; ach wie viele herzliche Freuden haben wir beim Auf s und Untergehn ber Sonne ausgestanden. — Meine Doris liebte mich so überschwänglich, ich follte in wenigen Lagen mit ihr auf ewig verbunden werden, als mich ber Satan aus Borwiß hier in den Bald führte, wo ich benn so bezaubert wurde, wie Sie mich jest gewahr werden.

Trappola.

Ei Du armer Rerl. siebt eine Stafche beraus. Da trint einmal, bas befommt Dir wohl gut.

Enfter Bogel.

Schonen Dant.

3meiter Bogel.

Lag mich ebenfalls foften.

Be trinten und fangen an ju tangen: einige andere feltfame : Basten ericheinen, bie auch nach einer froblichen Dufte, bupfen und fich batb wieber in ben Balb jurudijien.

## Trappola.

Sier ist ein lustiges Leben. — Aber nun muß ich auch einmal untersuchen, ob auch an meinem Berstande noch tein Abbruch geschehn ist. Ich bin Trappola? — richtig! — ich habe Camilla meinem Freunde abs getreten? — richtig! — ich bin der klugfte Mann im Lande? — richtig!

Nun ich bin nicht in der Jrre, Denn ich weiß noch wer ich bin, Es erlieget dem Gewirre Niemals mein verständ'ger Sinn.

Alle fonfege weife Leute Gegen mich nur Kinder find, Und es zeigt fich mahrlich heute, Wer verliert und wer gewinnt. Mein Berftand ift noch so beisammen, als man es fich mur wunschen kann; jum malen! Da bestätigt sich boch ber alte Say, daß gewisse Leute nicht unsinnig werden können, wenn man auch alle Anstalten dazu trifft.

Albrovan tommt.

Mibrovan.

hier ift ber Ort, ich hore die munderbaren Ione.

Trappola.

Ja ich hore fie auch; aber nehmen Sie Ihren Bers fand in Acht.

Albrovan.

Was machst Du hier?

Trappola.

Bas' ich hier mache? da fteh' ich zum Bohl des Baterlandes.

Der Rachen von Somanen gezogen ericheint. Die Bee Maina im Rachen.

Milina.

Woher in dieser Einsamfeit? Bift du entflohn der Menschen Neid, Bu schmecken hier die Seligkeit? Die Blumen, Baume bieten Gruß, Die schone Welle dir Genuß, Allinens Mund den Freundschafts, Ruß.

Aldrovan.

Was feh' ich? Welche Himmelstone berühren mein Ohr? Wie ruht fie auf der filbernen Fluth, Die des Mondscheins goldne Strahlen kuffen, Wie gießt fich um die Gottliche Und spielt um sie ein Funkenregen: Wie jauchst ber Sain, Wie freun sich die Gebusche? Sie ruht so hingegossen tieblich, Daß selbst die Sterne funkelnder Jur lieben Rabe fuß hernieder glangen. Dein herz! was fuhlft du? welchen Zanber?

Trappola.

D bleiben Gie ein Mann! Sier nehmen Gie ben Trant Als ein Gefchent nur an, Und trinfen Gie jum Dank.

Mllina.

Billft Du im Balbe heimisch fein? Im fußen lieben Dammerschein, So geh zu meinen Freunden ein.

Erappola.

Die Freunde werben Affen fein.

Aldrovan.

Angelica!

O laß Dein Angebenten mich beschirmen! Entzieh, entzieh mich biefen Melodicen, Die fich mit leiser lieblicher Gewalt Bie Fesseln um mein herz, um meine Sinne weben.

Allina.

D fchente Dein Leben, Dein Berg ber Gewalt Dem einsamen freud'vollen Aufenthalt. \* Trappola.

Mir wird's in allen Gliedern falt, Mein Berftand erhalt fich nur noch eben.

Midrovan.

Ich nehme das schützende Blatt. er tieft. Bauber schwinde, Beht ihr Binde, Ueber Berge, über Thal, Ins tieffte Meer des Bolfes granfe Quaal. Die frohe Buff wird klagend, das Theater finfter, der Ra entfernt fich nach dem Dintergrunde, der Sturm beginnt.

Allina.

So belohnst Du mir das Licben, Das ich Dir im Herzen trage? Trappola.

Der Bauber fuhlt fich ichon vertrieben, Das ift jest feine lette Rlage.

Albrovan.

Mich lockt, erschüttert die Sirenen-Stimme

Allina.

D helft! o helft! ich erliege bem Grimme.

Chor unfichtbar.

Wir fühlen neues Leben In allen Abern weben.

Allina.

O schenke mir mein Leben!

Trappola.

Ich fuhle nur noch eben Einen Rest von Besinnung in mir; Was gilt' es, ich werbe jum Thier?

#### MIbrovan.

Ich muß vollenden,
Mein herz zerbricht,
Die Gotter senden
Mir Kraft und Licht,
Dem Feigen wenden
Sich Geister nicht.
Bauber schwinde!
Weht ihr Winde,
Ueber Berge, über Thal,
Ins tiefe Meer des Boltes grause Quaal.

Bit ben Borten wird bie Finfterniß, ber Sturm fterer, ber Bochen verfcwindet gan; im hintergrund, me ihn bie fchaumenben Bogen ju berfenten beiben.

# Chor unfidebar.

Bie wallen die Bogen, Bie rauscht es im Bald, Bir werden gezogen Bon magisch fraftiger Bewalt, Es endet bald!

## Allina, mit Magenbeit Ruf.

Es wuthen verderbend Die Fluthen, sie schlagen Soch oben jusammen, Berschlingen und tragen Die höllischen Flammen. D Jammer! wer rettet, Die Geistermacht fest, Die mich treulos verläßt.

Erappola. hier hilft, ich will wetten, Reine Retten, tein Retten! Der Wald friegt ben Reft.

Albrovan, bas Blatt wegwerfend.

3ch trage bas Sehnen
3m Bufen nicht langer,
Rur wilber und banger
Erregen Gebanten
Das Berg mir und brennenbe Thranen!
Romm gurud, bu holbes Bilb!
Romm gurud!

Das Theater etheitett fich nach und nach, die Tee tommt im Rachen jurud.

Allina.

D Gluck! Du giebst bem Berlangen Dich gerne gefangen?

Chor unfichtbar.

Bon neuem wir bangen Im Rerter gefangen; Gegeben ber Pein!

Trappola.

Wie tanget der Hain, Wie schwärmen Najaden Mit wilden Dryaden Im Strome zu baden Ind Wasser hinein, Ich werde geladen Und will mit frohlichem Herzen Euer sein.

geht ab.

Mibrovan.

3ch bleibe Dir treu; Bober biefe Scheine? Ein Glude fo neu Begegnet im Saine: Stets bin ich ber Deine.

Milina.

Sa ha! gewonnen; Die Beschwörung gerronnen; Sa, ba, er ift mein;

Chor.

Sa, ba, er ift Dein.

Sie fahrt trimmphisent, fost.

Angelica tritt wahnfinnig auf.

Ungelica.

Tone? wohin führt ihr meinen Schritt, Bin ich hier im Pallaft aller Gotter? Belch ein golbnes Frühlingswetter Geht in tanen Luften mit?

Aldrovan.

Ber bift Du holder Schein?

Angelfca.

Bernimmst On diese Tone?

2ich fern aus trüber Ferne,
In dunkler kalter Welt,
Da schienen goldne Sterne,
Die lockten mich aus der Ferne

Und nun mich das Gluck in Liebe gefangen balt.

Aldrovan.

D gieb mit fußem Munde . Bon jener Belt mir Runde !

Mir traumte, einft mein Glud Gei nur Angelicas Blid.

Angelica.

Sie ift gestorben, begraben, Die finstern Gotter haben Geendet ihr Geschick.

Beibe.

Auf wundervollen Pfaden Bohin, wohin ach! follen wir gehn? Bie Liebe, Sehnsucht uns umwehn! Bir werden von Stimmen geladen; O Glude! laß Dich fehn!

Camilla, Ronbino tommen.

Mile, umberirrend.

Wie freblich, Wie felig Das trunkene Leben! Geschicke, Welch Glucke Saft du uns gegeben.

Chor, unfictbar.

Sie rasen, es fennt Nun feiner den Andern, Es sei Euch zu wandern Im Wahnsinn gegonnt!

König, Climene, Sebastiano, Samieli, Erappola, und alle fibrigen erscheinen, von Bahnssinn umher getrieben. Die Musik des bezauberten Balbes geht fort; Oriana erscheint oben auf dem Felsen, Allina auf dem Bache.

Oriana.

Meine Rache ift vollbracht!

Millina.

Deine Macht, Meine Macht hat unfern Gieg vollbracht!

Dlallins Stimme.

In allen Sinnen Racht! Triumph! wir fiegen, Sie erliegen

Det Geister Macht.

Oziana, Allina, Olallin.

Moch wilberes Grauen Erfasse ihr Herz. Bir jauchzen und schauen Sie alle zerrissen vom muthenden Schmerz!

Eine wunderbare größliche Dufit, eine Langluft befällt alle, feltfame Masten und Geftalten treten herein, ein großes, ausbructvolles, magifches Ballet, bas Bahnfinnige in wunderlichen, aber nicht widrigen Gestalten barftellt.

Chor.

Sie wuthen und larmen, Sie rasen und schwarmen, Sich unbewußt;
Noch wilber und freier Ergreife das Feuer
Schnell jegliche Bruft.

Ein heftiget Donnerichlag. Dlallin, eine coloffale Bigur, . erfcheint in Bollen swifchen ben Bammen, in bemfelben Bugenblid Elfino gegenuber Gur einer Bolte, ber einen gefpannten Bogen halt und nach Olalin gielt, der Pfeil fliegt ab und triffe ton; ber Riefe fturt jerfchmettent berunter. Die wilbe Bufft foweigt, alle ftofen und tommen jur Befimung; gogenfeitige Erfennungen.

Allina.

Berloren!

Sie finft mit bem Raden unter.

Oriana.

Der Schreckliche!

Entflieht bon ben Bergen.

Elfino

fteigt von feiner Bolle nieber, legt Ungelleas und Albrovans Danbe in einander, die fich erfennen; er winft, Geifter erfcheinen, mit bemen Elimene verfintt, indem verwandelt fich bas Theater in einen prachtigen, unabfehlichen Frenpallaft mit wunderbarer Urchiteftur; ein fooner Thron, ben Elfino befteigt.

Chor von Geiftern.

Es ift uns gelungen,

Der Feind ift bezwungen,

Die Gotter geben den Ronig gurud.

Mile.

- D herrliches Glud!
- D herrliches, munderherrliches Glud!

(Der Borhang fallt.)

# alla: Modbin.

Ein Schanfpiel in brei Mufjugen. 1790. 1791.

## Perfonen.

Mlongo, Statthalter auf Manilla. Mila = Mobbin, gefangner Ronig ber Gublu = Infeln. Umelni, feine Gattin. Bini, fein Cobn, Rnabe von acht Jahren. Sebaftiano, ein Jefuit. Dmal, Befehlshaber Mua = Mobbins. Busmann, ein Spanier. Gin grember. Pebro, ein Offizier Mongo's. Borengo, ber Rertermeifter. Sonfalvo, ein Offizier Gusmann's. Bebienter Mongo's. Shabbin, Suhluaner. Runmal, .Anbre Ginwohner ber Suhlu = Infeln. Spanier.

Die Scene ift auf Manilla, einer spanischen Besitzung in Die Indien.

# Erster Aufzug.

(Großer gewölbter Gefangnißsaal ohne Kenfter; in ber Mitte bangt eine gampe , bie einen fcmachen bammernben Schein verbreitet. Im Sintergrunde fieht man eine Art von Berichlagen mit Rubebetten für bie Gefangenen. Bir bent Seiten fteinerne

Bante.)

#### Erft e Scene.

Mlla=Moddin. Amelni. Lini.

Imelni liegt, mit bem Roof auf eine fteinerne Bant ges lebnt, und folaft, Alla = Dobbin fleht im Borgrunde und blidt feufgenb nach bem matten Schein ber gampe ; Lini beschäftigt fich mit einem Bleinen Bogel, ber in einem Rafig an einer Mauer bes Gefangniffes hangt.

#### Lini.

Dun Du fleiner gefiederter Freund, wie geht es Dir?'-Du haft mir beute noch fein Lied gefungen. - Dochteft wohl gern weiche Gafranblattter effen; aber mas hilft's, wenn ich es auch bem rauben unfreundlichen Dann fage, er bringt Dir boch feine! - ober gramft Du Dich, weil Du gern frei fein mochteft? - Bin ich boch auch bier eingesperrt. - Es ift fo buntel, ich tann nicht einmal febn, ob Du traurig bift; unfer fleiner Mond fcheint heut fo finfter.

#### Alla s Do bb in in Gedauten verloren für fich feufgenb.

Ach! Amelni!

Lini.

Sie schläft bort auf dem steinernen Bette. - Soll ich sie wecken?

Alla: Modbin.

Sie schläft? — O laß sie schlafen!

Lini.

Bater - -

1

Alla, DRobbin.

Bas willft Du, mein Gohn?

Lini.

Mein Bogel will heut burchaus nicht singen, kannst Du mir nicht die Zeit vertreiben? Ich weiß nicht, seit wir hier sind, komm' ich mir schon so alt vor. — Die Tage der Europäer sind weit langer als die auf bem sonnigen Suhlu. — Bas soll ich thun?

## Alla: Modbin.

Schlaf! Bohl bem, ben ber weiche Schlaf mit feinen garten Armen umfängt, bei feiner Ankunft treten bie grauen Sorgen gurud, dann läuft die Boge ber Zeit schneller vorüber. — Schlaf!

#### Lini.

Das ift es eben, ich kann nicht schlafen, und boch wunsch' ich zu schlafen, wenn ich wache. Wenn ich mich auf mein Bett hinlege und nach der dammernden Lampe hinblicke, dann ist mir oft, als mußt' ich durche aus irgend etwas thun, ein heller Schein geht durch meine Scele, — ich springe auf, — ach! und dann steht die kalte, kalte Mauer vor mir.

# Alla . Mobbin

Des Rnaben Beift erwacht, - und ich!

Lini.

So wie ich nur die Augen zumache und eins schummre, lachen mir sogleich die grünen Fluren Suhlu's entgegen. Ich hüpfe umber und pflücke mir purpurrothe Blümchen, fahre unf meinem kleinen Kahn iber den hellen See und tauche mit dem bunten Ruder lachend die schwimmenden Lotosblätter unter, ich sche alle meine kleinen Freunde wieder, alle freuen sich, wir springen umher, — und dann wach' ich auf. Ach! dann mochte mir hier im finstern Hause die Wehmuth das Herz zerreißen. Dann ist mir, als hätt' ich mich in einen schwarzen Wald verirrt und konnte mich nicht wieder nach Hause sinden, und darum mag ich gar nicht gern schlafen.

Alla: Modbin.

Armer Lini!

#### Lini.

Ranchmal bin ich wieder, ohne selbst zu wiffen warum, auf ein paar kleine Augenblicke so froh — so froh — Du kannst gar nicht glauben, wie sehr. Meine Bruft wird so leicht, und ein schöner Sonnenschein glänzt freundlich neben mir. Und, nicht wahr, Bater, die grausamen Spanier konnen uns auch nicht immer hier eingesperrt halten? Ich werde Suhlu einmal wiesber sehn, ich werde meinen kleinen Garten wieder sehn. O wie will ich dann voll Freude jeden alten bekannten Baum umschlingen, bei jeder Blume will ich mich hinlegen

und sie tuffen. Ich bente immer, lieber Bater, ich sehe boch noch einmal meinen lieben kleinen Palinbaum wieber, der grade so alt ist als ich.

Mlla Dobbin trodnet fic bie Mugen.

Ich hoffe es.

Lini.

Ach nein, Du hoffst es nicht, bann wurdest Du frohlicher sein, ich verstehe Dich recht gut. Was tummert es ben Alonzo, ob ber kleine Lini gern einmal wieder in seinem Garten spazieren ginge, was kummert es ihn, ob ber Bater weint und die liebe Mutter ba auf dem harten Stein schläft.

#### Alla, Dobbin.

Ach Amelnil er gebt ju feiner ichlafenden Battin. lieblich schmiegst bu bich rubend an ben brudenben Stein! - Schon, wie eine filberne Bluthe, die der Wind auf einen Rels hintrug. -Du, sonst so gludlich, ruhft bier auf biefem Stein? auch ist bift bu gludlich, benn bu ichlafft! Muf goldenen Bolfen ichweben bie Geligfeiten bes Simmels dich ber, denn Du lachelst so suß, und bein Lacheln erhellt biefen Rerter wie die Fruhlinassonne den unbelaubten Bald. - O holder Schlaf! Barum fliehft du von meinen bethranten Augen? Lag mich wenigftens von Freiheit traumen! Go fanft ichlafft bu bier auf biefem barten Stein? bart und unfreunds lich wie Alonzo! - Ob ich bich wecke? - Rein. fo holde Traume murben bich nicht wieder anlacheln. 3ft es nicht genug, daß der Gram mein Berg gere reift, foll auch bas beinige bluten? - er fest fich in eine Ede bes Gefängniffes. Ach Balmont! - gedenfft bu noch beis nes Berfprechens? - Omal! - Alle meine Freunde haben

mich verlaffen, juridigelaffen eine Beute dem Rummer. — Er lehnt den Lopf,an die Mauer und fist in Bedanten verloren.

Lini.

- Der find ju feines Bogel jurudgefehrt ift.

Sieh, hier schenke ich dir mein lettes Studchen Buder. — Dein lettes, horft du wohl? — Dafür mußt du mir aber auch ein Liedchen singen! — Run? der Bogel fangt an leife ju fingen. Schon! Schon! er nimmt eine Kleine Cante und begleitet damit den Befang des Bogels. Wie ber kleine Stolze mit den Tonen der Laute wetteifert!

Mila, Modbin.

Ist hat er vergessen, bag er unglucklich ift, — o ihr seligen Kinderjahre!

Lini.

Ich bante dir fur bein Lieb. — Dafür will ich bir auch eins von meinen Liebern singen. — Er spielt und fingt leise, nach und nach wird fein Gefang lanter und munterer.

Der Frühling kömmt!
Die Bolten fliehn,
ber Himmel glänzt!
Der Frühling kömmt!
und Regenbogen
find seines Wagens
gleitende Räder.
Blumengekränzt,
in Sonnenstrahlen

nieder der Gott. Taufend Blumen befrangen fein haupt, taufend Blumen umflechten fein blaues Gewand.

Er lachelt -

ans goldenen Loden, vom blauen Gewande, fließen zur Erbe die Blumen hinab.

es bluht die Flur, es grunt der Sain, und jeder Zweig tont fußen Genuß bem Fruhlingsgotte.

Bonnegefang ! Bonnegefang !

Rauscht durch den Palmenhain! Durch die blubenden Baume fauselt der West,

mit den Bluthen scherzend.

Biele der Bluthen, viele der Blumen finken zur Erde. —

Benn Mondschein fle tuft, wenn Thau sie trantt,

Mondschein bes Fruhlings, Grublingsthau, -

entschweben ihnen
mit leisem Fluge
schone blaue Schmetterlinge.
In den Bluthen der rauschenden Baume,
unter Blumen der duftenden Biese,
flattern und schwärmen sie
hier und dort.

Sie suchen die Schwestern, fle suchen die Bruder, in Bluthen und Blumen, und fuffen fie alle.

Saben fle bie Zwillingsfinder anfgefunden, niften fie fich in bem våterlichen Baum ein, bergen fich in Bluthen oder Blumen, an der fugen Wiedertennung fterbend. —

# Amelni, erwachenb.

Bo bin ich? — Ich Alla, Mobbin! — Ein fchb, ner Traum tauschte mich, — ich strecke meine Arme nach bem Gluck' aus, und ber schwarze Jammer tritt meiner Umarmung entgegen.

#### Alla Modbin.

Du traumteft schon, benn Du lacheltest so fuß im Schlafe. Mein ganzes voriges Glud stand bei Deinem Lacheln in seinem hellsten Glanze wieder vor mir.

#### 2meini.

26! ich traumte von unfrer Freiheit. faßen beide im Bollgenuß des neuen Rreiheitgefühls an jenem filbernen Bach in Sublu, wo ich Dich zuerft fabe. Bienen fummten freudig um uns ber im mars men Sonnenstrahl, die Palmen rauschten uns ihren froben Billtommen entgegen; wir fagen ftumm ba, Sand in Sand, und betrachteten mit Entguden bie rothen Blumchen, die fich uber ben Bach bogen und in feinem Spiegel betrachteten. Ins ber Ferne tonten burch ben Duft ber blubenben Baume bie Chore ber Junalinge und Dabden, Die das Fruhlingsfeft fangel Boael jauchaten aus neigenden Bipfeln in den Chore fang, wir schwiegen - und weinen! - 21ch, es war ein schoner Lag, an dem wir einft wonneberauscht neben jenem Bach fagen, - gebentft Du noch dieses Tages ?

#### Allas Mobbin.

Ob ich seiner gebente? — Es war der erste, an welchem ich Dich meine Gattin nannte. — Jene goldnen Tage liegen weit hinter uns, tief unten in einem blumenvollen Thale; wir aber wandeln verirrt über nackte Felsen, und werden dies Thal nie wieder sehn. — Ewig sei der Tag verwünscht, an dem ich Manilla zuerst erblickte!

#### 2meini.

Order Dein Saupt nicht fo schwermuthig gegen bie Mauern, laß ber hoffnung Raum. Rein Mensch kann vor seinem Tobe sagen: ich war zum Unglud verdammt. Wir fahren im Boot bes Lebens balb blus henden Wiesen, balb kahlen Felsenwanden vorüber.

#### Alla: Moddin.

Die Krone ist von meinem haupte in den Staub gefallen. hier steht der Konig, und gahlt die Steine der Mauer! — D! —

#### Mmelni.

Ich erschrecke vor Dir! — Du wirst immer dusterer. Sonst gingst Du umber, sprachest mit mir, erinnertest Dich der frohen Bergangenheit und sahst getröstet in den Spiegel der hoffnung, Du spieltest auf der Laute und sangest Lieder vom schienen Suhlu: aber ist! — Du seufzest den Tag hinweg, und wenn die Nacht tommt, wunschest Du den Tag. Immer sißest Du dort an die Wand gelehnt, Dein Auge starrt auf einen Punkt, und Dein Geist schwebt in Suhlu umber. — O theurer Gatte! Wenn Du hier im fremden Lande jum ewigen Schlaf hinsantest, sern von Deinen Freun-

ben pib Berwandten, hier, wo über Deinem Grabe Janglinge und Mabchen teinen Grabgefang fangen — auch mich wurde ber Gram tobten. —

#### Mila, Mobbin.

36 rube an dieser Stelle, um die freie Luft des Dimmels einzunthmen. Gieb, die Zeit und ber Sturm, wind ober ein Erdbeben haben bier eine Rluft in die Maner geriffen. - 36 bore aus ber Ferne bas bumpfe Raufchen ber See, und bente an Balmont und Omal. hier stehe ich, und blide mit ftarrem Ange über bas fonnenbeglangte Meer bin, meine frante Einbildung ichafft aus Schiffern am Ufer meinen Omal; wenn ein Schiff vorbeifegelt, fo glaub' ich, ce eile gen meiner Rettung berbei, ach! und icon bundertmal farbte ber blaffe Schein bes Abends jene Bogen, und eben fo oft marb mein banges Erwarten, meine Gebn, fucht getäuscht. Sieh, bort hinter jenen grauen Wogen muß Sublu liegen, ach fab' ich boch fein fernes Ufer båmmern!

#### Lini.

Bo? — O laß mich sehen, Bater! — Ach, endlich seh' ich boch einmal wieder Sonnenschein! — Sieh, welchen glanzenden Mantel die Sonne auf das Meer deckt, tausend leuchtende kleine Sonnen tauchen sich aus den nassen Wogen empor. — O wie wohl ist mir wieder! Ach, mir ist, als konnt' ich das ferne Ufer sehn, als truge der Wind, der mich mit sanftem Fittig schlägt, den Duft meines Gartens, als konnte ich den Schaum entdecken, den die Wogen muhsam an das Ufer zusammentragen. —

#### 2meini.

O geh! — Wie bort ber blane himmel sich aus ben schwarzen Bolten hervorgießt! — o ja, wir werden wieder glucklich! gewiß! die Gotter Suhln's leben noch, sie umspannen den himmel und halten Suhlu in ihrer hand, sie werden Deiner gedenken. Sich, ein Regenbogen fließt durch bas Gewolf, das schonfte Bild der hoffnung!

Alla, Modbin.

Der hoffende greift nach einem Schatten , der ihn biebin und dorthin lettet. —

Amelni.

Deine Amelni lebt ja noch.

Alla, Moddin.

Ja fie lebt, — hier im Grabe. — O wat' ich allein hier, unbemerkt follte mein Schmerz mich hier zerstdren, aber Du, — so oft ich Dich ansehe, heben schwere Seufzer meine Bruft, jede Deiner Thranen, jeber Deiner Seufzer fallt schwer auf meine Seele. —

Amelni.

Bas ift Dir, Geliebter?

Alla, Moddin.

Daß er uns verließ, daß er uns Freiheit versprach! schon seit einem Jahre harren wir mit Sehnsucht seiner Rudfehr, harren seiner mit eben ber angstigenden Ungeduld, mit der ein dem Schiffbruch Entronnener jeden Morgen weinend in das Meer hinaussieht, ob nicht endlich ein Schiff erschienen, ihn in sein geliebtes Basterland zu führen.

2mcini.

Er verfprach uns fo gewiffe Bulfe.

#### Alla, Mobbin.

Er wer fo gerührt, und doch hat er feines Berfpres

gini,

Der fich tubes ju them gefest, und gufmertfam jugefort bat. Meinft Du, Bater, bag er uns wirklich vergeffen batte?

Alla, Mobbin.

Gewiß.

Lini.

Das kann ich Dir doch nicht glauben.

Mlla, Mobbin.

Barum nicht?

Lini

Beist Du nicht mehr, wie er abreiste? — Er hob mich vom Boden auf, nahm mich in seine Arme und kuste mich so herzlich, daß ich dem Manne gleich so gut ward, daß ich weinen mußte. Er kuste mich, und sagte: Irun, Lini, bald wirst Du wieder auf Sustu sein! — In eben dem Augenblick ging die Thur des Hauses auf, und ich sahe ganz tief, ganz tief in der Ferne zum erstenmal wieder einen grünen Baum. Das macht, daß ich das alles nicht wieder vergessen habe. Warum hatt' er mich wohl gekußt, wenn er nicht wirklich mein Freund ware und sein Bersprechen halten wollte.

# Mlla: Mobbin.

Ach, armer Knabe, Du weißt nicht, daß diese beie lige Sitte in Europa nicht so geehrt wied, als bei und — Der Europäer fußt seinen Freund auch, und stößt ihm in der Umarmung den Dolch in den Ruden. —

#### Lini.

Nein Bater! dann ift Balmont gewiß tein Euros påer. — Er liebt mich wirflich.

#### Alla, Modbin.

Woher weißt Du es fo zuverläffig?

#### Lini.

Hat er mir benn nicht ben schönen Bogel ba geschenkt? — Warum hatte er bas gethan? Ich konnte
ihm ja basur nichts wieder schenken. — Und so oft nun
mein Bogel singt, so oft bent' ich an Balmont und
Suhlu, und wie er mich kuste und sagte: Nun, Lini,
bald wirst Du auf Suhlu sein. — Auch Omal, so
oft ich ihn fragte: Rommen wir nicht bald nach Suhlu?
sagte jedesmal: Bald wird der Fremde Dich dahin
abholen.

# Alla: Modbin.

Und doch hat er felbst seine Ankunft nicht erwartet,
— ach Omal! — ich nannte Dich meinen edlen Freund,
und doch — er verfinte in ein tiefes Rachdonten.

#### 2 in i.

Ja Bater, auf Omal bin ich auch recht bbfe, von ihm will ich mich gewiß nicht wieder auf ben Strom fahren laffen, er foll mir keinen einzigen Krang wieder flechten.

#### 2melni.

#### Barum benn?

# Lini.

Sieh nur, liebe Mutter, hatte er uns alle nicht mitnehmen tonnen, als er fortging? Ober wenn bas nicht moglich war, so hatte er auch hier bleiben muffen, er hatte mir noch manchmal die Zeit vertrieben, er

fpielte gern mit mir. - Und bann hat er auch ges logen.

Mmelni.

Mann?

Lini.

Du weißt fa, er riß eine Menge Steine aus ber Mauer und sprang hinab. — Einmal konnt' ich in ber Nacht gar nicht einschlafen, ba bor' ich ein Poltern und finde Omal, ber die Steine aushebt; ich mußte ihm versprechen, dem lieben Bater nichts davon zu sagen, weil er es ihm selbst sagen wollte; ich schwieg auch, denn ich hatt' es ihm versprochen. Bei Lage war er immer bei uns, und das Fenster, das er sich gemacht hatte, war nicht da, des Nachts machte er es immer größer und nach ein paar Lagen war er fort.

# Mla: Doddin.

Bas hulf es mir, wenn auch er ben finmmen Banben flagte? Er hatte zuviel gewagt, uns alle zu retten. — Aber ich mare nicht ohne Dich entflohen, Omal.

# 21 melni.

Die Schlöffer raufchen, es tommt jemand zu uns!

Ich muniche, wir blieben ewig hier ungefibrt. Bibrig find mir die Blicke neugieriger Fremden, und jene Pfafe fen haffe ich, die taglich meinen Geift besturmen.

# 3 meite Ecen

Borige. Ein Frember.

Brember,

ber in sinem Mentel und in fpanifcher Tracht hereintritt. Er verbengt fic anftanbig jegen Alla. Mobbin, ficht ihn fcharf an und unterbrudt einen Genfier, er gruft Amelni und Lini, geht dann auf Alla. Mobbin ju und reicht ihm frembfchaftlich die Dand. Wit niedergefenftem Blid erwiedere Alla. Robbin die Bearthfung falt und fremb.

Du bist Alla Moddin?

# · Mlla . Modbin,

E ? Der bei bem Son ber Stimme aufmertfam with.

Der ungluctiche Alla. Moddin, der sich jedem Blicke neugleriger Fremden blofftellen muß. — Rein, sieh mich nicht so mitleidig an; dann fühl' ich mein Elend am flaristen, wenn ein durchreisender Fremder, der aus Neugier auch den gefangenen Konig sehen will, mich mit seinem Mitleid qualt. — Ses Dich nieder!

Mmelnt fest fich im hintergrunde auf ein Stubebett, Sint auf eine fteinerne Bant auf ber andern Geite und flimpert auf feiner Laute,

# grember.

Wie menschenfeindlich hat Dich Dein Unglud ges macht! — Glaube mir, nicht Neugier, mahre Theile nahme führte mich in diesen Kerter.

Alla, Modbin.

Theilnahme?

Frember.

Du mußt es mir glauben, daß Theilnahme eines Freundes mich ju Dir brachte, daß ich aber Dein Schickfal Thranen vergoß.

#### Afla, Modbin.

Nan wohl, ich will Dir glauben, um ben Jon Deinet Stimme willen; ach, sie erinnert mich an so manche seige versiosne Stunde, sie erinnert mich an meine Freunde, die mich verlassen haben, denn, indem ich Dich sprechen hore, ist es, als stände mein Freund Balmont vor mir, hell dämmert jene Stunde in meiner Geele auf, als wir durch eine Umarmung das heilige Band der Freundschaft knupsten, als er hier vor mir stand und seine Hand in die meinige legte und mir Befreiung verhieß. — Dein Gesicht, — Dein Auge — Du bist Balmont selbst! —

grember.

34?

#### Alla, Moddin.

Bift fein Bruber, — boch nein, wie fommst Du zu biefer Tracht meiner Feinde, — er war fein Mite glied diefes Bolfs, das mich elend gemacht hat; — mein Freund glangt hell in meiner Seele, — aber Du bift es nicht, —

# Frem ber.

Und fonnt' ich es nicht werden? -

# Alla, Moddin.

Durch Deine Gegenwart — tehrt heiterkeit in meine Geele juruck, — nun wohl, wer meinem Balmont gleicht, bei dem ist nichts zu wagen. — Aber Du bist ein Spanier, wer wagt nicht bei der Freundschaft eines Spaniers? — Nein, nein, ich will betrogen seine, wenn Du betrugen kannst, — o wie will ich dann die Welt recht herzlich hassen, ein Schusort wird mir dieser Kerker scheinen.

#### grember, gerabet.

Bertraue mir.

Alla: Moddin.

Ach! schon viele Europäer sahen mich hier im Elende, bedauerten mich, nannten sich meine Freunde, — und verließen und vergaßen mich. — Unter allen meinen Freunden fliegen nur zweien meine Seufzer nach.

Frember.

Bem?

Mlla: Drobbin.

Balmont und Omal.

Frember.

Omal? War er nicht mit Dir im Rerfer?

Alla, Moddin.

Er war.

Frember.

Wo ist er jest?

Alla: Mobbin.

Bielleicht todt, vielleicht lebend, ftets gludlicher als ich. Er fließ eine Deffnung in die Mauer und entflohe.

Frember.

Und Balmont?

Allas Modbin.

Er war ein ebler Mann, ben ich wie meine Seele liebe, wenn gleich vom Schickfal unfre junge Freundsschaft nach wenigen Tagen wieder zerriffen ward. — Auf einer Reise aus Frankreich, seinem Baterlande, kam er zu mir auf Suhlu, ich kannte ihn nur kurze Beit, als ich ihn liebgewann, — wir fuhren einst auf einem kleinen Nachen beim Schein bes Abends auf dem See, das Boot schlug um, er sank, — daß ich ihn

rettete, verband unfre Seelen noch inniger. — Je langer ich in Dein offnes Auge sehe, je mehr wächst mein Zutrauen zu Dir, und darum erzähl' ich Dir meine Geschichte, wie ich noch nie that. — Bald dars auf rief die Pflicht Balmont von Suhlu aus meinen Armen — und ich unternahm, wie ich schon oft gethan hatte, eine Reise zu den Besitzungen der Europäer, meine Gattin, mein Sohn, und Omal, mein Freund, begleiteten mich. — Ach! zur unglücklichen Stunde setzt ich den Fuß in das Schiff, denn es trug mich in den Kerker. — Ich reiste hieher, nach Manilla, um manche Künste und Ersindungen von den klügern Europäern nach Suhlu hinüberzubringen, um dadurch das Glück und die Sicherheit meines Bolks zu vermehren.

Frember.

Unb?

#### Alla: Moddin.

Der Statthalter schien mein Freund, er und eine Menge Jesuiten umlagerten mich täglich, und schienen um meine Freundschaft zu wetteisern, — o warum traut' ich aber diesen Schlangen? — Kannt' ich nicht bie Bosheit ber Europäer? — Man wollte mich beres ben Christ zu werben, ich weigerte mich: man suchte mich bahin zu bringen, ben Jesuiten ben Eintritt in Suhlu zu erlauben; auch dieses versagt' ich. — Nun stel plohlich wie ein Morgennebel die erheuchelte Freundschaft; in ihrer wahren Gestalt standen die Spanier vor mir. — Ein Kerfer verschloß mich, und das, was mir auf dieser Welt am liebsten ist.

Frember.

Schändlich!



288

#### Alla, Probbin.

Um einen Borwand, diese That zu rechtsertigen, war man nicht lange verlegen, so widersinnig er auch sein mochte. Man behanptete, ich sei hiehergekommen, die Lage des Landes und der Bestung auszukundschaften, dann mit meinen schwachen, wehrlosen Indianern zu landen, — und Manilla zu erobern! — Dieser Anklage wegen seufz' ich nun schon zwei Jahr in diesem Kerter, mein Bolk ist ohne Konig, Suhlu steht verlassen, offen der Berrätherei jedes Boshaften. — Nach einem Jahre erschien Balmont in meinem Kerter, er hatte von meinem Unglud gehort, es rührte ihn bis zu Thräuen, mit Freundeshandschlag versprach er mir Rettung, Freiheit, und schon dreihundert Lage stossen indessen in das graue Meer der Zeit hinab, — und er kehrt nicht wieder.

# grember.

Iber er wird wiedertehren, vertraue, ihm. Rannft Du wissen was ihn gurud halt? — Er tommt gewiß, benn Balmont halt, was er versprach.

Lini,

ben indes herbeigefommen ift, und ben Fremben aufmertfam betrachtet bat.

Richt mahr, lieber frember Mann, Balmont tommt gewiß wieber?

Frember.

Gewiß. Liebst Dn ibn?

Lini.

Ja, und er liebt mich auch. Sieh, ben fleinen niedlichen Bogel bort, hat er mir geschentt. —

# Frember.

# Mi Du nicht auch mein Freund werben?

#### Lini.

ich wollte wohl, wenn iffmur tonnte. Du biff aber ein Spanier, und ein Spanier tann unmog-

Frember.

Benn ich Dir nun fage, baß Balmont auch mein Greund ift?

#### lini.

Dann will ich mir wenigstens Dabe geben.

Allas Moddin.

Bie fagteft Du? Balmont fet Dein Freund? — Frember.

Mein vertrautester. Ich ternte ihn vor einigen Jahren in Frankreich kennen, und als ich eben ist won Spanien abreisen wollte, sah' ich ihn dort.

# Allas Moddin.

Romm' oft ju mir in meine duftere Wohnung. Deine Freundschaft wird mich wieder etwas mit dem Schicksal verfohnen; Dn follft mir jene verhaßten Stunsben erfegen, die Sebaftiano mir raubt.

# grember.

# Sebastiano?

#### Alla: Mobbin.

Er ift ein Jesuit, den der Statthalter taglich ab, schickt, mich jum Uebertritt jum Christenthum ju übers reben, und den Jesuiten ju erlauben, auch in Suhlu ihre Lehre auszubreiten. — Go ift meine Zeit zwischen trauriger Ginsamkeit und verhaften Gesprächen getheilt, von diesem Boshaften besturmt. Die Gotter meines

Landes gurnen auf mich, daß fie mich ein Spiel sein laffen ber Schandlichen, daß fie es dulben, daß jich hier im Jammer verschmachte. —

#### Frember.

Fasse Muth, Balmont lebt und gedenkt Deiner, er ist uncrmudet in seinen Bemuhungen fur Dich, er wird balb --

#### Alla: Mobbin.

Und woher biese Zuverlässigkeit? Du sahft ihn schon seit einem Jahr nicht mehr.

# Frember.

Mein — aber ich fenne scin Berg. Er liebt Dich, burch Deine Freiheit wird er Dir den Dant fur sein Leben bezahlen.

#### Alla, Moddin.

Ich mag nicht mehr hoffen. Biel langsamer schleicht ber Lag, wenn man die Stunden zählt, auf ein glanzendes Ziel die Augen geheftet, das nimmer näher rückt. Ich überlasse mich der Zeit mit eben der Gleichmuth, mit dem ein Berg sich von Schnee und mit Blumen bekleichen läßt. Das Ungluck mag mich bestürmen, ich will nicht murren, ich will das Gluck wieder in meine Arme nehmen, ohne mit ungeduldigem Auge ihm entgegenzusehn. — So will ich dulden wie es einem Manne ziemt.

#### Lini.

Ach, da hor' ich den schleichenden Mann kommen, ber immer so die Augen verdreht.

#### Amelni.

Sebastiano tommt, ich verlasse Dich.

# 2 Link

wenn ich Bla gillheiden Migen bes hagern Mannes aufche.

Emelift und Lint geha in eine enber Abefellung bet Gaale,

# Dritte Scene.

Alla-Mobbin. Der Frembe. Sebaftiano.

# Gebaftiano.

Der himmel sogne die Bemuhungen bes hentigen Laged! — er befert einen feften Blid auf ben Bremben. Allas Mobbin, haft Du meinen gestrigen Worten nachgebacht?

Mlfa: Mobbin.

Jah habe.

Sebaftiano.

Und Dein Entschuß?

Mlla: Mobbbn.

Bie immer.

Sebaftiano.

· Moch immer Tros?

Alla, Mobbin.

Enticoloffenbeit.

Sebastiano.

Belche Borte foll ich brauchen, um Dein Berg ber erhabenen Lehre ju offnen?

Alla:Moddin.

Reine, wenn Du mich liebft.

#### Ochaftiano.

Halskarriger! Es wird Dich einst gereuen, die Ses ligteiten bes himmels so muthwillig zuruckgewicsen zu haben.

Alla: Moddin.

Mie.

# Sebastiano.

An jenem großen Tage wirst Du es bereuen, wenn Gott Dich als seinen Feind wieder jurudweisen wird. Der nimmer endenden quaalenreichen Ewigkeit wirst Du Deine Reue entgegenheulen, wenn Du aus tiefer Ferne durch die brullenden Orkane die harfentone ber seligen Chore vernimmst.

#### Alla: Modtin.

Mich tauscheft Du nicht burch biese Gemalbe bes Schreckens. — Und selbst wenn Dein Gott ber Gott ber Gott ber Gott on nennst Du ihn boch selbst ben Allgutigen; wie konnte bieser mich also ju ewigen Quaalen verbammen?

# Gebaftiano.

Wenn man seiner Langmuth spottet, ift er ein Gott des Borns.

# Alla: Moddin.

Rann der Gott der Christen gurnen? — Der Gott, der, wie Du mir oft sagtest, die Erde in seiner Linken und in seiner Rechten die leuchtende Sonne halt? — Er sollte gurnen über mich? — Rannst Du über einen Sonnenstaub gurnen? —

# Sebastiano.

Er selbst brobt seinen Born benen, die ihn verache ten, aber seinen Berehrern hat er feine Gnade in ben Gesehen verheißen, die er mit eignen Sanden schrieb.

#### Alla, Modbin.

Stolzer Mensch! Du wagst zu behaupten, daß das Ange, das die Welten überschaut, freudig auf Dein Lob herunterbliche? Deinem Allweisen leihst Du Deinen Priesterstolz? — Gott ist meiner Liebe zu groß und meiner Berehrung zu klein. — Erzwungnes und erheucheltes Lob kann ihn nicht freuen, denn wenn ich nun auch, um meine Freiheit zu erkaufen, den Gottern Guhlu's untreu wurde, so wurd' ich doch nach, her Eme Religion wieder von mir werfen, wie ein unbequemes Gewand. Der Mensch muß frei denken, frei und ohne Zwang muß sich seine Ueberzeugung in ihm selbst erschaffen, keine Gewalt muß hinzutreten, und dem Strome der Vernunft seine Ufer sessen wollen, — und diese freiwillige Ueberzeugung kommt bei mir noch nicht.

# Sebaftiano.

Mun mohl. Aber wenn Du verloren gehft, fo lag Deine Unterthanen wenigstens ber Geligfeiten genießen, Die Du gurucfftoffeft. Welcher fterbliche Berftand fann mit Buverficht ju mir fagen: Du lugft! tubnite Ameifel ift noch lange nicht Gewißheit, und follteft Du fo graufam fein, bem Glude Deiner Unter: thanen in ben Beg ju treten? - Richt eines Glucks von wenigen Jahren, von nimmer untergehenden Emigs feiten. - Benn bie Erfullung meiner Borte nur noch moglich ift, fo barfft Du nicht unfern Gintritt in Sublu verhindern. - Der Berftand muß frei fein, wie Du felber fagtest, versage diese Freiheit also anch nicht Deinen Unterhanen, lag jeden fich felbft übergengen; wer nicht überzeugt wird, - ber mag bann vers loren geben!

#### Mlla: Mobbin.

Deine verführerischen Worte sollen mich nicht tausschen. — Traust Du mir ben Aberwis zu, bittres Meerwasser in meine sugen Quellen zu tragen? — Tugend muß stets glucklich machen, und meine Suh, luaner sind tugendhaft. Aber sieh umher, betrachte die sonst so Ehristen haben sie verzistet; betrachte die sonst so redlich gesinnten Insulaner, Eure Lehre hat sie vergistet! Was hilft die Lehre, die ihre Bekenner nicht besser macht? — Meine lieben Unterthanen auf Suhlu sind besser als Du, und doch tennen sie Deinen Gott nicht! drum geh', ich will Dich nicht langer horen, Du selber spottest Deines Gottes!

Schaftiano.

Frevler, ich?

Allas Moddin.

Gebietet Euer Gott nicht Tugend?

Sebaftiano.

Allerdings.

Alla: Modbin.

Und boch verstopft Ihr Eure Ohren seinen Gefeten?
— Ihr verlett das erfte gottliche Gefet; die Gastsfreundschaft ift jedem Suhluaner heilig, Ihr aber werft ben Fremdling in den Rerter, und laßt ihn im Elende schmachten.

Schaftiano.

Du wagst ce, so zu sprechen?

2111a: Modbin.

Warum heucheltet Ihr mir Freundschaft, als mein Schiff an Manilla's Rufte landete? Ihr wart meine Beinde, Gure Bosheit aber verbarg fich hinter verras

therischen Umarmungen, hinter falschen freundschaftliz chen Bliden; balb aber zeigtet ihr Eure Lucke, ba ich feinen Eurer Borschläge annahm. — Und glaubt ihr, mein Auge sei geblendet? D ich durchschaue den Schleier Eurer Heuchelei. — An der Ausbreitung Eurer Retlig ion liegt Euch nichts! die Absicht, meine Unterthanen durch Eure Lehre von der ewigen Berdammniß zu retten und sie glucklich zu machen, ist erlogen!

Gebaftiano.

Erlogen?

Mila, Dobbin.

2Bas fummert Euch bas Glud meiner Unterthanen? 3ch foll Euch Gublu eroffnen, bamit bie Spanier bort mit eifernem Scepter berricben; meine Unterthanen mur: bet ibr balb jur Sclaverei gewohnen, benn manchen quten biebern Subluaner murbe Deine glatte Bunge bethoren. Man wurde Guch ale meine Freunde anfeben, und um fo mehr hattet ihr Gelegenheit, Mufruhr und 3wietracht, biefen verberblichen Saamen in Die Bergen meiner Unterthanen auszustreuen, Emporung und innrer 3mift murben bald bie Rrafte Gublu's gerftoren, ein Spanier murbe auf meinem Thron figen, Die Unterthas nen Gure Stlaven fein, und bas fcbone Gublu von Europäern bevolfert werben. Go habt ihr es mit allen friedlichen Bolfern Diefer Gegend gemacht. Bo find jene grunen Oproflinge, Die ben fconften Wald ver: fprachen? 3hr habt fle ausgerottet, und Reffeln und Dornen an ihre Stelle gepflangt.

# Gebaftiano.

Thorichter! Berblendeter! - Bare bies udige 26; ficht; was hinderte uns daran, Suhlu mit gewaffneter

Sand zu erobern, Dich hier im Rerter verschmachten zu laffen, und Alonzo auf Deinen Thron zu fegen?

Mlla: Modbin.

Bas Euch hindert? — Feigheit und Eigennut.

Sebaftiano.

36 verftehe Dich nicht.

Mlla: Moddin.

Ihr wift, baß jeder meiner Unterthanen lieber bis auf ben Sob fechten, als Euch gehorchen murbe. Alle wurden fallen, ihr murbet gerne Suhlu befigen, allein, ihr mußtet Euch boch bann Stlaven taufen.

Sebastiano.

Du magst es -

Alla: Modbin.

Wahrheit zu sprechen. — Ihr mußt erst meine Unterthanen gleich dem jungen Stier gewöhnen, das Joch zu tragen; dies ist Eure Absicht. — Aber mogen hier funfzig Jahr über mein Haupt dahinflies ben, mag mich nur mein Sod aus diesem Kerker bes freien, — ich gebe nicht nach.

Schastiano.

Ich gehe, benn ce ist Berbrechen Dich anzuhoren.

Frember.

Sie gehn, weil Sie fich getroffen fublen.

Sebaftiano.

betrachtet ibn zweifelhaft und burchbohrt ibn mit einem grimmigen Blide,

Sie sind — ein Spanier. — But. — Du haft bie jest die Milde Alongo's verachtet, Du machst Dich seiner Gute unwerth, und wirst von nun an mit meherrere harte behandelt werden.

# Alla: Dobbin.

Seiner Sate? — Mit mehrerer Sarte? — Bie ift bas moglich? — Die Sonne ift für mich auf ewig Antergegangen, Mond und Sterne in Finsternis exloschen, was tonnt-Ihr noch mehr thun? —

Sebaftiano mit bedentenben Bliden.

Daffir forgen, bag teine verbachtige Frembe gu Dir geleffen werben.

#### Mila Dobbin treutig.

Ach ja, ich muß es jugeben, — ich muß Euren Scharffinn verehren, ihr feib gutig gegen mich gewesen, — ihr konnt noch graufamer fein!

Sebaftiano.

Bald wirft Du Deinen Trot bereuen, wenn Du einsam, von Gattin, Sohn und Freunden getrennt, ben fenchten Banden einer engen unterirdischen Grube Deine Berzweiflung entgegen heulft, im Gerassel Deiner Retten brullt — —

Mlla, Dobbin in bochter Buth.

Reiner Retten? — Bermorfner — er eilt auf ibn ju. Rrember balt ibn jurde.

Lag ihn —

Sebaftiano.

Buthe nur!

Alla: Modbin.

Ich, in Retten? — Wer wagt das? — Die Bers zweiflung giebt bem Kinde Riefenkrafte; — ich spotte Deiner Drohung, ich lache Deiner Retten! — O Omal! — Romm, benn Balmont hat mich verleffen!

Rrember.

Er hat Dich nicht verlaffen!

# Mila Perobbin.

- O tomm, und zerträmmre die Manern dieses ters! - Romm und führe mich über die Leichen ser Unmenschen in mein Baterland zuruck!

# Sebaftiana.

Blinde Buth fpricht aus Deinem Munde, fie Deinen lang verfiedten Plan entbeckt. — Du bift Berrather! ist burfen wir nicht langer zweifein.

# Mlla, Dobbin mathens.

Fort, Elenber! es juckt meine gauft! - 0! ich ein Schwert! -

#### Sebaftiane.

3ch verlaffe Dich, aber bald wirft Du bie go biefes Augenblicks empfinden! — Er geht ab, tehrt biba um, und wirft einen forfchenden Blid auf ben Fremben. That wird mit großer Gewalt jugefchlagen.

# Bierte Ocene.

Alla - Modbin. Der Frembe.

Alla Dobbin.

Er geht, und seine Augen funkelten Buth, Die Ratigung feiner fcreeklichen Drohung.

Frember.

Die er mahrlich nicht erfullen foll.

Mlla. DRoddin.

O wie reut es mich ist, baß ich über ihn gurn er verdient nur meine Berachtung; denn, sahft! wie er zitternd ba ftand, als ich auf ihn zueilte? betlage die Christen, baß dieser einer ihrer Priefter

Er predigt Sanftmuth und Menschenliebe, und feiner Seele find biefe Rinder bes himmels Fremdlinge, er hat nie bas gottliche Gefühl ber Freundschaft gefannt, benn fahft Du, welche glübende Blide er zwischen uns warf, und uns Trennung drohte?

# Frember.

Er ift zu fchwach, feine Drohung zu erfullen. — 3st verlaff' ich Dich, ebe bie Sonne untergeht, bin ich wieder hier.

# Mila, Dobbin.

Romm balb wieber.

Frember.

Mit Eroft und Bulfe hoff' ich jurudgufehren. -

Mila: Dobbin.

Sier im Rerfer ?

Det Erem de reicht ihm bie Dand, und geht fonell ab.

# Fünfte Gcene.

# Mila, Mobbin.

Bon Amelni, von Lini getrennt? — O bald werd' ich jammernd meinen jesigen Zustand gludtich Breisen. — O ich Thor! daß ich meinen Qualern selbst die Kinft entdeckte, durch die sich Omal rettete! des unsnüsen falschen Selemuth! — Die Flucht ware nicht schandlich gewissen, da man mich wie einen Berbrecher behandelt, mein Bolt und meine Sattin hatten sie fordern können, — doch, es geschahe undt, und wogn dieser nichtigen Reue? — Wer mag Vieser bieder

Fremdling fein, der mich mit neuer hoffnung nahrt? — nachdenten. Wenn auch er ein Abgefandter Alonzo's ware, — wenn auch er mich ausforschen sollte, um mich dann noch elender zu machen? —

# Sechste Scene.

Alla-Moddin. Amelni. Lini.

Amelni, Die mit Lini jurud fommt.

Der Fremde hat Dich schon verlassen?

Alla: Moddin.

So eben, mit den schonften Bersprechungen, die bie Gotter erfullen mogen. — Sa! dort segelt wieder ein Schiff vorüber! Wie majestätisch es sich auf dem glanzenden Rucken des Meeres wiegt! Wie die Flaggen im Winde wallen! — O kame dies Schiff zu meiner Befriedigung! — man bort aus der Ferne dumpf drei Kanonenschiffe. Es landet! — Was nutt es mir? — Schon hundert Schiffe landeten, und hundertmal hofft' ich vergebens. — Er statt traurig das Daupt auf seinen Arm und lehnt sich gegen die Mauer.

#### Mmelni.

Berscheuche biese finstern Blide! — Der Fruhling vertreibt ben Binter, die Donner rollen über's Meer hinweg, und der Sonnenschein kehrt wieder. Go lange Du nur lebst, so lange hoff' ich auch. Sie nimmt die Laute, sest fich neben MIIa. Moddin und spielt, Lini fist vor ihr auf der Erde.

Hoffnung! hoffnung! holbe Gottin, einen Tropfen Linderung gieß aus beiner goldnen Schaale in das herz des Leidenden! Hinter fernen Bergen finkt die Nacht hinab, und mit goldenem Gefieder fleigt ein schönes Morgenroth aus der dunkeln "Hoffnung! hoffnung Gottin, einen Tropfen Ligieß aus beiner goldnen Schaale in das herz des Leidenden!

Sie fieht ihn an, er umarmt und tagt fie, gin i legt feinen Ropf in ben Schoof feiner Rutter, und blidt freundlich lachelnb ju feinen Elrern auf.

Mila . Mobbin.

3a, es muß beffer werben!

(Der Borhang fallt.)

# Zweiter Aufzug.

(Bimmer bes Couberneurs.)

Erfa. Scene.

Mlongo. Debro, ein Offigier, treten berein.

Mlongo.

Ein fpanisches, fagten Sie?

Debro.

Ein spanisches Rriegeschiff von achtzig Ranonen.

Mongo.

Aus welcher Absicht ift es gelandet?

Pebw.

Es will fich hier von neuem mit frifchem Baffer verforgen, ba eine Binbstille es unterwegs lange aufgehalten hat.

Mlongo.

**Gut.** 

Pebro geht ab.

# Bweife Scene.

# Mongo.

Ein spanisches Arlegsschiff? — Warum können mich ie Ueberredungen Sebastiano's nicht ganz beruhigen? — Bin ich ein Berbrecher? — Nein, es ist unmöglich, wem foll ich soigen, als der Religion und ihren Dies ern? — Und doch blick ich mit Bangigkeit in die ukunft. — Was ist es, das ich fürchte, wenn unversinthet ein Schiff an diese Rusten landet? — Welche rrechtbare Nachrichten erwarte ich? — Wenn doch iebastiano käme, in seiner Gegenwart sühl' ich mich irfer. —

# Dritte Scene.

Alongo. Ein Bebienter.

Bedienter.

Ein Fremder will die Ehre haben aufzuwarten.

Mongo.

Ber ift es?

Bedienter.

Er hat mir feinen Ramen nicht gesagt.

Alongo.

Sonderbar! Lag ihn hereinfommen.

ber Beblente geht ab, öffnet bie Shur nub laft ben Fremben berein.

# Bierte Scene.

Mlongo, Der grembe.

Der Frembe verbeugt fich gegen ben Gonvernenr, ber ihn mit aufmertfamen Angen betrachtet,

Mlongo.

Bas — verlangen Sie?

Rrember.

Die Gemabrung einer Bitte.

Mlongo.

Sie ift -?

Brember.

Mich anzuhoren.

Miongo.

Das ift meine Pflicht. — er flingelt, ein Bedien ter erfcheint. — Stuble. — ber Bediente fest Stuble. Sogen Sie fich. — man fest fich. — Ihr Bortrag?

Frember.

Betrifft - ben ungludlichen Alla , Modbin.

Alongo.

In welcher Rudficht?

Frember.

Fur ihn zu bitten tomm ich hieher, ich will es vers suchen, ob meine Worte Gingang bei Ihnen finden.

Alonzo.

Fur den Berrather?

Frember.

O fage auf meinen Lippen die fuße Ueberredung, daß ich Sie von der Unschuld dieses ungludlichen Fürsten überzeugen konnte.

Mongo.

fonnen Sie ju feiner Bertheidigung fagen?

i Sie in feinen Rerfer und ich bedarf feiner febn Sie es felbft, wie ber, ber fonft frei und war, feufgend bafigt, bas haupt gegen bie Mauer gelehnt. — D Alongo, er war einft

Alonjo. er ift ein Berratber.

Frember.

— O glauben Sie nicht alles, was boshafte fagen. — Er ein Verrather? O lassen Sie rogmuth über Ihren Argwohn siegen, hoven me Bite, geben Sie ber Welt im Beispiel muthe, erwerben Sie sich die Daniburkeit eines die Liebe eines Bolts, offnen Sie seinen Rer, jeben Sie meiner Bitte Gehor!

Mionzo.

fann nicht.

Frember.

tonnen nicht? — Wer darf Ihnen hiebei orfcbreiben?

Alonzo.

verbe Christ — und sogleich werden sich die eines Kerkers dffnen. Dies sei der Beweiß schuld.

grember.

m er sich bes Berbachtes schuldiger macht? — la Dobbin ein Berrather, schon langst hatte Anerbieten angenommen, schon langst batte er land.

ben Schritt gethan, auf ben Sie bringen, und mare langft unfrer Religion wieber untreu geworben.

Mlongo.

Er werbe Christ.

Frember.

Der friedliche Alla Moddin, ber mit seiner Gattin und seinem Sohn hieher kam, ein Verrather? — O Sie glauben es selbst nicht, Sie konnen es nicht glaus ben; reißen Sie sich von den Retten los, die Ihre Meinung fesseln, — horen Sie mich, Alonzo!

Alongo.

Er werde Chrift.

Frember.

Sein Sie gerecht! — Es fuhren mehrere Wege jur Lugend, jum Gluck.

Mlongo.

Sie fprechen fuhn.

Frember.

Für einen Freund. — Sein Sie gerecht! Rann Ihre Meinung, oder nennen Sie es Religion, nicht auch irren? — Lassen Sie ihm seine Ueberzeugung, die ihn beruhigt, die ihn beglückt, lassen Sie ihn mit dieser leben, und nach seinem Tode selbst dem Rechensschaft geben, der ihn mit diesen Gesinnungen schuf.

Mongo.

Wrem ber.

Sie fegen mich in Erftaunen.

Sein Sie gerecht men Sie des Allmachtis Bute mir find, fein Sie und Manilla regnen, über beide Infeln Donner, über beibe lachelt fein Sonnens ftraft nicht, warum wollen Sie ftrafen? — t von feinem Geschöpfe Anbetung und Lob, Athemang ber Natur ift fein Lobgesang. — ollen Sie es thun? — Sein Sie nicht venn er gutig ift, geben Sie meinen Bitten

#### Mionge.

Brember.

ben Ste and das fcone Befenntnis, das nen und ben Magen der Welt erheben wird: e die Worte aus: Er fei frei!

Alonzo.

Rrember.

n Sie es aus, damit ich Ihr Freund fein

Alonzo.

n Gie - -

Frember.

rei?

Mlongo.

Sebaftiano tritt herein.

den Schritt gethan, auf ben Sie bringen, und mare langft unfrer Religion wieder untreu geworben.

Mlongo.

Er werbe Chrift.

Frember.

Der friedliche Alla, Moddin, ber mit seiner Gattin und seinem Sohn hieher kam, ein Berrather? — D Sie glauben es selbst nicht, Sie konnen es nicht glauf ben; reißen Sie sich von den Retten los, die Ihre Meinung fesseln, — horen Sie mich, Alonzo!

Mlongo.

Er werde Christ.

Frember.

Sein Gie gerecht! - Es fuhren mehrere Wege jur Lugend, jum Glud.

Miongo.

Sie fprechen, tuhn.

1.0

Frember.

Für einen Freund. — Sein Sie gerecht! Rann Ihre Meinung, oder nennen Sie es Religion, nicht auch irren? — Lassen Sie ihm seine Ucberzeugung, die ihn beruhigt, die ihn beglückt, lassen Sie ihn mit dieser leben, und nach seinem Tode selbst dem Nechensschaft geben, der ihn mit diesen Gesinnungen schuf.

Miongo.

Sie segen mich in Erstaunen.

Frem der.

Sein Sie gerecht! — Ahmen Sie bes Allmächtis gen Gute nach, bessen Bekenner wir sind, sein Sie gutig, um anch seine Gute ju verdienen. — Er lage uber Suhlu und Manilla regnen, über beibe Inseln rollen feine Donner, über beibe lachelt fein Sonnenssichein. Er ftraft nicht, warum wollen Sie ftrafen? — Er erzwingt von feinem Geschöpfe Anbetung und Lob, benn jeder Athemzug ber Natur ift sein Lobgesang. — Warum wollen Sie es thun? — Sein Sie nicht grausam, wenn er gutig ift, geben Sie meinen Bitten Gehor — 1

Miongo.

ie — — —

Biem ber.

O fprechen Ste bas ichone Befenntniß, das Sie in meinen und bei augen der Welt erheben wird: fprechen Sie die Worte aus: Er sei frei!

Mlongo.

Aber — — —

Frember.

Sprechen Sie es aus, damit ich Ihr Freund fein tann.

Alonzo.

Bedenken Gie - -

Rrember.

Er ift frei?

Mlongo.

Er — —

Sebaftiano tritt herein.

# Fünfte Scene

Borige. Sebaftiano. ".

Frember.

Es war vergebens! -

Paufe.

Sebaftianv fieht medfelsweife Mlongo und ben gremben an.

Frember.

Mongo! - 3ft er frei?

Sebaftiano.

Bet?

ţ

Alongo verwiret,

Ma . Modbin.

Sebaftian o

mit einem durchdringenben Bitd auf allongo.

· Mar Modbin?

Frember dringend.

Ift er frei?

Miongo,

die Augen auf Gebaftiano gerichtet, berwiert.

— — Nein.

Frember.

Mein? — Und Ihr Bersprechen? — er fiete auf Gebaftiano. O warum mußten wir gestort werben! Gin schönes Mitleid fand Eingang in Ihre Bruft, — als —

Sebastiano.

Ich hinzutrat, und diefes eitle Mitleid verscheuchte.

— Alongo, was wollen Sie thun?

# Mongo.

36 ertenne mein Unrecht, - ich widerrufe mein Berfprechen.

#### grember.

Sie wollen alfo bem Ebelmuth nicht ben Sicg über Bornetheile einraumen?

Sebaftiano.

# Bornrtheile?

#### Frember.

Bas anders? — Bis tonnen Sie ein Mitgeschöpf, einen eblen Menschen bloß darum qualen, weil er ans bers betet als Sie?

# Gebaftiano.

Und ein Spanier fpricht fo in meiner Gegen, wart? Furchten Sie nicht die heilige Inquisition?

# Grember.

Die Bahrheit barf nichts fürchten.

# Gebaftiano.

O bes unglucklichen Zeitalters, in dem man Jrrthum Bahrheit tauft!

# Frember.

Bogu des Streite? — Alongo, foll ich fo ohne hoff, nung von Ihnen geben?

# Sebaftiano.

In feinem Ramen barf ich antworten: 3a!

# Frember.

Run fo hab' ich benn alles gethan, was ich fonnte; ich gehe, und Sit werden es bereuen, daß Sie mich so haben gehen lassen. — Leben Sie wohl! — Er will gebn.

Alonzo.

Wo wollen Sie bin?

Frember.

Mach Spanien, dort ber Megierung Ihre Graus samfeit ju melben.

Miongo.

Mach Spanien?

Sebastiano.

Der Regierung?

Rrember.

Die Schwachheit eines Mannes anzuzeigen, bem man Manilla vertraute, und die Bosheit eines Priefters, ber biese Schwachheit migbraucht; noch eher, als Sie es glauben, werben Sie ben Erfolg meines Unterneh, mens empfinden.

Sebaftiano.

Ber find Gie?

Frember.

Man foll es untersuchen, ob es erlaubt ift, einen Konig so zu behandeln? — ob es erlaubt ift, unter einem nichtigen Borwand graufam zu fein.

Sebastiano.

Bleiben Sie, wer find Sie?

Frember.

Der Bertheibiger der Menschheit, Ihr unbekannter boch nicht heimlicher Feind. — Alonzo, leben Sie wohl, und tranen Sie diesem Manne nicht.

Er gebt ab.

# Sechste Scene.

Mlongo. Cebaftiano.

Mlongo fieht bem Fremden verwirrt nach; Geba= fiano überlegt und fieht Alongo bebeutenb an.

Mlongo.

Sebaftiano - -

Gebaftiano.

Mongo - -

Mlongo.

Er fturgt binaus -

Gebaftiano.

3m fein Berberben!

Mlongo.

Ber mag er fein?

Sebaftiano.

Ein verwegner Abentheurer, ber in einem nichtigen Enthussamus die Rechte der Menfchheit vertheis bigen will.

Alonzo.

Benn er reifte -

Sebaftiano.

Mag ert

Mongo.

So find wir verloren.

Sebastiano.

Sie fennen ja den hof. Wird die Regierung jeden Enthusiaften anzuhoren murbigen? Sie versperrt so gern ihr Ohr vor dem Geschrei der Noth, das Marchen

von Menschenliebe und Menschenrecht findet dort teinen Gingang.

Mionao.

Benn er reifte -

Sebaftiano.

Ein Bort ans Ihrem Munde, und er foll nicht reifen.

Mlongo.

Wie bas?

Sebaftiano.

Ein Gefångniß foll ce ihm unmoglich machen.

Alongo.

Er im Rerter, ohne etwas verbrochen ju haben?

Sebaftiano.

Sat er Sie nicht gelaftert? — Ich traf ihn in Alla Moddine Gefängniß, in freundlicher Unterredung mit bem Beiben; er blickte mich zornig an, und verstheibigte ben Salsstarrigen gegen meine driftlichen Ersmahnungen.

Alonzo.

Nun —

Sebaftiano.

Ueberlaffen Sie mir die Sorge ihn in Sicherheit ju bringen.

Monzo.

Nun wohl, ich verlasse mich ganz auf Sie, han, beln Sie, wie es Ihnen gut dunkt, — wie es die Nothwendigkeit gebietet, — nur thun Sie ihm kein Unrecht.

### Gebaftiano.

3ch gebe, um bie nothigen Anstalten ju treffen, fogleich bin ich wieder bier.

# Siebente Gcene.

# Mongo.

Es fei! — Er geht. — Db ich ihn gurudrufe? — Er hort mich nicht mehr! — Dieser Fremde sprach mit einem Son, ber mir ans herz brang, sein Blick burchschaute mich auf eine Urt, daß mir war, als ob ich errothen mußte. Sebastiano! Sebastiano! Wenn Deine Borte Jerlichter waren, die mich vom Wege ber Wahrheit ablockten. — Er fieht nachdenkend.

# Adte Scene.

Mlongo. Gebaftiano.

Sebaftiano.

Boruber finnen Sie, gnabiger Berr ?

Mongo.

36)?

# Gebaftiane.

Bogu biefer finftre Ernft auf ber gefurchten Stirn? Bogu biefer auf ben Boben geheftete Blid?

# Mongo.

D Sebaftiano, wir entehren biefen Fremdling, ins bem wir ihn auf eine fo fchandliche Art behandeln.

r.

# Bebaffianet.

Welche Sprache! Ich horte fein Ihrem Munde noch nie.

### Alongo.

Defto schlimmer, wenn sie Ihnen fremd ift. — Wir handeln nicht recht. Sebastiane!

### Debattano.

Micht recht? — Seit wann ift Ihnen meine Red. lichfeit verbachts geworden?

### Miongo.

Nicht In Meblichkeit, Sebastiano; aber ber Mensch bann irren. In der Entfernung glanzt der Wasserrertropfen oft eben fo hell als der Diamant, und wer giebt Ihnen die Macht, hinausschreiten zu wollen über die Schrauten der schwachen Menschheit? — Sebastiano, konnen Sie nicht auch irren?

# Schaftiano.

Auch wenn ich ben Befehlen ber Macht gehorche, beren Thron die Wahrheit ist? — Dieser Fremdling beleidigt Sie und die Majestat, deren Spiegel Sie sind, er beleidigt die Gottheit, deren Widerschein Sie bestrahlt, — und dennoch sollte er unbestraft bleiben? Er sollte disentlich unstrer heiligen Religion in's Angessicht lachen? Wollen Sie dadurch dem Laster die Schranzten diffnen? Sie kennen die Macht des Belspiels; Ihre Gewalt wurde ein Spott des Pobels, mein Kleid das Gelächter des Bolks werden, die Wahrheiten unstrer Religion wurden verhöhnt werden

# Mlongo.

horen Sie auf! Wenn um die fen Preis gerungen wird, so will ich mich jum Kampfe ruften. Ich werfe

alle meine Britfel hinter mir, und vertraue gang auf Phre Ringheit.

Sebaftiano.

Wolfen Gie bas?

Alongo.

Call 1

Sebaftiano.

Berben Gie ftets fo benten?

Miongo.

Stets !

Gebaftiano.

Mun wohl, fo hab' ich eine Bitte.

Mlongo.

Sie ist gewährt.

Sebaftiano.

3ch befuchte beut Alla : Moddin.

Miongo.

Der Unglactliche! Wie geht es ihm?

Schaftiano.

O beklagen Sie ihn nicht, er ift Ihres Bebauerns unwurdig, nur Ihren Born verdient er, und eben ihn betraf meine Bitte.

Miongo.

Sprechen Sie.

Gebaftiano.

Ihn von ist an blog meiner Behandlung zu übers laffen.

Mlonzo.

Barum haffen Gie ihn fo?

### Sebaftiano.

Ich hasse ihn nicht, aber ich liebe Sie. Er ift unbeugsamer als ber Fele, ben tausend Wogen nicht erweichen, er sieht ba in seinem Trop und spottet meisner Worte.

# Alonzo.

Er spottet? — Und seufzt schon zwei Jahre im Rerter? — Noch Spott? — Ober sollte dieser Spott ein Borbote der Berzweislung sein?

# Gebaftiano.

Ein Rind ber tuhnften Soffnung, ber Soffnung balbiger Befreiung.

# Mlongo.

Befreiung?

# Sebastiano.

Iht ist es offenbar, er ist ein Berrather! Als ich ihm heut von neuem brohte, stand er wuthend auf, krampshaft zuckte seine Faust, jede Muskel bebte, und im Wahnsinn rief er aus: Omal! führe mich über die Leichen dieser Unmenschen in mein Baterland zurück! — Diese hoffnung macht, daß er unser Anerbieten zurückweist, mich verspottet, und meis ner heiligen Lehren lacht; dies ist die Ursach, die ihn heut antrieb, mit unerhorter Frechheit durch Gottes, lästerungen mein Ohr zu zerreißen.

# Alonzo.

Durch Gottesläfterungen?

# Sebaftiano.

Ja. — Dein Gott ift meiner Berchrung ju tlein! — halten Sie bied für feine Gotteslabsterung?

# Miongo.

# Unerhört!

# Sebaftiano.

er troft auf Ihre Gute, die Sie an einen Uns bankbaren verschleubern, sein Freund wird einst von Suhlu hieherschiffen, auch Alla Moddin wird bie Mauer zu offnen wissen, entslichen — und schon bor' ich bes heiden schabenfrohes Gelächter.

# Mlongo.

Nein, dahin foll es nie mit uns kommen! — 3ch übergebe ihn jest Ihren Sanden, er sei der Ihrige, behandeln Sie ihn ganz so wie es ihrer Klugheit gut duntt. — Aber' — er entdeckte den Wächtern selbst zuerft die Oeffnung, durch die Omal entkam, und er gegen unser Leben verschworen?

# Sebaftiano.

Schlechtes, übergoldetes Metall, falfcher Glanz einer erlognen Lugend, Lieber uns in den Schlaf zu fingen, uns besto ficherer zu entflichen.

# Mlongo.

Barum fehlt mir die Ueberzeugung, daß Sie Recht fprechen? Eine innre Stimme fagt mir: wir behandeln biefen ungluciichen Konig zu hart.

# Sebaftiano.

Und was nennen Sie zu hart behandeln? — Sie sorgen für ihn mit eben der Sorgfalt, mit der ein liebevoller Bater für einen ungerathenen Sohn sorgt. Sie wollen nicht, daß an jenem großen Lage der Einssammlung diese Aehre einsam da stehe, ein Spiel der Binde. — Sie wollen ihn glucklich, ewig glucklich machen. Unste Kirche diffnet ihre liebevollen Arme, er

٠,

weist sie verhonend jurud. Ift es Sunde, bem Bahnsinnigen den Dolch aus ben Sanden zu winden? Den Trunkenen mit Gewalt vom jahen Abgrund juruds jureißen? — Wo ist die Sunde, Alla : Moddin in den Schoof der Geligkeit zu fuhren?

Alongo.

Ich gebe nach. —

Gebaftiano.

Jest ichriftlich Ihre Bollmacht. Alongo fereibt und giebt bas Blatt an Sobaftians.

Sebaftiano forthe menige Beilen, flingelt, ein Bedienter tritt auf,

Dies bem Gefangenwarter! - Er gledt ihm beibes, ber Bod iente geht ab.

# Reunte Scene.

Borige. Der Frem de. Man fieht eine Bache burch bie halb offen gelaffene Thur.

Paufe, beide febn ibn fcweigend au.

# Frember.

Sie scheinen verwundert. — Diese Rolle gehort mir! — Ift dies die Gastfreundschaft auf Manilla? — Bewirthet ihr so den Fremdling? Geht der Spanier so mit seinem Landsmann um?

Sebastiano trogig.

Wer find Sie? — Ihren Namen, Ihren Stand ! Fremder unwills.

3ch antworte nur bem, ber fragen fann.

Bebnte Scene.

Borige. Ein Bedienter.

Bedienter.

Gusmann be Beremona!

Miongo.

Beremona? - Diefer vornehme Spanier? -

Bedienter.

Er fam mit bem eben angelandeten Schiffe.

Miongo.

3d erwarte ihn.

Bedienter ab.

Mlonzo.

Run, - wer find Gie?

Eilfte Scene.

Borige. Gusmann.

Gusmann

nitt in demfelben Augenblid berein, er verbeugt fic, eilt benn auf ben Fremben ju und umarmt ibn.

Er ift - mein Freund!

Mlongo und Sebaftiano febn ibn ftqunend an.

Mlongo nad einer Paufe.

Er ift mein Gefangener.

Gusmann.

Den Sie vielleicht auf meine Bitte freigeben werden.
21ongo.

. Bielleicht auch nicht.

Gusmann wicht ibm ein Padet.

Much bann hicht?

210 nam ber et burchfieht.

Bas ift das? — himmel ! — Sebaftiano! Sie hate ten fich doch geirrt! — Er geht fonell ab, nachdem er Susmann und ben Fremden aufmertfam augefehen bat.

Frember.

Alongo! Sie felber fließen meine Freundschaft von fich.

72

Sebaftiano ertennt.

Bas if bas?

ř

Gusmann.

Hier für Sie. Er reicht ihm Briefe.

Sebaftiano.

fieht fie burch, blidt Gusmamm und ben Fremben gringfilg an, Iniricht und murmelt für fic.

Berfluchter! - Er geht fonel von ber andern Geite al.

# 3molfte Scene.

Gusmann. Der Frembe.

Frember, ber Gusmann noch einmal umarmt.

O Freund, ich bin erstannt, Sie schon hier zu seinen,
— ich glaubte nicht, bag bas landende Schiff bas Ihrige mare. — Ich selbst bin erst seit gestern bier.

Gusmann.

3ch hatte eine fehr gluckliche Fahrt, und ich fand Gelegenheit, schon einige Lage nach Ihnen abzusegein.

# Frember.

O gladlich, daß Sie gefommen find! — Rommen fie int in ben Kerter bes ungladlichen Alla , Dabbin.

Gusmann

Rennt et Sic?

Dein.

grember.

Gusmann.

If bringe eine Nachricht mit, die Ihnen und jedem Rechtschaffenen fehr angenehm fein muß.

Rrember.

Sie ift?

Gusmann.

Außer ber Abfehung Alongo's — bie Aufhebung bes Jesuiterorbens in allen spanischen Besihungen. Buns berbar! bag ich jugleich ber Ueberbringer biefer beiben Zeitungen sein muß, — barum sah uns Sebastiano mit so glabenden Augen an.

grember.

Alles entwickelt sich noch glucklichen als wir bachten.

Guemann.

Ich 'habe noch hundert Kleinigkeiten zu beforgen, die nothwendig gethan fein muffen, — leihen Sie mir Ihren Beiftand, dann wollen wir den Unglucklichen besuchen und ihm die Nachricht feiner Freiheit bringen.

gebn beibe ab.

### (Ma = Mobbins Gefangnis.)

# Dreizehnte Scene.

Alla-Mobbin. Amelni. Lini.

Atla-Mobbin fist an ber Mauer; Amelni neben ihm und flickt mit Gold eine schwarze seibne Leibbinde: Lini fieht ihr ausmerksam zu.

### Alla: Modbin.

Schon gittert ein rothlicher Schein auf jenen Bogen, und der Fremde tehrt noch nicht gurud.

### Amelni.

Du hoffft auf ihn so fehnlich, als ob er Dir Deine Freiheit anzukundigen habe.

### Alla: Moddin.

So ist der Mensch! heut am Morgen schien es mir, als ware mir alles gleichgultig, und doch zähl' ich ist jeden Pulsschlag, horche auf jeden Schall des Bindes gegen die Schlösser, ob nicht endlich durch die gedfinete Thur der neugewonnene Freund hereintrete. Ich wunsche seinen Anblick eben so sehr, als der Schiffer das Angesicht der Sonne nach einer stürmischen Nacht.

# Amelni nachdentend.

Warum muß die Tafel meines Gedachtnisses so duster aussehen? — Dieser Fremde — — alle Erinnerung so gang verwischt —

### Mlla, Moddin.

Amelni, was suchft Du mit Deinen Gebanken?

21 melni.

Die Biedererinnerung biefes Mannes.

# Alla, PRobbin

# Des Fremben?

2melni.

Mir ift in einem Augenblicf, als mußt' ich ihn tens men, und bann ift er mir ploglich wieber gang fremb; benn ich mußte mich boch erinnern, wenn, und bei welcher Gelegenheit ich ihn sahe.

Lini.

.Mutter, warum bift Du benn nicht frohlicher?

Ameini.

Und warum follt' ich es fein?

Lini.

Deiner schonen Arbeit wegen. Sieh nur, ich freue mich schon so, daß ich Dir blos zusehe, wie ein Golds faden sich neben den andern freundschaftlich hinschmiegt, wie hier ein Stern und dort einer aus der schwarzen Nacht hervortritt; wie mußt Du Dich nun erst freuen, wenn Du Dir bei jedem neuen Sterne sagen kannst: das hab' ich gethan! — Es ist doch schon, so kunstlich zu sein! — Du mußt mir auch solche Binde schenken, liebe Mutter. Jest nicht! — Wenn ich groß und schon bin, wenn — (habe ich doch in der langen Zeit gar den Namen vergessen) Bater! — Wie heißt das Sisen, mit dem man sich gegen die Spanier verztheidigen muß?

Alla: Moddin.

Schwert, Rnabe, vergiß bas Bort nie!

### Lini.

Ja, wenn ich erft ein Schwert schwingen tann, bann, nicht mahr, liebe Mutter, bann schentft Du mir auch folche schone schwarze Binbe?

### Mlla: Mobbin.

Iht erst bemert' ich Dein Geschäft. — Amelnil Sieh diese Mauern an, sie spotten über Dich. Soll dies mich an mein voriges Gluck erinnern? — ha! sonst! sonst! — Weißt Du noch; Amelni, als Du mit jener Binde mich schmucktest, da ich gegen die wilden Insulaner zog, die Suhlu verheerten? — Aber jeht — wenn werd' ich die se gebrauchen? Die Zeit wird sie zernagen, zwischen diesen Mauern wird sie zerstäusben, und ich mochte über jeden Stich eine Thrane verz gießen, mit dem Du so forgfältig diesen Flor durch, bohrst. — Du weinst, Amelni? — O laß sie mich wegtüssen, diese Thranen.

### 2melni.

Laß fle fließen auf dieset Luch herab, ein Todtensopfer Deinem gestorbenen Muthe. — Bohin ift Dein Geift entflohen? Ruf' ihn gurud.

Alla, Moddin.

Er schwarmt in Suhlu's blubenben Bainen.

# Ameini.

Gebenke ber Borte bes Freundes: Balmont tehrt gewiß jurud, benn er halt, was er verfprach.

# Alla, Modbin.

O Du weißt nicht — vor fic. ach Sebastiano! — tant. Kennst Du benn nicht das Märchen von Runal?

Amelni.

Mein.

Lini.

Ein Marchen, Bater? - O erzähle, ich will es

nachher meinem Bogel wieder ergahlen, damit ich etwas gu thun habe.

### Mila, Mobbin.

Baterlande war Runal in einem Rern von the bie Binde bliefen mit beiferer : Balbi Bernben Zweige, Ralte abergoß alt Alttern feinen AVeber. Rauber (es waren Euro, nahmen ihm feine Rleiber, ber Regen trieb ihm End entgegen, er zittente vor Froft. -Bille bffnet fich — er tritt heraus. — Der himmel mit bicht aber einander gemaliten Bolten verhallt, fein Stern, fein Mondenstrahl, vor ihm eine große unende liche Bufte. - Rein Menfich in der Mabe? feufat Runal, und blickt umber; tein Licht? tein Mensch? -Sein Blid febrt unbefriedigt, thranenvoll jurud. Roch einmal blidt er rudwarts nach ben Bald, die Bergans genheit bufter hinter ihm, Die Butunft bbe vor ihm. -And bort amifchen fcmeram berabhangenden Bolfen, an ber fernen Grange bes Borigonts, ein blaues, flims merndes Licht, dicht an ben Boben gedrängt. - Meu geftertt gebt er nach diefem Lichte ju, es erhebt fich, mar - ein Stern! - Schaubernd wirft fich Runal nieber, und weint, ist noch troftlofer als juvor.

Amelni fenfend.

Ich verstehe Dich.

Lini.

Und weinte benn ber Stern nicht mit ibm?

Amelni greift nach ber taute.

Soll ich fingen?

Alla, Moddin.

38t nicht. — Diese fußen Cone murden allen Ruth aus meiner Bruft hinwegschmelzen.

Amelni.

Bende Dein trubes Auge hiefer, fieh auf diese Stickerei. Sieh wie alle Goldfaben sich hier auf den dustern Grund hinlegen, und aus schwarzem Boden emporfeimen, — ein Bild des menschlichen Lebens. Diese Sonnen und Sterne sind des Menschen gluckliche Lage, können sie ohne das schwarze Ungluck fein, das sie hervorbringt? Horch! — Porft Du die Tritte? — Der Fremde!

# Bierzebnte Scene.

Borige. Lorengo mit einer Bache.

Alla: Modbin.

O getäuschte Erwartung!

Lorenzo.

Alla : Moddin!

Alla: Moddin.

Bas verlangft Du?

Lorenzo.

Folge jum Statthalter.

Mila : Modbin.

Es fci. - Er geht mit einigen von ber Bache ab.

Bunfzehnte Scene.

Berige obne Alla - Dobbin.

Amelni ju torenjo.

Barum fichst Du uns so buffer und bedeutungs, off an? Es liegt eine Nachricht auf beinen Lippen, ie Du auszusprechen fürchtest. Sprich!

Lorengo.

36 bedaure Euch.

Ameini.

Bie hat fich diese Empfindung zu Dir verloren?

Lorenzo.

Euren Fluch nicht über mich! — Er wintt, einer on ber Bache reicht ihm Retten.

Lini

Bas hast Du da?

Lorenzo.

Ein Gefchent - fur Dich.

Lini.

Für mich?

Amelni.

Gotter! - Alla : Mobbin - Deine Ahndung! -

Lini.

Bas soll ich damit?

Alla : Dobbin binter ber Scene.

Unmöglich! Berratherei! Alle Fluche des himmels uf Euer Saupt berab, Bofewichter!

Lini.

Der Bater fcreit! -

2meini.

Warum haffen mich Suhlu's Gotter fo febr, daß ich dies alles erlesen muß?

Alla: Modbin,

binter ber Scene, man bort Retten raffeln.

Burud! - O himmel, gieb Deinen Blit in meine Band!

Pini weinend.

Ich muß weinen, wenn ich den Bater fo schreien bore.

Mlla : Dobbin ungefeben.

Omal ! — Balmont!

Lorenzo m gint.

Romm! - Er will ihm bie Retten anlegen.

Lini.

Lieber Dann, mas willft Du thun?

Lorengo, fic die Mugen trodnend.

Die graufame Pflicht meines Amtes erfullen.

Lini.

Du willft mir diese großen Ringe anlegen? — Sie find gu fcwer fur meine kleinen Arme. —

Lorenzo.

36 muß.

Lini.

Lag es immer sein, dentst Dn mich badurch fester zu halten? — Ich muß ja doch hier bleiben.

Amelni fagt Lint in ihre Arme.

Ist denn alles Erbarmen hier todt? — Wenn Du Rinder haft, so schone seiner.

Lini.

Bleiteiche auch einen kleinen Sohn, wie ich bin, bedare es Die nicht wehe thun? — Las mir immer die Arme fret, ich kann ja soust nicht einmal meiner lieben Bost dort futtern, und Du wirst doch nicht verlangen, der vor Ausger sterben soll? — Du sieht mich and, all dies nich fretndlich an, und will Dich anch all kinen guter Man ben, ich will Sich den besten aller Spanier mennen. — Bist will Sich den besten aller Spanier mennen. — Bist Du sich je so gebunden gewesen? — Gewis nicht, denn sons wurdest Du meinen Keinen Sanden diese Quaal nicht anthun wollen. —

Lorengo.

36 vermag es nicht. Er wieft ble Retten bin und geht ab.

# Sechszehnte Scene.

Borige obne Lorengo.

Lini.

Mun bin ich wieder froh, er geht.

### 2melni.

O traure, daß er ging, mit ihm ging Dein Schutzgeist hinweg, benn sieh nur die Augen dieser Manner, die wie Gewitterwolfen auf Dein Angesicht hangen. — Ich fann Dich nicht schutzen. — Sie geht jurud, fest fic auf ein Aubebett, verbult ihr Besicht und weint.

Einer von der Bace nimmt bie Retten auf, und geht damit

#### Lini

Du wirst mich boch nicht binden wollen? - Du fichst wirtlich so aus. - Schamft Du Dich benn nicht? - Auf Suhlu ift ber ein Bofewicht, ber einem Rinde mehr thut. - Folge jenem Manne nach, ich habe Dich nie gesehen, und Du tonntest fo graus sam sein? - Bie ftarr er mich ansieht! als ob er mich nicht verftande! - Seht, ich weine, benn ich fürchte mich wirklich vor Euch, - bei Euch in Europa weint man wohl nicht, benn Ihr lacht uber mich, freilich fpreche ich nur wie ein Rind. - Ihr feid lauter Graufamteit, und Ener Betragen macht, daß ich wirt. lich zornig auf Euch werbe! - Run wohl! - hier find meine Arme! - 3ch will nicht hinsehn, damit Ihr Euch nicht ichamt, wenn ich Euch ansebe, nun bindet mich, denn eben fo leicht tonnt' ich biefe chernen Ringe jum Mitleid bewegen, als Euch. -Er wendet fic binmeg und wird gefeffelt, die Bache geht ab.

# Siebzehnte Scene.

Amelni. Lini.

### Lini.

Ach Mutter! wie gludlich, daß sie Dich vergeffen haben, ich will Deine Sande anschen, und dabei die Last der meinigen vergessen.

21 melni.

D lini! - Du bift ein furchterlicher Unblid.

Lini.

Ach Mutter! - Du mußt mir zuweilen etwas auf

ber Laute vorspielen, denn ich kann es nun nicht mehr. Er gebt zu felnem Boget. Gieh einmal, Freund, wie ich ausschel — Du kannk nun froh sein, daß Du Deine Füße noch frei hast. — Du bist doch ein guter Bogel, ich glaube, Du wurdest weinen, wenn es Dich Deine Estern gesehrt hatten, so wie ich es von meiner Mutter

# Achtzebnte Scene.

Borige. Alla-Moddin.

### Alla:Modbin

fen fid fimm am Cingang Des Gefängniffes, in feelenlofer Beife. bung mit feinen Retten raffelnb.

#### Amelni

führt bei diefem Beflirre auf, fieht ihn, und ftarzt auf ihn ju. D mein Alla, Moddin!

Mila : Dobbin gleichfam erwachenb.

Bin ich Alla : Moddin? — Unmöglich! — Er in Retten? — O Amelni! Amelni!

# Lini.

Bater! Bater! — Leid' es nicht, bag ich fo' hers umgehn muß.

# Mlla . Modbin wathenb.

Anch Du? — O Barbaren! — Fluch! tausend, facher Fluch vom himmel herab auf das haupt der Bosewichter! — O Alonzo! — Sebastiano! Er schlage watebend mit den Ketten gegen die Mauer. O konnt' ich mit diesen Ketten diese Mauern verwunden, bis sie darniez derfturzten? — O Wuth! Berweissung! — Warum

machtet ihr meine Kraft nicht unsterblich? — So tief bin ich gefallen? — So tief Gattin und Sohn? — D Lini, Lini, wurge Dich mit diesen Fessen! stirb Unglucklicher! stirb! der Lod befreit von jedem Ungemach! stirb!

#### Lini

Mutter! — er tauft ju Amelnt, und verdingt Ach an then Bufen. Mutter! — hilf mir! — Sich, wie die Augen meines Baters gluben. — Was hab' ich gethan, daß mein Bater so sehr auf mich gurnt, ber sonft immer so freundlich gegen mich war?

# Reunzehnte Scene.

Borige. Sebaftiano.

Sebaftiano.

ftellt fich bor Alla . Dobbin und betrachtet ihn aufmertfam.

Mlla : Dobbin mit faltem Grimme.

Billfommen! — Beide Dich an diesem Anblid.

Sebastiano ergrimmt vor fic murmelnd.

Nein! Ihr follt nicht siegen! — Eure Bemuhung sei vergebens! — ju Mila . Mobbin, bem er einen Becher binbalte. Trinf!

Lini umfaßt Alla . Dobbin.

Bater, thu es ja nicht, dieser Mann konnte Dir etwas geben, das übel schmedt und Dir nachher Schmer, gen machte.

Amelni erter bingu.

Alla , Moddin! trint nicht, es ift Gift!



### Allas Moddin.

Sift? — O nenn' es nicht fol Es ist ein Laber trunt, ber mich schnell aus diesem Kerter in lichte Flux ren entrieden wird, dann sind diese Ketten nicht mehr um meineptschein Arm geschlungen, dann wird sebe Deinet Thranen reichlich bezahlt, alles was hinter uns liegt, ift dann ein schwarzer Traum, den die auswas chende Morgenrothe verscheuchte. Bitte diesen freund, lichen Nann, er wird auch für Dich noch einige Tropsen haben.

Sebaftiano.

Trinf!

Mllat Dobbin ergreift ben Beder.

Die Gotter Suhlu's winten mir mit freundlicher Suberbe ! Ich trinfe Geligkeit aus biefem Becher. Man hott aus ber Ferne eine schallende Stimme "Alla Mobbin" unfen.

Sebaftiano deingend.

Erint, Bergagter !

Stimme.

280 ift er? - Schließ eilig auf!

Allas Moddin.

Bar bies nicht bes Fremben Stimme? - Sa! er tommt! - Gine frohe Ahndung fliegt burch meinen Beift, ich trinte nicht! - Er wirt ben Becher wog, und Guemann und ber Frembe treten berein.

# 3wanzigfte Scene.

Borige. Gusmann. Der Fremde.

grember.

Ma . Moddin.

Lini

eilt auf ben Fremben ju.

Ach, da bift Du ja, lieber fremder Mann, - hilf uns doch! -

# grember.

Sebastiano! ich durchschaue Ihre Absicht, Allas Mods din in Retten? Und jest? — Sie wollten sich rächen, mit Auslischer Bosheit wollten Sie unfre Rube vereis teln. — O glucklich, daß wir nicht zu spät gekoms men sind!

Sebaftiano.

Benigstens habe ich Ihnen keine Rechenschaft ju geben. — Er geht ab.

Fremder.

In Retten? - Lorenzo!

Der Befangenmarter fommt.

hinweg mit diesen Fesseln! —

Lorenzo.

Ol ein angenehmes Geschäft! Er nimmt ihnen ble Retten ab, und geht ab.

Lini.

O wie leicht ist mir jest wieder! — wie wohl!

Frember.

Alla : Moddin, Du kennst Deinen Freund nicht mehr. Barum siehst Du so starr? — Wie ist Dir?

### Alla, Robbin.

Caff Du fe, wie ein heer von furchtbaren Gestwerwollen fich verfolgend iber ein Feld dahinzog, wie in Donner hinter bem andern rollt, ein Blis bem mbern entgegensprang? Die bange Finr wagt es nicht, nier him gelfelnden fingel fich zu regen: — so ist mir. 1ch stebe da, vom Stuffen des Ungludes umfaust, voll nutler Ahnbung, unbefriedigt, als sollt ich auf Sonsensien hoffen.

# Brember.

Und Du hoffest nicht vergebens. — Alla Dobbin! : mmermt ibn. — Sagt Dir biese Umarmung nichts? —O so fahle in biesem heißen Kuffe die Nachricht, die Deiser wartet. — er bringt ibn fonell in die Arme Amelni's, ibr feib frei!

MIla. Mobbin und Amelnt amarmen fich feurig, fie ftaunen, Die Sprache verfagt ihnen.

### Lini

### im ftariften Musbruch ber Grenbe.

Frei? — Frei? — Gewiß? — Ach ja! ja! benn er Bater lächelt, und die Mutter lächelt und weint m Lächeln! — Nun so freue Dich doch Bater! — Rutter! weine nicht! — Nun, warum ist denn alles o still? Singt, — tanzt! — Lieber Bogel, wir sind rei! Singe ein Liedchen! — Watum spielt die Laute richt von selbst? — O die vereinigte Stimme von janz Suhlu wurde mir ist nicht laut und jauchzend jenug sein. — er umarmt schneu Gusmann. Wir sind frei! — eben so den Fremden. Frei! — Du bist ein guter Spanier! — er stiegt in die Umarmung seiner Ettern. Ach, vas schwaße ich so lange? ich will mit Euch weinen!

# Allas Modbin umaumt Amelni und Link.

Ist umarmt ber freie Alla Modbin die freie Gattin, ben freien Sohn. — Ein neuer Frühling meines Lebens beginnt mit diesem sonnebeglanzten Augens blick, die Blume unsers Glads ift wieder aufgeblüht — ihr Duft ist Seligfeit!

### 2melni.

Bir find frei — fie geht auf den Bremben ju. frei — und Du — Sonnenschein in meiner truben Erinner rung! — und Du bift — Balmont!

Mlla: Modbin.

Balmont?

Frember.

Erfenne ihn an diefer Umarmung? fo umarmen fic.

Ameini.

Bie ein Lichtstrahl flog's durch meine Seele. —

Ach! Balmont! - gartlicher Freund!

### Lini.

Nun Valmont, so umarme mich benn auch einmal wieder, Du hast Dein Versprechen erfüllt, und ich gebe Dir nun ben Kuß zuruck, ben Du 'mir damals gabst, als Du mir ben Bogel da schenktest. — Aber dem Rleinen da muß ich nun mein Versprechen auch halten, ich bin frei, und auch er soll frei werden. Und Dich Valmont will ich lieben, wie ich Nuni und die kleine Velda liebe, — ich will — er naht sich dem Bogel ich verstehe dich! — er nimmt ihn aus dem Käsg. Noch einen Ruß — und nun er läst ihn durch die Klust der Rauer Negen. lebe wohl — Wie freudig er die Flügel schlägt! —

Bie wohl wird ihm fein, wenn er im blubenden hain feine Gespielen wieder findet, die ihm mit Gestingen entgegen fommen, wenn er jn den Gebuschen gurude tommt, durch die er hupfte, als er noch nicht singen fonnte — sieh! da fliegt er wieder vorbei! — Fahre wohl, schneller Freund, wir sehn uns nun nicht wieder.

### 2melni.

Aber wie war es Dir moglich, Balmont, fo schnell Dein heutiges Bersprechen ju erfullen?

### Gusmann.

Es gelang ihm, nach taufend vergeblichen Bersuchen, bie ihn nie ermubeten, Gehor zu finden. Sebastiano wird nach Spanien vor Gericht geforbert; zugleich ift sein Orden auf ewig zernichtet, Alonzo wird abgeset, — und ich bin an seiner Statt hieher geschickt, Statthalter von Manilla zu sein.

### Mila: Mobbin.

Aber Balmont, warum tamft Du unter diesem fremben Gewande in meine schwarze Wohnung.

#### Balmont.

Um nicht zurückgewiesen zu werben, ba Alonzo seit langer Zeit schon alle anscheinende Freunde von Dir entfernte; einem Spanier versagte man den Eingang nicht. — Das Schiff meines Freundes Gusmann landete später als das meinige, ohne ihn war ich ohn, machtig. — Alla, Moddin, sollte Balmont ohne Hulse, nur mit Bersprechungen zu seinem Freunde kommen, der auf ihn hoffte? — Der Frem de konnte trosten, Balmont mußte etwas mehr als Trost bringen. —

### Amelni.

O des gartlichen Freundes! — Aber ist es nicht XI. Band. 22 wunderbar, daß wir noch hier stehen, daß wir vergef, sen, des neugewonnenen Gutes zu genießen? — Diese Bande stimmen zu unfret Freude nicht.

Ein und zwanzigfte Scene.

Borige. Confalve.

Gusmann.

Bas wollen Sie?

Gonfalvo.

Sie fprechen, gnadigster herr.

Ameini

nimmt ihre geftidte Binde.

Alla Moddin! Mun habe ich nicht vergebens gears beitet. Sieh, wie die Gotter unfrer furgsichtigen Sors gen fpotten, nimm diese Binde jum Andenten die fes Lages. Sie amgartet ihn mit der Leibbinde.

Busmann nach einer Paufe.

Gewiß? — Ich mochte ce fur ein Marchen, ober eine Frucht ber Ginbilbung halten.

Gonsalvo.

Richts weniger, gnabiger Herr. Mehrere Spanier haben diese Indianer landen sehen, von denen man weder weiß, woher sie kommen, noch was sie auf Masnilla wollen. Unter den Felsen gegen Often halten sie sich verborgen, an hundert Kanots siehn dort in versstedten Buchten. Ein vorübergehender Spanier hat deutlich von ihnen die Worte: Alonzo, Alla, Mods

Din, Rache gehort. Sein Sie auf Ihrer But, gnas biger Berr, biefe Beiben haben ichon manchen wackern Castilier hintergangen.

Gusmann.

Schon gut. — Der morgende Lag wird alles entbeden. —

Sonfalvo geft ab. Gusmann gieft Balmont auf bie Seite und fpricht mit ihm beimlich.

Balmont.

Und Sie konnen noch zweifeln?

Gusmann.

Aber die Borficht -

Balmont.

Nein Gusmann, er ist ein edler Mann, so daß Ihnen nachher auch der leiseste Berdacht webe thun wird. —

Gusmann.

Aber da es doch möglich ist —

Balmont.

3ch verburge mich fur ihn. — Sind Sie nun gufrieben? —

Gusmann.

Wenn er das Gefängnis verläßt, so darf ich also von Ihnen den Gefangenen fordern?

Balmont.

3ch bins zufrieden.

Gusmann.

Ich will indeß mehrere Boten aussenden, diese Nach: richt ift nicht unwichtig. — Er geht ab.

Mllas Moddin.

Bas ift Deinem Freunde, er fahe migvergnugt aus?

Balmont. O er ift ein mistrausscher Spanier,
— laß ihn. Die Nacht naht heran, komm, wir wols
len biesen Abend an einer frohlichen und freundschafts
lichen Lafel feiern.

### Mila, Mobbin.

Bir gehn ber Freiheit entgegen, die Traurigfeit bleibe ewig hinter diefen Schloffern gurud!
Sie gebn, in der Thur bleibt Eint Reben.

### Lini

geht jurud und nimmt bie laute.

O bu sufe Sangerin, haft mich oft froh gemacht, wenn ich nicht schlafen konnte; meinen Bogel hab' ich fliegen lassen, aber dich will ich mit nach Suhlu neh, men, du sollst mich oft an diese kalten Manern erin, nern, und wie lieb ich dich hier hatte. — Dich will ich nie verlassen. —

(Der Borhang faut.)

# Driter Aufjug.

(Mengegend am Meer, Racht, febr fcwaches Monblicht.)

# Erfte Scene.

### Omal,

ex Mettert hinter ben Belfen herauf, und ftellt fich oben auf bie Spipe einer Rlippe.

Weie die Bellen gegen die Felfen schlagen! — Große Wogen klettern aus der Tiefe herauf, und zerschmettern sich mit Bransen gegen die meißen Klippen. Wie der Bind durch die Felsenrigen pfeift, und das Moos am Abhang stüstert! Alles so ruhig, die ganze Gegend in seierlicher Stille. — Auf dieser Felsenbank sollen sie sich versammeln. — Ein verirrter Mondstrahl wandelt durch die schwarzhangenden Bolken, meine Freunde werden mich hier sinden. — er diest auf einem kleinen dorn. Wie der Ton über die Felsen hinkliegt! — Sie kommen! Ihre leisen Tritte drohnen durch die gewundenen Klippengange.

# 3meite Scene.

Dmal. Schabbin. Runwal. Mehrere Indianer.

#### Omal.

Cest Gud, Freunde. - Gie fegen fid auf den Steinfigen umber. Debes, nachtliches Schweigen liegt um uns ber, eine beilige Ginsamkeit begeistert die Seele gu erhabenen Gedanten, dies ift die Beit ber Ratbicblate. - Diese Rlippen tragen uns hoch in die Lufte binauf, bier find wir den unsterblichen Gottern naher: verhult Eure Saupter und betet in ichweigender Unbacht, baß thre Beisheit auf uns bernieberflicfe. Alle berhallen ihr Danpt, und beten fcmeigend. Eine Paufe. Seht borthin! bort, mo die Wolfen fo fraus und wild durch einander flu. then, bort liegt Manilla, - bort entsprang ich, und floh in Eure Arme, - bort feufat Alla , Moddin. -38t fprecht, - fprich Du guerft, Schaddin, Greis mit ben filbernen Locken, Deine Beisheit lentte fcon oft unfre friegerifchen Schaaren. -

# Schadbin.

Ihr wertraut meinem Alter und meiner Erfahrung, Ihr wißt, daß mich Alla, Moddin liebte, und meinen Rath gern horte. Dreimal war ich Hecrführer, zweis mal schlug ich an Alla, Moddins Seite die wilden Feinde aus unster glucklichen Insel, — darum verachtet auch ist meine Worte nicht. Steckt Eure Schwerter in die Scheibe und kampft mit Gute und Sanftmuth, der Sturmwind jagt die emporten Wogen noch höher, beim Wechen des lauesten Westes ebnet sich die Fluth.

### Omal.

Schaddin, Sanftmuth ben Qualern Alla , Moddins?

Site diefen driftlichen Barbaren? — Mein, schreckliche Biebervergeltung, Quaal um Quaal, Unversohnlichteit gegen Unversohnlichteit!

### Schabbin.

Spottet ber Rels nicht aller ber taufend Bogen, Die gegen ihn hinantampfen? Gebrochen rollen fle wehtlas gend ins Meer jurud. Bas willft Du mit Deiner Ohn, macht gegen die fvanischen unbezwinglichen Mauren? -Bas mit Deinem schwachen Bogen gegen ihre frachenben Donnerschlunde? - - Ba! mit scharffinniger Euce baben biefe Meuter bie strafenden Donner ber Botter erschlichen, hinter Unüberwindlichfeiten verschangt, werben fie unfrer und unfres Muthes footten. furchtbare Runft bat alle Tapferfeit des Mannes unnut gemacht. Gie schicken uns ben Sob aus ber Ferne, wir fallen, ohne felbst die Bollust der Rache ju schmetfen, und fle werfen uns lachend in unfre Graber. -Sal brauchte es nichts als Muth, wer murbe fragen und zweifeln? Baren Insulaner unfre Reinde, fo follte ein Schlachtgefang meinen Rath beginnen, - aber Eure Reinde find Befen, mit übermenschlichen Rraften im Bunde: barum lagt und mit ber Morgenrothe vor Manillas Thoren ericbeinen, und von ihnen mit lauter Stimme unsern Ronig forbern, vielleicht daß der Schrets fen - ber unerwartete Unblid bes Beers, ober unfre Rede - -

#### Om al.

O schweig, Schaddin; die Alla Moddins Seufzer nicht ruhrte, die willst Du durch Beredsamkeit bewes gen? — haben wir darum endlich nach langem Kriege jene Insulaner besiegt, um nun mit sanften Reden vor ben Mauern unster Feinde zu erscheinen? Schaddin, Deinen Muth hat das Alter gelahmt, Dein Arm fit im Kriege schwach geworden, darum ist Deine Sprache so friedlich. Jener Krieg auf Suhlu hat uns schon über sechs Monden von Alla Moddins Befreiung guruckgehalten, er ist gludlich geendigt, und unser guter Konig sollte noch immer in seinem Kerter schmachten?

### Shabbin.

Geben ihn die Spanier nicht frei, nun fo mag benn Gewalt, — aber unfer nactes heer gegen jene unüberwindlichen Bollwerte, ihre donnernden Feuerschlunde, — wir sind wehrlos, was haben wir auf unfert Seite?

#### OmaL

Das Recht, Schaddin. - Dies große Gefühl legt Gotterfraft in unsern Busen, Die Gewalt bes Bliges in unfre Schwerter, Gefahr und Lod treten vor diefem blendenden Schilde icheu gurud, Mauern fturgen nieber, und Donner fpielen furchtfam um diefen Glang. vermag ben Rampfer fur bas Recht ju besiegen, er fennt feine Unuberwindlichfeit, die Gotter gehn neben ihm, alles frurat erbebend auf die Rniee und befennt fic gitternd übermunden. Sa! mare nicht biefe große Ge rechtigfeit des Scheffals, wer magte es bann, ben Bofewicht zu bestrafen? - Frevler murben mit ebernem Stabe die Lugend beherrschen, - - nein, die Bot ter, Schaddin, die Gotter ftehn auf unfrer Seite; von ibrem hohen Richterftuhl ausgefandt, find wir hieberges fommen, die Schandlichen ju frafen, die Gotter werden ibre Diener nicht verlaffen.

# Schaddin.

Wenn sie uns fenden, warum stemmte fich bann

ein Sturmwind gegen unfre Schiffe, sie von diesen feindseligen Ufern zurückzuhalten? — O Freunde, hortet ihr die Wirbelwinde nicht, die in schrecklichen Flüschen zu uns sprachen? — Mir war, als sah' ich zwisschen den zerriffenen Wolken eine dunkle Hand, die uns mit ernster Bedeutung zuwinkte, — last uns ihr folgen. — Winde und Wogen werfen sich uns ungestum entgegen, last uns den Wink der Götter verstehen. —

#### Omal.

Laft ihn une verfiehen, fie schelten unfer 3dgern, unfern Rleinmuth, - dies ift mein Glaube. -

# Schaddin.

Sprich Du ist, Runwal; Du bift nach mir im Rath ber nachste. —

### Runwal

Dort seufzt Alla, Moddin! und dies ist die Loossung unser Schwert zu schwingen, und wie entfesselte Sturmwinde mit unsern Lanzen gegen Manilla's Mauern zu wathen. Meine Zunge ist nicht geschickt zum Reden, meine Worte sind rauh, — aber laut pocht mein Herz in meinem Busen, und seine Schläge zucken gewaltig bis in meinen Arm. — Auf! unser Konig seufzt dort! — hort ihr's? — D ich bedarf keiner Ueberres dung, in dem Namen Alla, Modd in liegt alles, was ich sagen konnte. Last Eure Speere und Schwerter im fruhsten Strahl des Morgens glanzen, Alla, Moddin sei frei, und Manilla stürze nieder! dies ist mein Rath: wer anders denkt, der spreche! aus schweigen.

#### Omal.

Rein Con? — Runwal, Du haft die Borte meis ner Seele gelefen, auch ich bin der Meinung. In bicfem Schwert, in bicfem Rocher liegt meine Bereds samfeit. Belcher Mann wird far feinen guten Konig nur fprechen, wenn er fur ihn handeln kann? Rein Bort von Idgerung. Mit der Sonne stehn wir vor Manilla's Thoren, das Schwert der Rache in der hand, — mag Schaddin doch zuruckbleiben.

### Shabbin.

Er wird nicht zuruckbleiben. Mein Nath war fried, lich, weil er mir der beste schien, aber auch mein Muth erhebt sich hoher in Gefahren. — Ihr habt ber schlossen: Nun auf zum Kriege! Auf zum Kampfe! Blast einen Kriegsgesang! Singt Schlachtlieder! Meine Dand bebt, es zuckt mein Schwert in der Scheide, die Pfeile klappern streitlustig in meinem Kocher. — Omal, Du hast mich schwer gekrankt.

#### Omal.

hier haft Du meine hand, Du bift mein wactrer Bruber.

#### Runwal.

Ich muniche, die Sonne mare ichon aufgegangen. Wenn Pfeile um mich zischen, Schwerter über meinem Haupte schwirren, und Schild gegen Schild sich brangt,
— o dann hebt sich meine Seele hoher, und mein Auge glanzt vor Freude. —

#### Omal.

Und die Birbelwinde follen das schone Suhlu verheeren, wenn ich dies Schwert eher niederlege, bis Alla Moddin frei ift! — Schaddin, und Ihr, meine übrigen Freunde, geht jest wieder zuruck, und ruftet Euch und Eure Schaas

m gum tommenden Borgen. Gabbin und die abrigen influener ftelgen wieder binter ben Beifen jurad. Du, Runial, bleibe bier, wir wollen auf diefem Felfenfige ben panen Morgen erwarten.

#### Dritte Scene.

#### Omal Runwal

Omal wicht Runmal die Dand.

Stunmal! Du bift mein Freund! — Gieb mir Deine Dand! Du fichtst morgen zu meiner Seite: M' ich, so tummre Dich nicht barum, laß meinen eichnam immerhin zertreten werden, und bente nur und Mary Moddin. — Chen bas thu' ich, solltest Du u Boben fturzen.

Nunwal.

O wie wird mein herz emporschwellen, wenn ich iber die Steinhaufen Manillas hinschreite, und den terter Alla Moddins sprenge.

Omal.

Bie lange gogert heut die Sonne!

Runmal.

Sieh, wie sich schon alle Finsterniß nach Westen bingieht, wie ber schläfrige Lag sich langsam hinter enem Berge aufhebt, und mit den lichtscheuen Augen blingelt.

Omal fpeingt auf.

Es wird heller in Often!

Runmal.

Dort schon der lachelnde Bruder des Lags, ber

ewig junge Morgenstern, ber feine goldnen Locken aus ben falten Bogen bebt.

#### Omal

Das Morgenroth zieht fich flammend in Often ber, auf, und reicht uns fein feuriges Schwert, die Feinde zu ftrafen.

#### Runwal

Sieh, wie die Gegend aus ber Finfterniß hervor, fleigt, wie die Erinnerung vergangener Zeiten.

#### Omal.

Steh auf! — Sieh, borthin, wo ber Fels sich diffnet, wo jene schwarze Wolke so eben vorbeischwebt, bort in jene Bucht hinein liegt Manilla! — hal bort seh ich seine Thurme, bort seufzt Alla, Moddin, und klagt über unser Idgern. — Iht komm! — Wir wollen unsre Freunde versammeln. Er bien auf seinem born, eine abniliche Antwort von unten; fie fteigen hinab.

#### Runwal im Dinabfteigen.

Bie furchtbar biefe Klippen durch einander gewor, fen find!

#### Omal.

Bie ein Meer, bas fich im Sturm verfteinerte.

(Manilla, im hintergrunde bie Beftungswerte und bie Stadt, por biefer ein großer Ball, unten Baume auf einer Cone.

#### Bierte Scene.

Lini,

oben auf bem Ball; er tommt frohlich mit feiner laute.

Doch Sterne am himmel? - Billfommen, mas babt ibr indef gemacht? - Es find aber nur fo menig goldene Dunfte bort, es muß mohl bald Lag fein. -26 ja, benn noch keine Nacht ist mir so lang gewore ben, als biefe. Luftige Baffer rauschten um mich ber, blubende Baume mehten über meinem Saupte, Gube Inaner tangten nach froblichen Bloten, - noch nie mar ich so angenehm traurig und frohlich zugleich, ich fab schon alles im halben Traum, mas ich zu feben munichte, und weinte bann, daß es noch nicht wirklich ba war, baß es immer noch Macht blieb, so oft ich auch die Augen aufschlug, und von neuem wieder einschlief: aber lett ift es ba. - Bie die Winde durch die Baume rauschen, wie ber himmel im golbenen Scheine glubt! - Sa! dort fahrt in purpurnen Fluthen die Sonne mit ihren flammenden Segeln empor! - Ble fich alles frent! Die Bogel jauchgen, Die Baume find froblich, die grunen Thale lachen, - alles, Lini, weil bu nicht mehr trauerst. - O mir ift, als follt' ich vor Freude von diefem grunen Berg herunterspringen, daß ich frohlich im grunenden Baine irrrte, ben Bine ben nachjagte, Die burch Blumen meben, bag ich mit ben Lerchen ju ben rothen Bolten emporfloge! Alles zwits fcert, alles fingt; finge du auch, Lini! Er felt und fingt.

Bezwungen flieht die Nacht zu ihrer schauervollen Hole:
im goldenen Triumph gekront mit tausend Strahlen steigt sugendlich die Sonne auf, sie schwingt, ein Zeichen ihres Siegs, des Morgenrothes flammende Standarte.

So flieht der Rummer, vor der Freude Glanz, und fturzt erschrocken auf ewig in das Meer.

#### Funfte Scene.

Lini. Alla-Mobbin. Amelni.

Alla, Moddin

fommt mie Mmelni Mem in Mem.

Bir find mit der Natur erwacht, - freuft Du Dich nun, Du kleiner muntrer Ganger?

#### LinL

D ja, Bater, — aber ich muß mich fo allein freuen, nun mocht' ich auch wohl ben kleinen Runi und meine andern Gespielen wieder sehen, dann wurd' ich noch weit froblicher sein.

#### Alla . Modbin.

Auch dieser Bunsch wird erfüllt werden, benn wir werden nun bald über die grauen Bogen nach Suhlu fahren.

#### Lini.

D ja, bald, lieber Bater! es ift hier fcon, aber

vort ift es noch weit schoner. Mein Garten, meine Palmbaume, meine Rosenstocke, — was die machen? Ob mich mein Baum wohl wieder kennen wird? — Bas werden wohl meine kleinen Freunde sagen?

#### Amelni.

Ach, es wird sich so manches verändert haben. — O wie schon, wie erfrischend weht uns die Luft der Freiheit entgegen, wie lieblich spielen die Lufte durch die grunen Baume, goldgesaumte Wolken schweben durch die dustern Wälder. — Wie ein goldner Glanz auf den rieselnden Wellen zittert! — wie der himmel im purpurrothen Scheine flammt, wie die Vdgel jauchzen und die Wiesen duften! — sie finkt im bochften Gefahl des Glads an die Vrust Allas Woddin! — tannst Du benn noch traurig sein?

#### Alla, Moddin.

Nein, Amelni, das ware Undantbarteit gegen bie gutigen Gotter; ich fuhle mein Gluck, ich darf ungesfesselt meine Arme wieder ausstrecken, ich sehe in aller ihrer Majestat die Konigin des himmels wieder, ich athme wieder Freiheitsluft, der duftre Kerter ist hinter uns verschlossen; — ach, liebe Amelni, sieh dorthin! Sieht dieser Baum da nicht dem ahnlich, der in Suhlu vor unserm hause grunt.

#### Amelni.

Ja, Alla Moddin, er fteht eben fo wie biefer auf einem kleinen Sugel, und feine Zweige raufchen auf unferm Dache, rechts fließt, wie hier, ein kleiner Strom vorüber, und schlupft geschlängelt zwischen blus migen Ufern, — ber Baum tragt eben folche weiße

1

ħ.

a

婤

ú

r

Bluthen; — sieh, wie die Morgenwinde in dem Bipfel wuhlen, und einen Bluthenregen im Glanz der Morgensonne über den Bach hinstreuen, — ach, gerade so wie an dem Lage, da wir von Suhlu abreissten und von unserm Gartchen Abschied nahmen, — alle jene schonen Bilber kehren in meinen Busen zurück, alles so neu und frisch, ach, unfer Leben beginnt heut von neuem, wir wollen von nun an jeden Lag, jede Stunde anhalten, keine soll, ohne Freude zu geben, vorübers sahren.

Lini

hat fich niebergefest, und fieht mit Entjaden in bie foone Gegenb.

Alla, Moddin.

Aber Amelni, bleibt Deine Seele gang heiter und ungetrubt, wenn Du an Suhlu bentft? — Drangt fich teine angstliche Empfindung ju beinem herzen?

Amelni.

Rur die Freude fann jest ben Bugang ju meiner Seele finden.

Alla, Moddin.

On sagtest vorher: "Ach, es wird sich so mandes verandert haben." — Mancher Baum ift größer geworden, unfre kleinen Palmen an dem See find emporgeschossen, Lini's Baum ist gewachsen, unfre Rosenstöcke sind uns unkenntlich geworden. — Ach, Amelni, wenn uns ganz Suhlu unkenntlich warel

Amelni.

Bober diefe Beforgniß?

Alla: Modbin.

Mein Bolf hat meiner vielleicht vergeffen, ce vergal

meiner in dieser langen Zeit, fremde Wolfer haben viels leicht Suhlu verheert, — ach, vielleicht machfen Dors nen da zwischen Steinhaufen, wo sonst unfre Bobs nung ftand, Difteln überziehn wohl unfern Garten, vielleicht —

#### Lini fpringt auf.

Sieh, Bater, bort hinter jener Mauer fagen wir fonft und weinten, — man fann von hier bie fleine Deffnung fehn, burch bie ich meinen Bogel habe fliegen Laffen, — wo mag er jest wohl fein?

#### Mila, DRobbin.

Wenn ich meine Freunde wiederfinde, mein Bolt noch fo, wie ich es verlaffen habe, wenn Omal noch berfelbe ift, — welch Glud ift bann bem meinen gleich?

#### Lini.

O tomm Bater, borthin glangt ber Than ber Biefe fo fcon, tomm nun auch auf jene Geite!

#### Mila, Mobbin.

Dun mohl, Du Ungebulbiger! Gie gebn ab.

POWER STATE

#### Sechste Scene.

Gusmann. Balmont von ber anbern Seite.

#### Balmont.

Der edelmuthige Spanier ift noch immer mife trauisch? —

#### Gusmann.

Rein Mistrauen, nur Borficht, wenn Gonfalvo's Ausfage anders Bahrheit ift.

MEN.

#### Balmont.

Dal bort schleicht Alongo traurig ber, - er danert mich.

#### Siebente Scene.

#### Borige. Alongo.

#### Alongo far fic.

Konnt' es denn nicht anders fein? — Ach Sebas stianol — Ift es so weit gekommen, daß ich den Ansblick der Menschen scheuen, und wie ein Verbrecher herumschleichen muß? — Wodurch verdiente ich dies Schickfal?

#### Balmont

geht auf ihn ju, und faßt freundschaftlich feine Dand. Alongo!

#### Miongo.

O — lassen Sie mich — ich — Warum folgte ich nicht Ihrem Nathe? — Warum horte ich nur bie Worte Sebastiano's und war taub fur die Stimme ber Wahrheit? —

#### Balmont.

Dies, Alonzo, war die Absicht meines gestrigen Besuchs; es that mir webe, Sie zu kranten, da ich Sie kannte; ich wunschte, daß eine That Ihr Amt beschlosse, die Ihnen die Liebe Alla : Moddin's und ber Welt verschaffte, doch Sebastiano —

#### Gusmann.

Bleiben Sie bei uns auf Manilla, wenn Sie von feinem wichtigen Geschäfte nach Europa zurückgerusen twerben, Sie sollen von meiner Freundschaft überzeugt twerben. Rein Betrüger wird nun mehr Ihre Gute migbrauchen, benn Sebastiano verläßt mit allen Jesuiten biese Gegend.

Mila. Dobbin fommt ihnen mit Umeint entgegen.

#### Achte Scene.

Gusmann. Balmont. Alongo. Allas Moddin. Amelni.

#### Mongo nabert fic Mila. Mobbin.

O verzeihe mir, ebler Mann, — o daß Du mir nicht banken kannst, bag Du auf mich gurnen mußt, schmerzt mich jest tief im Innersten meines herzens.

#### Milas Mobbin.

Ich zurne nicht auf Dich, ich weiß, Du warst nicht die Ursach meiner Leiden; ich bin frei, ich bin gludlich, alles übrige ist nur ein Traum gewesen, ich bin erwacht; ist laß uns nicht weiter von der Nacht sprechen, sieh, der Morgen lächelt uns entgegen.

#### Reunte Scene.

Borige. Lini, ber febr febrett berbettauft.

Alla : Mobbin.

Bas ift Dir, lieber Sohn? Du fichft bleich aus, — Du bift außer Athem, — rebe!

Lini.

Ach, Bater, als ich bort voller Frende herumbupfte, sah ich Sebastiano plohlich mit glubengen Augen auf mich jukommen, — barum eilt' ich fo.

#### Bebnte Scene.

Borige Cebaftiano.

Sebaftiano elle fonel berbel.

Bo ift Mongo? - Bo ber Gouverneur?

Busmann.

Bas verlangen Sie?

Sebaftiano.

O Gusmann, - Alonzo, - ich irrte boch nicht, es hat fich entschieden.

Alonjo.

Bas?

Sebaftiano.

Berratherei! — Ja, Alla, Moddin, noch einmal nenn' ich Dich einen Berrather, — Deine Freunde find gelandet, und nahen in großen Schaaren der Beftung.

#### Guemann.

Go mare es bennoch mahr gemefen, Balmont?

#### Balmont.

Unmöglich, ich verburge mein Leben fur ibn!

#### Mila: Dobbin.

Ein Berrather? - Sebastiano, ich faffe Deine Borte nicht.

#### Gebaffiano.

Ich fabe ihre feindliche Anzahl von einem Felfen berab, — fie naben mit einem wilden Betummel, mit einem fürchterlichen Schlachtgefang. — Mongo, wir hatten und nicht geirrt, nun ift die Schandlichkeit des Elenden und unfre Unschuld offenbar.

#### Mila . Dobbin.

Ich bin wie ein Traumender, ber aus einem tiefen Schlaf erwacht, und ben nicht versteht, ber ju ihm spricht. Deine Worte flingen mir wie Rathfel, — und boch ahnde ich —

ń,

#### Gebaftiano.

Hort! hort wie wild ihr Kriegsgeschrei aus ber Ferne baberbraußt! — Es ist Dir fein Rathsel, Alla: Moddin, Deine schändlichen Freunde führen endlich Deine Unschläge aus, sie tommen endlich, diese Mauern ju sturmen, und von unsern Zweiseln zu befreien, und Dir das Brandmahl der Verrätherei auszudrücken.

#### Mlla: Doddin.

3m Angeficht bes himmels und ber aufgegangenen Sonne, im Angeficht ber Gotter wiberfprech' ich Dir laut, mag tommen was ba will, ich bin ohne Schulb.

#### Eilfte Scene.

Borige. Die Indianer.

Dan hort einen wilden Schlachtgefang, von vielen Inftrumenten begleitet, ber nach und nach immer naher tommt, bis die Indian er endlich unten auf der Ebne erfcheinen. Alla, Robbin fieht indes nachdentend; Gusmann zweifelhaft in der Berne; Gebaftiano verfucht es mehrmals mit Alongo zu fprechen, der ihm aber immer ausweicht.

Brause baher im wilden Geton, wie Meeressturm gegen Klippenmauern, wie bes furchtbaren Donners Gang burch bes himmels unendlichen Raum,

Schlachtgefang! -

Im Blutgewande, mit der Vernichtung lodernden Fackel naht die Rache. —

Schwert an Schwert,

Bruft gegen Bruft, schwimmen wir fuhn den Strom hindurch, der uns mit tausend Strudeln entgegen tampft!

Todesgerdchel,

Buthgebrull,

find des schwarzen Krieges furchtbare Wagenlenker. —

Bur Rache! zum Siege! Last den Blig um unfre Loden flattern, ben Donner wild um unfre haupter schelten, wir brechen fuhnes Muthe durch Tod und Gefahr! Wie Wogen spalten fich die Schrecken vor des Tapfern Bruft,

wie Sturmwind fliegen fie mit scharfen Klauen nach dem Racken des feigen Frevlers. Bur Rache! zur Rache! wie schließende Flammen fturzt den Schändlichen vertilgend entgegen! Fahrt triumphirend auf ihres Blutes purpurrothen Bogen

#### Gusmann.

nach Sublu zuruck. —

Sebastiano, gehn Sie ju den Frevlern hinab, und fragen Sie sie in meinem Namen, was sie verlangen?
Sebastiano geht ab, der Befang fabrt fort.

Sernichtung burch bie Luft baher! An ihren Schwingen hangen Lobesseuchen, von jeber Feber tropft vergiftet Blut. —

Die Gotter figen im furchtbaren Rath, und werfen stumm die schwarzen Burfel, sie winken den bleichen Dienern, der Berzweiflung mit dem knirschenden Zahn, der Lodesangst mit den starren Augen, sie kommen mit wilden Geberden, — wen werden sie als ihre Beute greifen?

#### Sebastiano

ift ju ihnen heruntergetommen, Omal gest iffm entgegen.

Wer seid Ihr, die Ihr mit diesem brobenden Gesang die Luft erschüttert? Bas ift Ener Berlangen?
— Der Befehlshaber dieser Bestung sendet mich zu
Euch. —

**3**60

#### Omal.

Sa! das ift ber ichandliche Priefter, ber taglich unfern eblen Ronig marterte.

#### Runwal

fturgt wild hervor, und flicht mit feiner lange Gebaft iano nieber.

Dieser? - so nimm ben lohn bafur. -

#### Omal.

Runwal! schäme Dich, grauer Krieger, er war ja wehrlos. —

#### Runwal

ftebt einen Augenblid nachbentenb, bann wirft er unwillig feine Lange bin.

O, — ich habe wie ein Knabe gehandelt, ich darf biefe entehrte Lange in teiner Schlacht mehr fuhren. —

#### Alla, Moddin

tft indes mehr bervorgebreten, er ruft laut und mit ernfter Stimme. Omal I

#### Omal

blidt empor, im milbeften Musbruch ber Frende.

Sa! Suhluaner! Suhluaner! ba fteht er! — Allas Mobbin!

Alle werfen fich nieber; ein ungeftumes Frendengefchrei verwirrt burch einander.

#### · Alla . Moddin.

Suhluaner, foll ich mich freuen, oder trauern, daß ich Euch wiedersche? — Wie oft hab' ich im Rerter nach dem Anblick eines biedern Landsmannes gesschmachtet, Ihr streckt mir jauchzend Eure Sande ents gegen, aber sie sind mit Blut befleckt, ich kann mich nicht freuen.

#### Omal.

O Ma : Mobbin, - wir tommen mit ber Rache, mit ber Freiheit, Du follft wieder ber unfrige werben.

#### Alla: Moddin.

Ihr irrt meine Freunde, meine Unschuld ift er, kannt, so eben bin ich frei gesprochen, und Ihr werft von neuem einen schweren und gerechten Berdacht auf mich. — O führe Deine Schaaren zurud, Omal, ich folge euch sogleich, Ihr seht, ich bin frei, mein Kerster fleht verschlossen, was verlangt Ihr mehr?

#### Omal

Rein, Alla-Moddin, Deine Grosmuth will unfre Rache tanschen, mit großem Mitleid willst Du Deine Feinde schonen, Du bist nicht frei; sie fürchten unsern Muth, und Du hast es ihnen versprochen, so zu uns zu reben, — nein, wir sind nicht vergebens hiehergefommen, die Götter haben endlich unser Flohn erhört, und die Feinde Suhlu's durch unser Schwert bestegt; auf, meine wacken Landsleute! nun find noch diese Feinde übrig, zwar grausamer und unmenschlicher als zene, aber auch sie sind nur Sterbliche! Wir weichen nicht, Alla-Moddin, wir haben's beschworen.

#### Alla, Mobbin.

Omal, Du warst von jeher mein treuer Unterthan, aber ist sprichst Du wie ein Aufrührer, — sieh, ich, Dein König, ber wissentlich noch keine Unwahrheit sprach, versichert Dich, daß er frei ist, daß er glücklich ist, wenn Du seinen Worten glaubst: barum stede Dein Schwert ein, das hier so unnus funkelt. — Beh, und führe Deine Schaaren in ihre heimath zuruck.

in Suhlu will ich Dich nmarmen, Omal; vergiß nicht, baß Dein Ronig zu Dir fpricht, beffen Befehlen Du sonft gern gehorchteft.

#### Omaki

3ch darf nicht jurudgehn, wir haben geschworen, die Thur Deines Kerkers ju sprengen; ein Suhluaner barf seinen Gib nicht brechen. Deine eble Seele will uns tauschen, Du bist nicht frei. — Suhluaner, wollt 3hr mit ungerötheten Langen wieder nach Suhlu jurrudschiffen?

#### Mile.

Rein, wir tehren nicht gurud, wir haben geschworen. 211a. Dobbin.

Geschworen? - Omal, und Ihr alle meine getreuen Unterthanen! - Go bort benn bie Bitten bes chemals geliebten Alla : Moddin, ba 3hr feinen Befehlen nicht aeborchen wollt. - O feht, wie alle meine Freunde von mir, wie von einem Berpefteten jurudweichen, felbft mein gartlicher Balmont fentt ben Blick, und fceint nachzubenten; - mich freut die Liebe, mit ber 3br ju mir tommt, - aber Gure Bartnadigfeit macht mich traurig. Goll bas erfte Gefchent, bas mir meine Suhluaner bringen, Behmuth fein? Geht, Sebaftiano liegt ermorbet, alle Augen wurzeln auf mir, als bem Urheber Diefer That, - Gure Liebe, Suhluanet, ift Grausamkelt; nein, 3hr liebt mich nicht, wenn 3hr nicht friedfertig ju Guren Schiffen gurudfehrt, 3be felb meine Feinde, wenn Ihr nicht sogleich Gure brobenden Langen beschämt in die Erbe verbergt. - D Amelni, Pini, Balmont, helft mir bie Grausamen erweichen. - O 3br Sarthergigen, febt, ich fann meine Ebranen

nicht zurüchalten, das Antrauen meiner Freunde wendet fich schüchtern von mir ab, Ihr bleibt bei meinen Bitzten ungerührt, Ihr glaubt nicht meinen Betheurungen; Eure erlogene Liebe ist Blutdunk, Ihr lechzt nach Mord, mit Ligerstan schwingt Ihr Ener Schwert, wie ein Räuber forderst Du Deine Freunde, Omal, zum Kampf, — o ich muß mich schämen, daß meine unmännlichen Augen weinen, statt mit zornigen und gebieterischen Blicken auf Euch herabzusehn; Ihr trott meiner nachz gebenden Schwäche, Ihr verachtet meine Stimme, der Ihr sonst gern als Kinder gehorchtet, Ihr frankt mich schwert.

#### Omal.

Bir haben gefdworen! -

#### Alla, Moddin.

Du Stolzer! — Geschworen? — er wendet fic um. Ha, meine Freunde, warum seid Ihr so stumm? — Warum schlagt Ihr vor meinen Bliden die Augen nieder? — Und auch Du, mein Balmont? Er gebt auf Balmont 3u. Balmont, erwache aus Deinen Träumen! — Du zweiselst?

#### Balmont.

Mein, Alla , Modbin.

#### Alla, Moddin.

Deine Freundschaft bleibt mir noch übrig. — Er umarmt ibn, und reißt in eben dem Augenblid Balmont's Schwert
aus der Schelde, dann ftarzt er jurud und spricht zu den Indianeen. Dun, Ihr hartnäckigen, nun hab' ich auch ein
Schwert in meiner Gewalt, nun darf ich Euch wieder
trogen. — Er fest den Griff gegen die Erde, und die Spise
gegen seine Bruft, Amelni fibrt zusammen.

Die Indianer erfcredenb. Alla: Moddin! — um aller Gotter willen!

Alla, Moddin.

Run fturmt an gegen biefe Mauern, nun lagt Eure Baffen leuchten: aber, hier schwor' ich ce feierlich bei ben Gottern, bem ersten unter Euch, ber biefe Balle Mun rufe betritt, springt mein Blut entgegen. boch Deine Freunde gur Schlacht, blutdurftiger Omal, brullt boch Euren frechen Schlachtgefang, Ihr lecht nach Blut, und Eures Ronigs Blut foll Euch zuerft entgegen ftromen. Omal, meinen Befehl haft Du nicht geehrt, meine Bitten haft Du verachtet, mas liegt Dir an Alla , Modbins Leben? Renne mit Deiner Standarte berauf, und pflanze fie bieber, und Du fannft die Wonne genichen, fie in Deines Konigs Blut ju tau: Warum gogert 3hr? - Barum bift Du fo ftumm, Omal? - 38t babt 3hr ju mablen, fpringt auf meinem Leichnam auf die Mauern, - ober febrt nach Sublu zuruck. — Nun Omal? —

#### Omal.

Ach, Alla , Moddin, Du hast ben grauen Krieger unbarmherzig entwaffnet, — ich kann nicht sprechen, — benn brennende Thranen, — schwere Seufzer, — komm Runwal, fuhre sie zu den Schiffen zuruck, — fuhre sie zuruck.

Runwal.

Billft Du nicht mit uns gehn?

Omal.

Mein. -

Runmal.

Warum willst Du zuruchleiben? -

O frag' mich nicht. -

Runmal.

Allas Moddin, - wir fehren ju unfrer Seimath gus rud, - aber fehn wir Dich in Guhlu, guter Ronig? -

Mlla, Dobbin.

Moch ehe die Sonne finft, folg' ich Guch über die Bogen, — bann find wir auf einheimischem Boden, und grußen uns ohne Pfeil und Rocher, ohne Schwert. — Er tagt bas Schwert fallen, und wirft fic in die Arme Balmont's und Ameint's, die Indianer blafen einen traurigen Marich, und gleben von der Bahne, Omal bleibt, und wirft fich unten ftumm an den Ball nieder, fein Schwert schleubert er welt von fich weg.

#### 3mblfte Gcene.

Die Borigen, ohne bie Indianer.

Gusmann

Bergeih', edler Freund, ich bachte flein von Dir.

gini.

Bater, wir wollen nach Suhlu fahren, alle meine Landsleute find ichon wieder fort, nur Omal ift noch da, frag' ihn doch, warum er fo traurig ift, und nicht zu uns tommt.

Mila : Dobbin.

Omal, warum bift Du allein jurudgeblieben ?

#### Omal

Ich habe es geschworen, und ich kehre nicht ohne Dich nach Suhlu, — schiefe doch einen Morder zu Deinem getreuen Omal herab, — o, seit Alla-Moddin mich so tief gekrankt hat, will Omal gerne keinen. — Sieh, mein Schwert liegt dort, ich werde nicht nicht widersegen. — Einen solchen Augenbilet hatt' ich noch nicht erlebt, — den Freund, der aus zu großer Liebe sehlte, behandelst Du wie einen Meuter, — o, weiter, laß mich erwurgen, und sei durch meinen Tod verföhnt.

#### Alla, Mobbin.

Omal, On kennst Deinen König nicht mehr, Dein Trop krantte mich, aber ist sind wir wieder Freunde, tomm herauf!

Omal.

Du bift wieder mein Freund?

Alla: Moddin.

Romm, meine Arme find Dir gedffnet.

#### Omal

runt ben Ball fones binauf, und fturt ju ben Sigen Alla. Robbin's, Diefer umarmt ibn.

O vergieb, vergieb mir!

Alla, Moddin.

Sich, ich bin frei, und kehre mit Dir nach Suhlu gurad.

Omal.

Dich bin gludlich! Er fniet ju Amelni's Bufen, bann nimmt er lin in feine Arme und fußt ibn beftig.

Lini.

Omal, warum bift Du von uns gegangen?

#### ∞Omal.

Um Dich wieder frei ju machen, doch meine Dabe war unnug, und dafur bant ich ben Gottern.

#### Baimont

O Alla Moddin, Freund, ist las mich fprechen, und gewähre mir eine Bitte.

#### Allas Mobbin.

Bas fann Balmont bitten, und was fann ihm Alla : Mobbin gewähren?

#### Balmont.

Ich habe ist Europa verlassen, und zwar auf ewig.
— Eine grausame Tyrannei halt mein Baterland in ehernen, vielleicht unzerbrechlichen Fesseln, ich kann nicht unter Menschen leben, die sich schämen Menschen zu sein; diese Herrscher und Knechte sind mir ein empdrender Anblick, ich will unter freien Menschen gern ein Mensch sein, — in Europa darf ich es nicht, ich werde unterjocht, und soll andre unterjochen, ich mag kein Tyrann, aber auch kein Stlave sein, — wird es einst besser, dann kehre ich wieder zuruck, bis dahin vergenne mir, dir nach Suhlu zu solgen. —

#### Mllas Mobbin.

O Freund, wie unaussprechlich gludlich machft Du mich! — Bas meine kuhnste Hoffnung nicht zu traus men wagte —

#### Balmont.

Dort will ich an bem Bufen ber gutigen Ratur leben, und wieber jum Rinde werden, ich will mit Euch pflanzen und faen, und an ber Seite meiner

ترو

neuen Braber bas Schwert gegen Suhlus Feinde fuh: - ren, Dein Freund und Unterthan.

Alla, Mobbin.

Mein Freund, Ameini's und Lini's Freund - und wenn ich einft fterbe, ihr Bater.

Sie umermen fid.

## Lubwig Eied's

# S d r i f t e n.

Zwolfter Banb.

Derr von Buchs. Epicoene. Die Theegefellschaft.

Berlin, bei G. Reimer, 1829.

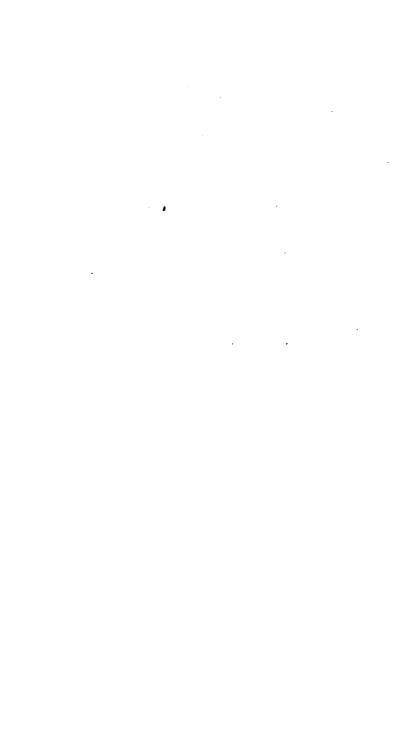

Ihrer Wissenschaft und Fürsorge verdanke ich es vorzüglich, daß ich noch rüstig und thatig sein, wie daß ich mein Leben noch heiter fortsühren kann. Unter Ihrer Obhnt und durch Ihren arztlichen Beistand befinde ich mich in den zehn Jahren, seit ich mich in Dresden aushalte, viel besser, als in früheren Zeiten. Genehmigen Sie, verehrter Freund, diesen meinen diffentlichen Dank. Wie viel Sie mir außerdem als Freund sind, wie viele schone Stunden ich in Ihren Gesprächen und Mittheilunden ich in Ihren Gesprächen und Mittheilunden

7

gen genieße, wie febr Sie auch andre, mir theure und befreundete Wesen durch Ihre Kunft, Ausmerksamkeit und unermüdete Fürsorge geschäft und mehr wie einmal gerettet haben, dafür giebt es freilich keine Erwiederung, als den Dank des erfreuten und gerührten Herzens.

2. Tied.



#### Dem

## Hofrath und Leibargt Althof

in Dresben.

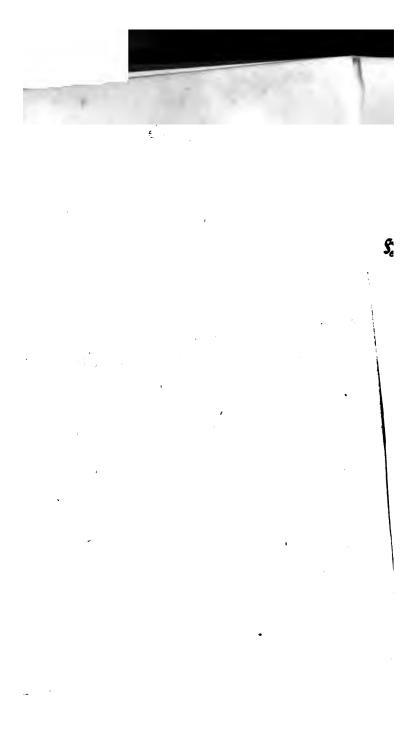

### Herr von Fuchs.

Ein Luftspiel in brei Aufgugen, nach bem Volpone bes Ben. Jonson.

1 7 9 3.

#### Perfonen.

perr von guat. Bliege, fein Dausfreumb. Seper, ein Abvotat. bon Rrabfelb, ein alter Belmann. Rarl von Rrabfelb, fein Cobn. Rabe, ein Raufmann. Louife, beffen Dunbel. griebrid, Bebiente bes herrn v. Fuds. Deter, Rurner, ein reifenber Gelehrter. Mabam Murner. Birnam, ein Englanber. Gerichtsbiener. Bier Ridter. Gin Rotar. Stumme Derfonen.

Die Scene ift in einer fremben Seeftabt.

#### Erfter Aufjug.

#### Erfter Auftritt.

(Ein Bimmer, zur linken hand ein Schmit; zur rechten, etwas mehr im hintergrunde, ein großer Krankenftuhl; neben bem Schranke ein Schirm.

Friedrich, Peter, bie bas Bimmer aufraumen.

Peter.

Db der herr wohl icon aufgestanden ift? Friedrich.

Ich weiß nicht. -

Deter.

indem er den Trentenftuhl auf die Seite folebt. In dem Stuhle muß es fich mit mahrem Bergnus gen frank sein lassen.

griebrich.

Meinst Du?

Peter.

Und vollends fo, wie der herr von guchs ---

Bie so?

Peter.

Je nun, ich meine, daß er doch dabei gesund ift, wie der beste Fisch -

#### Friedrich.

Wenn er von dem Geschwäß etwas bort, so haft Du am langften hier gebient.

#### Peter.

Ja, daß ich boch ein Tolpel ware: — Rein, den Punkt in unserm Kontrakt werde ich gewiß nicht vergessen. Es gefällt mir hier im Pause; Du bist ein guter Kamerad, die Kochin ist ein hubsches Madchen, ber herr bezahlt guts — und da mag er nun meinet halben auf den Job megen; ein Bedienter hat sich um die Berrichtungen seines herrn nichts zu bekummern.

#### Briebrich.

Daß Du Dich nur aber gegen niemand grembes versprichft!

#### Peter.

Ei, als wenn ich so ausnehmend auf den Kopf gefallen ware! — Du bentst wohl, weil ich erst drei Wochen in der Stadt diene? — Ja, da sollst Du mich noch kennen lernen: in acht Tagen will ich Dir aufzurathen geben, grausame Russe aufzubeißen, denn —

Briedrich.

Fort! — ber herr fommt.

Beibe geben ab.

#### 3meiter Auftritt.

von gud's im Schlafrod; er geht foglich jum Schrant, und ichlieft ihn auf; er betrachtet mit imigem Bohlbehagen einzelne Gelbbeutel, und gahlt Golbftude ab.

#### v. **சும**ர்க்.

Mh, guten Morgen, guten Morgen, theure Rreun: be! - Benn man mit Sonnenaufgang gleich feine gange liebe Ramilie por fich fieht, - o bas ift eine freudige Empfinder Gies find bie mohlgezogensten Rinder, bie man hat Tann, die jartlichsten Anverwandten. - 3ch habe mich aus ber Belt gurudgezogen, um in einer weis fen Ginfamteit euch gang allein gu leben; fur mich giebt es feinen Rrieg und teine Beltbegebenheiten; in Diesem fleinen verschlofnen Staat, lebt ihr Ludwigs, Friedrichs und Bilbelms, in ber großten Ginigfeit neben einander: bics ift der mabre Stein der Beifen; die Linftur, die ben Dummfopf jum Philosophen, ben Laugenichte jum Bohle thater bes Menschenge macht. — Rarren behaupten, das golden Gentre ei verloren; Dichter, die froh sind, wenn fie entirel Gilbergelb in die Sande befommen. befommen; - aber ber kenner weiß, mas er bavon halten foll. - Wenn bie verdammte Liebe mir nicht bas leben fauer machte, fo mar' ich ber glucklichfte Menfc auf Gottes Erbboben. Er verfdlieft ben Sorant.

#### Dritter Auftritt.

von guchs. Bliege.

Bliege.

Guten Morgen, gnabiger herr! Bie haben Sie ges fchlafen?

v. Fuchs.

Biemlich; und ich war fo eben in meiner Andacht. Er jeigt auf ben Schrant.

Bliege.

Es thut mir leib, baf ich Sie geftort habe.

v. & u ch s.

Thut nichts: - mir wird jeben Morgen beim Auffein fo mobl'ums Berg, wenn ich biefes golbene Allphabet burchlefe.

Bliege.

Raturlich.

v. Fuchs.

26 Bliege, mas fehlte mir noch, wenn mir bas Ribofen nicht fo im Ropfe ftecte?

Fliege.

Riges.

v. Buchs.

Und bas in meinen alten Tagen! Me Borginge tann mir biefer Schant verschaffen, — nur nicht Schonbeit.

Bliege.

Die Allmacht bes Golbes -

v. Fuchs.

Benn es mich hier im Stiche ließe!

#### Bliege.

Benn uns nur nicht ber Gobn des alten Rrabfeld im Bege ftanbe, ber ferblich in fie verliebt ift!

#### v. Ruchs.

Und der alte Bormund Rabe felbft, der fie wie ein Drache fur einen gewiffen herrmann hutet; fur einen Rerl, ber fest in ber Belt umberreift, um in einem fremben Rlima feinen Berftand jur Steife tommen ju laffen.

#### Alica c.

Man muß ben Bormund einschläfern; - und ich will diese Medea fein, und Ihnen dies goldene Bließ erobern.

#### v. 8uds.

Du bif ein braver Mann, ein treuer Freund.

#### Rliege.

Ich thue alles fur Gie, mas ich fann; benn Gie find mein Gonner, mein Befchuber, mein gnabiger herr.

#### 9. Ruchs.

Und werd' es bleiben : - bier baft Du meine Sand darauf.

#### Rliege.

3ch glaube Ihnen, benn ich tenne Ihren Chelmuth. v. Buchs.

Du irrft Dich nicht; benn ich habe wirklich einen ftarten Bang jum Ebelmuth.

#### Mliege.

Es ift einer Ihrer erflarteften Borgage.

#### v. Ruchs.

3ch tann mein Gold mit dem ruhigsten Gewissen betrachten.

Bliege.

Barum nicht?

v. Buchs.

Rein Borwurf fteigt mir aus meinem Raften entgegen.

Bliege.

Mie.

v. 8uchs.

Reine Thrangn einer Baife, tein Seufzer einer Bittme bangt an einem einzigen meiner Golbftucke.

Bliege.

An feinem.

v. Buchs.

Ich fann breift die Musterlarte ber zehn Gebote burchgehn, — benn Riege, ich laftre nicht, ich fluche nicht, ich entweihe teinen Felertag, beneibe feinen meiner Nachsten, ich siehle nicht.

Bliege.

Sie betrügen nicht.

v. Fuchs.

3ch ermorde niemand.

Bliege.

Ei bewahre!

v. Fuchs.

Cben fo wenig leib' ich auf Pfanber.

Rliege.

Eben fo wenig leihen Sie auf Pfanber.

v. Fuchs.

r-#2.

Ich bin auch tein folcher Marr, daß ich mein Bers mogen auf große Projette magte.

Fliege.

- Ei, da mußte es weit mit Ihnen getommen fein.

v. Fuch s.

3ch pachte teine Aecker -

Bliege.

Nicht einen einzigen. —

v. Fuchs.

36 baue teine Schiffe -

Bliege.

The 3hrem Gewiffen liegt nicht eine erfoffene Seela

v. Buchs.

Bas får ein Staat, wenn alle Burger fo ihre Pflicht erfullten! — Bas tonnte man mehr verlangen?

Tliege.

Das hieße fehr viel verlangen.

v. & u ch s.

Das ift auch meine Meinung.

Fliege.

Und Sie find fogar ein nuglicher Burger. Sie machen es nicht, wie fo manche reiche Leute, die das Geld in den Raften fperren, und daneben verhungern; — nein; bei Ihnen heißt es: leben und leben laffen!

v. Ruch s.

٠,

Freilich.

Bliege.

Ihr Geld ift ftets ein Mittel jum Benuß; angers bem murbe es teinen Werth fur Sie haben: Sie find ein Philosoph.

v. Fuchs.

Genau genommen, ja.

Fliege.

Freilich nicht von der ftrengften Difciplin; dage

gehort aber mahrhaftig wenig Berftand, um, wie ein gewiffer Diogenes, ein Bund gu fein.

v. Fuchs.

Du haft Recht.

Bliege.

Sie geben bem Weinhandler gu verbienen -

v. guchs.

. Nicht mehr als Schuldigkeit. Er glebt mir filmen Bein bafur.

Bliege.

Dem Fleischer -

v. Ruch s.

So ein Mann will boch auch leben,

Fliege.

Sie haben ein angenehmes Saus -

v. Fuchs.

Auf gute Wohnungen hab' ich von je gehalten.

Bliege.

Sie halten Bediente -

v. Fuchs.

Dadurch kommt Geld in Umlauf, — befonders wenn fie stehlen.

Fliege.

Sie halten fich einen guten Freund, wie mich.

v. Buchs.

Der meine rechte Sand und mein Leben ift.

Bliege.

Und ein paar Madchen oben ein -

v, Fuchs.

. Das ist meine Schwachheit.

#### Alieae.

Ueber Sie flucht fein Tageldhner, wenn er in der Sonnenhitze für Sie arbeiten muß; Sie lassen keine Baaren kommen, um die Preise zu erhöhen: Sie bauen teine Hauser, um für die Miethe den Leuten das Geld aus der Tasche zu locken; Sie bekleiden kein offentliches Umt, um von der ganzen Stadt verwunscht zu werzden: — sondern mit der einzig wahren Beisheit gen nießen Sie Ihr Bermdgen in einer goldenen Rube.

#### v. Ruds.

Die Unruhe in Ansehung meiner Besuche abgerechnet.

# Fliege.

. Diefe tonnten Sie fehr bald los werben, wenn fie nicht fo gute Procente brachten.

# v. & u ch s.

Sie find eine mahre Penfion fur mich.

### Fliege.

Und ein Erwerb, ber ber ftrengsten Rechtschaffenheit teinen Gintrag thut.

# v. Fuchs.

Naturlich, benn alle bies Geschenke und Freunds schaftserinnerungen werben inte ja aufgedrungen.

### Bliege.

Sie geben fich fur trant aus, um nicht in der großen Belt leben au durfen -

# v. Fuch s.

Und verbiene mit dieser Krantheit mehr als ein Dottor von funfzig ber einträglichsten Patienten.

### Rliege.

Eine Schaar eigennutiger Dumptopfe belagert Sie,

bewirbt fich um Ihre Gunft, macht Ihnen Gefchente, -um vom fterbenben herrn von guche ju Erben eingesett
ju werben.

v. Fuchs.

Sa! ha! ha! und so mein Vermogen und ihre eigenen Geschenke wieder zu bekommen, — mit bem Bisch bie Angel. — Aber eher sollen sie sich zu Lode bluten.

Fliege.

Recht fo, gnadiger herr.

v. & u ch s.

Sie trachten nach meinem Bermogen, ich nicht nach bem ihrigen.

Fliege.

Bugleich ift es eine Bestrafung des Eigennntes; in ber sich andre spiegeln und bessern mogen. Rann es einen eblern, moralischem Endzweck geben?

### v. Fuch s.

Offenbar nicht — Und diese Leute sind ja auch herren ihres Eigenthums; sie konnen ihr Gelb wegwerfen, sie konnen es mir geben: auf beibe Arten haben fie nachher keinen Anspruch baran.

## Bliege.

Es giebt so leicht keinen Menschen in der gangen Belt, der nicht Ihr ganges Bermogen nahme, wenn man es ihm als Geschenk anbote.

v. Fuchs.

3ch mochte auf die Gefahr den Berfuch nicht machen.

Bliege.

Und wollten Sie benn ein Sonderling fein, der fich ver ber gangen übrigen Welt auszeichnet?

### v. Fuchs.

Da verdiente ich nicht ein Mensch zu sein, der sich boch durch den Berftand von den Thieren unterscheiben soll.

Bliege.

Mich wundert aber doch, daß noch nichts gekommen ift; es hat schon acht geschlagen, und das ift doch sonft die gewöhnliche Zeit. — Es Moon.

v. Such 6.

Wer mag's fein? - Sich nach.

Fliege.

Gewiß der Advotat Geper; ich kenne das Klopfen mit dem knochernen Finger.

v. & u ch s.

So bring mir geschwind mein Sandwertsjeug! ben Stuhl! Die Pelgstiefeln! Meine Muge! — Fliege bringt aues in Ordnung; v. Fuche fest fich in ben Stubl; Fliege geht ab. Der Zug von meinen Raubvogeln tommt. Fliege tommt wieder. Mun?

Bliege.

Eine goldene Uhr, gnadiger Berr!

v. Suchs.

So? — daß ich nachsehen kann, wenn es Zeit zu fterben ift.

Bliege.

Mit einer schonen Rette, und einem Petschaft mit Ihrem Bappen.

v. & u ch s.

Gieb mir die Pelgstiefeln, und stelle den Lisch mit Arzeneien hieber. Wordber lachst Du fo?

Fliege.

Ueber ben Marren, ber nun braußen mit feinen

Projekten herumgeht, und an den durren Fingern abstählt, daß nun dies doch wohl das lette Geschenk sein wurde, das er sich von der Seele prest, und was nun für ein hoch, und wohl; ansehnlicher Mann aus ihm wird, wenn man Ihr Testament eröffnet; wie man ihn nur den reichen, wohlweisen Nechtsgelehrten nennt, wie ihm dann hundert Dummkopfe nachlausen, und ihn ihren Vatron und Schusheiligen nennen

v. Ruch s.

Gieb mir nur die Duge, lieber Fliege, und lag ihn berein.

Bliege.

Gott schenke Ihnen nur noch lange einen so guten Jahrmarkt —

v. Fuchs.

, . Und Gesundheit, um noch lange so trank zu bleiben.

Fliege.

Daß Sie auch noch im funftigen Jahrhundert -

v. Fuchs.

Wir schreiben schon 1793, es ist nicht mehr sehr lange. — Schlag mir hier nur noch den Mantel her, um, ruck mir das Rissen anders, und laß ihn ganz geschwind mit seiner Uhr herein. Eliege get ab. — Dun muß ich nur geschwind wieder ein halb Dugend Krantsbeiten an den Hals kriegen. Husten, Schnupfen, Sicht, Schwindsucht, kommt geschwinde; laßt es mich so natürzlich machen, daß der altkluge Aeskulap seiber bei mit zum Narren wurde, denn es ist kein Spaß, es kommt hier auf Geld an. — Er kömmt. — Er digt und seufit sebr sehr, und läßt den Kopf finken. O weh! o ! o!

# Bierter Auftritt.

Borige. Geper.

Bliege.

Es ift noch immer beim Alten; Sie sind der Mann nach seinem Berzen. Sie thun aber Necht, daß Sie ihn oft besuchen, auch solche Inte Andenken thin freilich nicht schaden, denn in der Krantheit freut er sich wie ein Kind darüber; Sie verstehn Ihren Bortheil. — taut. Enddiger herr, der herr Geper ift gekommen.

v. Fuchs.

Bas?

Bliege.

herr Geper ift getommen, und erfundigt fich nach Ihrem Befinden.

v. Fuchs.

Ich danke ihm.

Bliege.

Er nimmt fich die Freiheit, Ihnen eine ichone goldne Uhr gum Prafent angubieten.

v. Fncs.

Er ift willtommen. Bitt' ihn, mich ofter gu befuchen.

Bliege.

J4.

Geper.

Bas fagt er?

Bliege.

Er dankt Ihnen, und municht Sie oft gu febn.

v. Fuche.

Bliege!

Bliege.

Gnabiger Berr?

v. Buchs.

Bring ihn her; wo ift er? Ich muß bem Manne bach bie Sand geben.

Bliege und Bener nabern fich tom,

Fliege wicht,ibm die Ubr.

Sier & die Uhr! - 342

Geper.

Bie geht es Ihnen, gnabiger Berr?

v. **இய**ர் சி.

Danke, herr Geper. — Wo ift die Uhr? Meine Augen find fehr schwach.

Gener.

r : Es thut mir leid, daß Sie noch immer nicht beffer find.

Fliege, leife in ibm.

Bie Gie fpagen tonnen!

v. Fuch s.

Sie machen fich aber ju viel Untofien.

Gener.

Gar nicht. Bollte Gott, ich tonnte Ihnen Die Ge fundfeit schenten, wie ich Ihnen biese Rleinigfeit fchente.

v. Ruchs.

Sie geben so viel Sie konnen. Ich danke Ihnen. Ich werde Ihre Freundschaft nicht vergessen. Bestichen Sie mich ja recht oft.

Gener.

36 werbe nicht ermangeln.

v. Fuch s.

Berlaffen Sie mich nicht.

Blicge

Soren Sie wohl?

v. Fuchs.

Ifre Mube foll nicht unbelohnt bleiben.

Bliege.

Sie find ein gludlicher Mann!

v. Ruch s.

Ich werbe es nicht lange mehr machen -

Bliege.

Sie find fein Erbe.

Gener, leife ju Bliege.

Gewiß?

v. Fuchs.

Ich fuhle mein Ende. O weh! o! o! o! - Der tod klopft an, - o weh! o! o! o! - ich muß mich eisefertig machen -

Bliege.

2d ! gnadiger Berr, alle Menschen muffen fterben.

Gener.

Aber Fliege -

Rliege.

Und Gie haben die Jahre -

Gener.

3ch bitte Dich, bor mich boch an. — Bin ich gewiß in Erbe?

Fliege.

O naturlich. Jest find Sie, hochgeborner herr Beper, meine einzige hoffnung; bescheint mich die neu ufgehende Sonne nicht, — so werde ich ein Opfer reiner Treue.

XII. Banb.

#### Geper.

Sie foll Dich bescheinen und ermarmen.

### Rliege.

Ich habe Ihnen freilich wohl einige Dienfte geleiftet, und hier hab' ich die Schluffel ju Ihren Roffers und Riften, das Inventarium Ihrer Juwelen; ich hebe Ihre Uhr und Ihr Geld auf; ich bin Ihr hausverwalter hier.

## Gener.

Bin ich aber Universal . Erbe?

### Bliege.

Auch nicht ein einziges Legat. Diesen Morgen ift es richtig gemacht, bas Siegel ift noch warm, und bie Linte kaum trocken.

## Gener.

Ich bin aber boch neugierig, mas den alten Mann wohl so an mich attachirt hat.

### Fliege.

Was anders als Ihr Berftand? Ihr heller Kopf?

### Gener.

Du willft De ine Dienste nicht ermahnen, aber ich werb' es Dir nicht vergessen.

### Bliege.

Mein wirklich, er lobte von je Ihren großen Scharfinn; er schäft Leute, die für jede Sache pro et contra sprechen können, Knoten schlingen und sogleich wiede auffnuhren: einen solchen Erben hat er sich immer ge wunscht. — Es klopft. Aber wer klopft benn da? — Lafen Sie sich nicht sehen, — oder sagen Sie, Sie warn nur auf einen Augenblick im Vorbeigehen herangetow

men, und horen Sie, erinnern Sie fich juweilen, wenn 3hre Erndte blubt, 3hres ergebenften Dieners.

Geper.

Bore Fliege -

r

Ì

Fliege,

indem er ibn an bie Thur führt.

Wenn befehlen Sie Ihr Inventarium? Ober eine Ropie Ihres Lestaments? Sobald Sie wollen, steht sie Ihnen zu Dienste.

Bener bradt ibm bie Danb, und geht ab.

v. guch s.

D vortrefflicher Bliege! ich mochte Dich tuffen!

Bliege.

Still, ber herr von Rraffeld ift da.

v. Fuch s.

Leg die Uhr in ben Schrant.

Fliege

Schweigen Sie still, thun Sie als ob Sie schliefen.

# Funfter Auftritt.

Borige. von Krabfeld, mit einem Krüdenftod, etwas hintend und gebüdt.

Bliege.

herr von Rrahfeld, Sie find willtommen.

v. Rrabfelb.

Bas macht Dein herr?

Fliege.

Bie immer; um nichts beffer.

v. Rrahfeld.

Bic? beffer ?

Fliege.

Mein, gnabiger Berr, eber fchlimmer.

v. Rrähfeld.

Gut, mo ift er?

Bliege.

Dort in jenem Stuhl, eingeschlafen.

v. Rrabfeld.

Schläft er viel?

# Bliege.

Diefe gange Racht hat er fein Auge zugethan, geftern eben fo wenig; nur etwas Schlummer.

v. Rrahfeld.

Gut. Er follte einen Doftor nehmen.

Fliege.

Er hat zur Arzneikunst fein Bertrauen. Er haft alle Aerzte. Ich habe ihn oft sagen horen, ein Doftor sollte zeitlebens nichts von ihm erben.

v. Rrahfeld.

Wie? 3ch nichts von ihm erben.

Fliege.

Ihr Doftor nicht.

v. Rrabfeld.

So, so, so, so. Das meint' ich auch nicht. — Wie befindet sich seine Apoplexie?

Fliege.

Bie immer. Er stammelt; seine Augen find matt, sein Gesicht ift bleicher als gewohnlich -

v. Rrabfeld.

Bie? Reicher als gewöhnlich?

Bliege.

Dein, gnadiger Berr, bleicher als gewohnlich.

v. Rrabfeld.

Gut.

Rliege.

Er ichnappt immer nach Luft, und die Augen fallen ihm zu.

v. Rrahfeld.

**Gut.** 

Bliege.

Sein Bleisch ift braun wie Leber. 40 X

v. Rrabfeld.

Gebr and

Bliege.

Sein Duls geht langfam und ftart.

v. Rrabfeld.

Alles gute Symptome.

Rlieae.

Und von feinem Ropf fließt ein beständiger falter Schweiß.

va Rrahfeld.

Birflich! Ah, ich bin gang andere gefund! - Bas foll benn bas Dicken mit bem Ropf bedeuten?

Aliege.

Er hat alles Gefühl verloren; man fann faum bemerten, daß er noch athmet.

v. Rrabfeld.

Schon! fcon! - O nun überleb' ich ihn gewiß! bas macht mich wieder um ein Dugend Jahre junger.

Fliege.

Ich wollte fo eben ju Ihnen geben.

Ift fein Testament endlich fertig? Bie viel hat er mir vermacht?

Fliege.

Micht besmegen, gnabiger Berr.

v. Rrabfeld.

Bie? Bas? Dichts?

Bliege.

Er hat nicht fein Testament gemacht.

v. Rrabfeld.

Ah, fo, fo! — Bas machte benn aber ber Rechts. gelehrte Geper hier?

Bliege.

Er hatte gewittert, daß hier ein Mann wohne, der sein Testament machen wolle, drum tam er sogleich ger laufen, und schenkte ihm dabei diese Uhr.

v. Rrabfeld.

Um auch etwas von ber Erbschaft zu erwischen?

Fliege.

36 weiß es nicht, gnabiger Berr.

v. Rrabfeld.

3ch weiß es aber. — Ich muß ihm zuvorkommen. — Sieh, Fliege, da hab' ich einen Beutel voll Dukaten mitgebracht, ob der wohl die Uhr aufwiegt?

Bliege.

O gewiß, gnabiger herr. Sind benn alte Lente nicht wieber mahre Rinber? Er vergist über so ein Geschenk Krankheit und Lod, macht tausend Projekte, wie er es anlegen will, — und er wird in diesem Punkt mit jedem Lage schwächer.

Er wird fich alfo darüber freuen?

Mliege.

Geld ift feine Universalmedicin, diese Bergstartung wird ihn sogleich etwas beffer machen.

v. Rrabfeld.

Ja, freilich, freilich.

Bliege.

3ch glaube aber, bas mare nicht gut.

v. Rrabfeld.

Bas?

Bliege.

Benn er beffer murbe.

v. Rrabfeld.

Rein mahrhaftig nicht. — 3ch mochte es darum fast wieder mitnehmen!

Bliege.

Und warum wollten Sie sich die Muhe machen? — Wenn es hier liegt, ist es dann nicht eben so gut, als lag' es in Ihrem Sause? — denn alles hier, gnadiger Herr, ist ja so gut, wie Ihr Eigenthum.

v. Rrabfeld.

Bie? wie? lieber Bliege?

Bliege.

Ich will es Ihnen beutlich machen. — Dies Gelb foll er betommen.

v. Rrabfeld.

Berftebe.

Fliege.

Und fobald er nun wieder einen hellen Augenblid

)

hat, so will ich ihn bereden, sein Testament zu machen, und ihm diesen Beutel zeigen.

v. Rrabfeld.

Gut, gut.

Bliege.

Boren Sie mich nur weiter, es tommt noch beffer.

v. Rrabfeld.

D, mit Freuden.

Rliege.

3ch rathe Ihnen also, jest gleich nach Sause ju gehn; ba segen Sie sich hin, machen Ihr Leftament, und segen ben herrn von Fuche jum Universal, Erben ein.

v. Rrahfeld.

Wie? mas? und enterbe meinen Sohn?

Fliege.

Berftehen Sie mich doch nur recht: das ift ja alles nur ein Spaß, eine mahre Romddie.

v. Rrahfeld.

Aba!

Fliege.

Dies Testament mussen Sie mir benn gleich schieden.

— Wann ich ihm benn nun die ganze Summe von Ihren Sorgen, Ihren Nachtwachen, ihren inbrunstigen Gebeten und andern Aufmerksamkeiten in baarem Gette vorrechne, und bann noch zu guterlest Ihr Testament zum Borschein bringe, — Ihr Testament, worind Sie einen braven, wohlgerathenen Sohn enterben, bloß um ihm Ihr Bermdgen zuzuwenden, — kann er bann wohl so kannibalisch grausam, so felsenhart, so gewissenlos sein —

Und mich nicht gum Erben einfegen?

Bliege.

Gewiß nicht.

v. Rrabfeld.

Diesen gangen Streich hab' ich mir gestern schon ausgedacht.

Bliege.

3ch glaub' es.

v. Rrabfeld.

Du glaubst es nicht?

Sliege.

3a, gnadiger Berr.

v. Rrabfeld.

Es ift gang mein eigence Projett.

Bliege.

Wenn er nun bas gethan hat -

v. Rrabfeld.

Dich jum Erben ernannt?

Bliege.

Sie, ber Gie ibn fo gewiß überleben -

v. Rrahfeld.

Maturlich.

Fliege.

Ein fo muntrer Mann -

v. Rrabfeld.

Freilich.

Bliege.

Ja, gnabiger herr - nit

Auch daran hab' ich gedacht. — Wie doch dieser Mensch der Dollmetscher und Verdeutscher meiner Gedans ten ist!

Bliege.

Das Ganze ift bann nicht allein zu Ihrem Rugen --- v. Krabfeld.

Sondern noch mehr meines Sohnes; - wie Aug ich mir bas alles ausgebacht habe!

Bliege.

Der himmel weiß es, gnabigster herr, wie es von je an mein eifrigstes Bestreben gewesen ift, meine Gorge, bie mir vor ber Zeit graue haare gemacht hat, etwas ju Stande ju bringen —

v. Rrabfeld.

3ch verstehe Dich, lieber Fliege.

Alieae.

Rur Gie arbeit' ich hier.

v. Rrabfeld.

Ja mohl, mohl. — Ich will auch sogleich gehn.

Bliege, leifer.

Behn Sie jum Benfer!

v. Rrabfeld.

36 weiß, Du bift mir ergeben.

Bliege.

Wirklich?

v. Rrabfeld.

Und unter diesen Umftanden -

Fliege.

r Verftand even fo fcmach ift, ale Ihr Gebor -

Bill ich fur Dich ein mahrer Bater fein.

Bliege.

Ich will ein ganger Rerl von Sohn werben.

v. Rrähfeld.

3ch bin gang jung geworden, nicht mahr?

Bliege.

Freilich, aber machen Gie nur ichnell.

v. Rrabfeld.

Gut, gut, ich gehe fcon. Er geht ab.

v. Fuch s.

O ich berfte, Fliege! Andpf mir geschwind die Beste auf! — ich mare fast vom Stuhl gefallen, — laß Dich umarmen, Fliege.

Fliege.

Ich thue nach Ihrem Befehl; ich gebe jedem Worte, und laffe ihn damit laufen.

v. Fuchs.

Es giebt kein lustiger Schauspiel, als zu sehn, wie blinde habsucht sich selbst bestraft.

Fliege.

Durch unfre Bulfe.

v. Fuch e.

Das Alter hat biesen Narren nun fast taub, stumm und blind gemacht, die Jahre haben ihm alle Bahne ausgeschlagen, keiner seiner Sinne ist mehr brauchbar, er ist froh, daß er noch lebt, — und doch will dieser Dummkopf noch eine Erbschaft erschleichen, die er auf teine Art genießen kann: als wenn ihm mein Geld seine Jugend jurudigeben tonnte! Fliege, fast follte man glaus ben, es mare ein verdienftlich Bert, diefe Geschopfe ju betrügen.

Bliege.

Die Natur prägt sie als Narren aus; und als solche muß man sie verbrauchen. Se klopfe.

v. Fuchs.

Bie? Doch einer?

Fliege.

Segen Sie fich wieder in Ihren Stuhl. 3ch kenne die Stimme, es ift Rabe, der Raufmann.

v. Fuchs.

Lag mich einmal tobt fein.

Fliege.

Wer ist da?

Er offnet bie Ebar, und lagt Rabe berein.

# Sechster Auftritt.

Borige. Rabe.

Bliege.

Ah herr Rabe! Erwunscht! O wenn Sie wußten, wie gludlich Sie sind!

Rabe.

Bie? Bas? Borin?

Fliege.

Endlich ift bie Stunde gefommen.

Rabe.

If er tobt?

### Bliege.

Roch nicht: aber fo gut als tobt. Er fennt feinen Menfchen mehr.

Rabe.

Das ift schlimm; was foll ich dann anfangen?

Fliege.

Bie so?

Rabe.

3ch hatte ihm bier eine Perl mitgebracht.

Fliege.

Biclleicht hat er noch so viel Gedachmiß, Sie zu erkennen; er schreit immer nach Ihnen; wenn er spricht, nichts als Ihr Name. — Ift die Perl acht?

Rabe.

Die schonste, die ich bis jest gesehn habe.

v. Fuche, rufend.

Herr Rabe!

Bliege.

Soren Gie.

v. Fuch 6.

Herr Nabel

Fliege.

Er ruft Sie; gehn Sie hin, und geben Sie sie ihm. — Herr Rabe, gnabiger herr, ist hier, und hat Ihnen eine kostbare Perl mitgebracht.

Rabe.

Bie geht es, gnadiger herr? — Sag ihm doch, daß fie zwolf Karat wiegt.

Rliege.

Es hilft nichts, er hat alles Gehor verloren; aber boch ift es ihm ein Eroft, Gie ju febn -

Mabe.

Sag ibm, daß ich auch einen Diamant fur ibn babe.

Rliege.

Im besten ift, Gie geben es ihm selbft in bie Sand; bort ift noch ber einzige Ort, wo er Berkand bat. Gebn Gie, wie er banach greift!

Mabe.

Bas ift das fur ein trauriger Anblick!

Fliege.

26, wenn ber Erbe weint, fo muß er unter bem Schnupftuch lachen.

Rabe.

Bie? Bin ich fein Erbe?

Bliege.

36 habe es befcmoren, daß ich vor feinem Sobe Miemanden bas Testament zeigen will: aber Berr von Rrabfeld ift hier gewesen, und Gener ift auch bier acwesen, und noch andre, die ich nicht alle berrechnen fann; alle wollten erben; aber ich nahm meinen Bors theil mahr, und rief immer Ihren Damen : Berr Rabe! Berr Rabe! nahm Papier, Feder und Einte, und fragte ibn bann : Wen er jum Erben einsegen wolle? Berr Wer ber Erefutor fein follte? Berr Rabe. a bei einer Frage ftillschwieg, fo legte in cain

n, was im Grunde nur Schwachheit n

Einwilligung aus, und fo fcidt' ich bie andern unter lauter Flüchen nach Saufe.

#### Rabe.

O mein lieber Fliege! - Er umarmt ibn. Sieht er uns auch nicht?

Bliege.

Ach, wenn der gute Mann noch fehn tonnte! — Er tennt teinen Menschen, teinen Bedienten mehr; seine eigne Fran und Rinder wurden ihm jest unbefannt sein.

#### Rabe.

Bat er benn Riuber?

#### Bliege.

Bas thun Ihnen einige Bastarde, die er in der Betrunkenheit immer an Zigeuner verschenkt hat? Wissen Sie's nicht? Es ift ein Stadtmarchen. Alle seine Leute sollen seine Sproblinge von einigen Judenmadchen sein, mich ausgenommen. Er ist im eigentlichsten Verstande ein hausvater; aber er hat ihnen allen nichts vermacht.

### Rabe.

Schr gut, fehr gut. Beift Du aber auch gewiß, baß er uns nicht bort?

# Fliege.

Sehn Sie doch nur das armselige Gerippe an; ich zweiste selbst oft, ob er noch lebt.

#### Rabe.

3ch will jest gehn, und ihm lieber unter biefen Umftanden mit ber Perl nicht beschwerlich fallen.

#### Rliege.

Auch nicht mit dem Diamant. Boyn wich diese Umftande? Ift nicht alles hier bas Ihrige? Bin ich benn nicht hier, Ihr treuer eifriger Diener?

# Rabe.

Du haft Necht, lieber Fliege. Er giebt ibm beibes. Du bift mein Ramerad, mein Mand, meine Sandlunger tompagnie; ich stehe Dir mit allem was ich habe, ju Dienste.

Flicge.

Mit etwas ausgenommen.

Rabe.

Und das mare?

Fliege

Ihr iconce Mundel. Rabe geht foet. 3ft er fort? Ich mußte, daß er nicht cher gehen murde. Er glebt dem Deren von guche bie Betl und ben Diamant.

## v. Fuchs.

O meisterhafter Fliege, Du hast Dich felbst ubergetroffen! Es elopst. Wer ist da? — Ich will nun Ruft haben; laß Musik tommen, wir wollen schmausen und trinfen; ich muß mich erholen. — Bliege gehr ab. Gine Perl, einen Diamant, eine Uhr, einen Beutel mit Dukaten, — ein sehr guter Fischzug.

### Fliege tommt jurad.

Die geschwäßige Madam Murner, die Frau bes beutschen Gelehrten, war ba, und erkundigte sich, wie Sie geschlafen hatten, und ob Sie Besuch annahmen?

v. Fuchs.

In drei Stunden, eher nicht -

Fliege.

3ch hab es ihr fcon gefagt.

v. Fuch s.

Wenn ber Wein mich frohlich gemacht hat, bann. — Ich wundre mich über ben eifernen Glauben biefes Deutsichen, ber fein Weib allenthalben fo hernmlaufen lagt.

## Bliege.

Er weiß, bag ihr Geficht nicht eine große Empfch. lung ift, hatte fie aber Louifens Geficht, -

# v. Fuchs.

Louifens, - o ihre Lippen, ihren Buchs, fomm hinein, beim Bein wollen wir manches baruber fprechen.

Bliege.

3ch habe auch schon einen Anschlag im Ropfe, ben ich Ihnen vorlegen will. herr Rabe ftande mit bem herrn von Rrabfeld in gar feiner Proportion, wenn er blos so mit seiner Perl und bem Diamant durchfom, men sollte. — Rommen Sie nur, und horen Sie mein Projekt. Beibe gehn ab.

# Siebenter Auftritt.

(Ein Spaziergang in ber Stabt, vorn rechts bas Saus bes Raufmann Rabe.)

Birnam. Murner. Dehrere Spagierganger.

Birnam

geht auf und ab, und fieht aufmertfam nach bem Daufe bes Raufmanns binauf.

Was mich wundert, ift, daß mich diefe ganze Liebe schaft noch nicht ennubirt, benn beim Benter! ich habe sie heut den ganzen Sag noch nicht gesehen. Am Ende ift sie auf ber Promenade, und ich stehe hier wie ein Marr Schildwach vor ihrer Thur.

Murner geht auf und ab, betrachtet alle Gebande und jeben Borübergebenden febr aufmertfam; er fchreibt von Beit ju Beit etwas in fein Safchenbuch.

### Birnam.

Bas mag das fur ein Mensch sein? — Benn bes ein Rebenbuhler ift, so geht er verdammt grundlich ju Berke. Ich glaube gar, er nimmt das haus geome trifch auf, um recht en règle zu approchiren.

Murner tommt auf Birnam ju.

Um Berzeihung, wo geht man von hier nach bem hafen?

Birnam etwas martifd.

Rechts, - wenn die Strafe ju Ende ift.

Murner.

3ch bante Ihnen. Er geht bei Seite und ichreibt wieder et was in feine Schreibtafel.

Birnam.

Bas fehlt bem Rerl?

#### Murner.

Ronnen Sie mir auch wohl den Beg jum Rauf, tann Meinhard zeigen?

Birnam.

3ch fenne ihn nicht, benn ich bin felbst bier fremb.

Murner.

Das thut mir leib. Er ftreicht etwas in feiner Schreib. ifel aus, und fcreibt bann welter.

Birnam.

Bie so, leid?

Murner.

Beil meine Anmerfung nun unnug war.

Birnam.

Beiche Anmerkung?

Murner.

Die ich so eben über die Sinwohner dieser Stadt niesergeschrieben hatte, daß sie sehr murrisch waren, besonsers, wenn man sie nach dem hafen fragte. — Aus belchem Lande find Sie, wenn ich so frei sein darf? Es tein merkwurdiges Ohngefahr, daß zwei Reisende sich gesade hier treffen.

### Birnam for fic.

Gerade hier, gerade hier, fagt er. — tant. Mein berr, ich bin ein Englander, ich reife zu meinem Bergnugen, ich bin jest hier aus Langeweile verliebt, und 8 ift manchem schon übel bekommen, der mir bei folshen Gelegenheiten ins Gehege kam.

### Murner.

3ch glaub' es Ihnen, das ift ein nationeller Bug; Sie find ein Englander; ein Englander, — nun so ift neine Dube doch nicht gang unnug gewesen. Wenn Sie

Beit haben, fo tonnen Gie mir mahricheinlich manches von Ihrer mertwurdigen Infel ergablen.

Birnam.

Wenn es fonft nichts ift, mit Freuden, benn Beit hab' ich fehr überfluffig.

Murner.

Von Ihrer Staatsverfassung -

Birnam.

Davon grade wenig, aber besto mehr vom Schansfpiel, vom Bauxhall, von unsern gefälligen Mabchen.

Murner.

Auch das ist interessant, sehr interessant, für den Beobachter, für den Erzieher ganz besonders. Glauben Sie mir, man darf sich unter den Pådagogen meines Baterlandes kaum mehr sehen lassen, wenn man damit nicht einigermaßen Bescheid weiß. Sie lesen keinen Bogen in unsern neueren Erziehungeschriften, wo nicht von Unzucht, Shebruch, Wollust und dergleichen, weitläufig gehandelt wird. Und das ist nüglich, sehr nüglich —

Birnam.

Und lieft fich auch gang gut. -

Murner.

Aber erft muffen Sie mir uber England Rebe fiehn; ich wunfchte langft mir von einem Augenzeugen vieles ins reine segen zu laffen; — vornehmlich die Fruchtbarkeit bes Bodens betreffend. —

Birnam.

Damit kann ich nun wenig bienen. Der Boben um London ift fett, schwarz, weich, febr zum Koth auf gelegt.

Murner.

Coon, fon! Aber febr fruchtbar?

Birnam.

Es wachft da wenig; die vielen Landstraßen in der Ges gend der hanptftadt nehmen allen Plag weg.

Murner.

Bahrhaftig ein Nachtheil ber Sauptstädte mehr. — Er febreit. Bom Sandel werden Sie mich fehr unterrich; ten tonnen, neuen Fabrifen, neuen Erfindungen —

Birnam.

So bik and wieder ; - mein Bater ift felbft einmal Raufmann gewefen.

Murner.

Bortrefflich! D Sie find ja eine mahre Fundgrube fur mich. 3hr Name?

Birnam.

Birnam.

Murner.

Birnam. Er foreibt ibn nieber. — Gie find mahrichein: lich ichon viel gereift?

Birnam.

Durch ben größten Theil von Europa. —

Murner.

Biel Schicksale gehabt?

Birnam.

Dreimal Schiffbruch gelitten.

Murner.

O Sie sind eine wahre Merkwurdigkeit. — Das Jahr Ihrer Geburt?

#### Birnam.

1768. — Ich glaube ber Rerl reift, um fich jum Thorschreiber auszubilden.

#### Murner.

1768. Er fereibt es nieder. — Ein Bertrauen ift bes andern werth; ich muß Ihnen also sagen, daß ich ein Schriftsteller aus Deutschland bin, ber jest durch biefes Land reist, um eine vollständige Beschreibung bestelben herauszugeben. Ich bin schon seit einigen Bochen bier. — Darum ist mir alles so wichtig und merkwurdig: — meine Reisebeschreibung, so kurze Zeit ich auch erst hier im Lande bin, ist doch schon einige Bande stark.

#### Birnam.

Um des himmels willen, giebt es viele fo raftige Schriftsteller, und muß das alles gelefen werden, fo dant' ich dem himmel, daß ein Meer zwischen unsern gandern liegt.

### Murner.

Warum benn? Warum benn bas? — Aber Sie sind ein Englander, ein Sonderling; ich kenne Sie. Sie haben aber darin wirklich recht; man sollte den graßten Theil unfrer Bucher verbrennen, und die Stadte von den Bibliotheten saubern, — aber nur nicht die Reisebeschreibungen und andere nußbare Werke, die eigentlich praktischen Bucher. Unter diese wird meine Reisebeschreibung gewiß gehoren. Sehn Sie nur, wie voll alles von Motaten ist. Er jeigt ihm die Schreibtafel. An jedem Abend schreib' ich sogleich nieder, was ich am Tage gesehn habe. — Hier stehn Sie.

#### Birnam.

٠., i

36? Bie tomme ich ju ber Chre?

Murner.

Beil ich von Ihnen weitlauftig in meiner Reifebe, fchreibung fprechen werde.

Birnam.

Bon mie?

Murner.

D ich merte icon, daß Sie mit eine Sauptrolle barin fpielen werden.

Birnam.

Wie in aller Welt - -

Murner.

Sie find ein Englander, — merkwurdig; Sie find gereift, — noch merkwurdiger; Sie haben Schiffbruch gelitten, — eine Art von Robinson: waren Sie noch gar vielleicht auf eine wuste Insel getommen, so bliebe nichts mehr zu wunschen übrig. — Sind Sie vielleicht?

Birnam.

Mie, bei meiner Ehre.

Murner.

Schabe, Schabe. — Aber gereift find Sie boch: Sie werben mir mahricheinlich auch Nachrichten von andern Landern geben konnen: o es ift moglich, bag Sie einen gangen Band fullen.

Birnam.

Ja, wenn Sie mich fur so gelehrt halten, so irren Sie wahrhaftig: und überdies, Er fiebt fic um — mir war's als hatt' ich sie jest da unten gehn sehn; — ich komme eigentlich hieher, ein hubsches Madchen zu sehn, und soll nun Unterricht in ber Landerkunde geben.

Murner.

Desto besser, gelehrt sind Sie nicht, sagten Sie, besto

TEETIN & beffer. — Gelehrt follen Sie auch nicht fein; einen Ges lehrten konnte ich gar nicht brauchen; aber interessant, in: teressant find Sie. — Ant Stand und Gelehrsamteit tommt es wahrhaftig nicht an. In hamburg habe ich pas Glyc gehabe, einen Mann fennen gu lernen, schn Sie, es war nur ein wandernder Sandwerter, ein Schneider: aber er war interessant, und hat mir in ganzen 300 Seiten Stoff gegeben. Er war durch gang Dentschlaup aus Rudarn deteilt, parch Bobmen und Pohlen; er war ein paar mal Solbat gewesen, und jest zulegt Bebienter beim Furften Raunis, - ein Menfc, Dek in einem Schrittlieger deporeu mut: ich bape niel bou ihm erfahren, fogar, man follte es kaum glauben, aber Die geheimen Ursachen bes jetigen Krieges hat er mir manche Aufschlusse gegeben.

Wahrhaftig 3. — Aper leper belet il niefleicht uicht vorurtheilsfrei genug, dem Schneibergefellen in Ihrem

Erlauben Sie mir, er erscheint da als ein polnischer Buche zu glauben. Staroft; bas ift man ben Schwachen schulbig. Ihnen mache ich zum Beispiel einen englischen Lord, De mit geheimen Auftragen vom Hofe incognito reift.

Das find aber Falfa.

Sehr unschabliche; - und gabe man mir auch Unwahrheiten Sould, besto bester: fo habe ich G Soit. in einem fogenannten Anhang ober Machtras

nen Recenfenten ju widerlegen, ju beschimpfen, ibn, twenn es moglich ift, moralisch todtzuschlagen.

#### Birnam. .

Ein fo friedliebender Mann? Ei laffen Sie mich bas nicht glauben.

#### Murner.

Ja, ja, unfre Schriftstellernaturen sind von unsern gewöhnlichen sehr verschieden. Man ist ein ganz ans drer Mensch, sobald man nur die Feder ergreift; und Sie wissen es nicht, — herr, Sie wissen es nicht, was einem so ein boshafter Recensent für herzeleid macht! — zu dem divertirt dergleichen das Publitum. — Glücklich ist der Schriftsteller, der mit einem von unsern hochder rühmten herrn Gelehrten in Streit geräth; das ist so gut, wie ein Rapital auf viele Jahre. Man muß den Streit nur zu wurzen verstehn; zu viel Gründlichkeit macht Langeweile; das zu viele Schimpfen im Gegenztheil kann auch ermüden; etwas Personalität schabet nicht, und gut angebracht —

#### Birnam.

Perfonalitaten? Ift bas aber Recht?

#### Murner.

Schriftstellerrecht. — Dann gerath ber und ber bestannte Mann, ben man bis jest für vernünftig gehalsten hat, in hiße; bas amusirt. Jemand, ben man sich beständig in einer gewissen kalten, philosophischen Ruhe gedacht hat, fängt an zu schimpfen wie eine Marsketenderin; das überrascht: — man interessirt sich für den Zank, weil er mit Leidenschaft geführt wird, und man die Personen genauer kennen lernt, — so schreiben sich ganze Bande voll.

#### Birnam.

Aber bringt bas, jum henter, feinen ublen Ruf? Durn er.

4

Thut nichts. Manche Leute wurden ihren ablen Ruf nicht gegen den besten vertauschen. Das zieht an, das macht neugierig auf alles was so ein verrusener Mann schreibt: man lacht, oder man sindet sich weise dabei. Leider, so ist es nun einmal. Ich meines Theils, ich habe bis ist den allerunbescholtensten Ruf, — aber eben darum — audt mit den Achseln. — Gebr bestis. Ich schwodre es Ihnen zu, in Augenblicken der Berzzweislung über den Undank meines Baterlandes, habe ich schon oft die Feder ergriffen, um ein ganzes Glaubensbekenntnis von Spinocismus, Jakobinismus, von Flüchen und Plattituden zu schreiben, — Consessions, gegen welche Barths und Rousscaus surchtsam geschries ben sind. —

#### Birnam.

Und das find allgemeine Schriftstellermarimen in Ihrem Lande?

#### Murner.

Nein, Gottlob nicht! Einige Schriftfteller leben immer so still fur sich weg: das ist auch sehr gut: 3n viele politische Kopfe wurden sich einander schaden.

#### Birnam.

Ich bin in ber Schriftstellerwelt freilich herzlich uns bekannt; aber sie ist interessanter als ich bachte. Das find Lalente, von denen ich bis jest noch keine Bors fellung hatte.

#### Murner.

Birklich? — Sie find auch erft in unferm Zeitalter ju einer gewiffen Bollfommenheit gebiehen; eben fo wie

Die Runft, Reisebeschreibungen zu machen. Shebem pflegte man sich nur das Merkwurdigste mit einer em, figen Muhsamkeit aufzuzeichnen; aber so eine trodne Grandlichkeit ist unausstehlich; — einem rechtschaffenen Reisebeschreiber muß alles merkwurdig sein. Wenn man nicht grabt, wozu hat benn der Mensch die Hande, als zum Schreiben?

Birnam.

Eine febr gute Bemertung.

#### Murner.

Sie glauben nicht, mas ich Ihnen bei jedem Baum fagen will. - Bei einer Giche jum Beifpiel über Die Rugbarteit jum Baus, Bimmers und Brennholz, über Die Nothwendigfeit der Rinde gur Lohgerberei, uber die Daft, o über die Daft erstaunlich viel. Sabre ich vor einem Berge vorüber, fo find entweder Sohlen barin, ober er ift ein vulfanisches Produft, ober er hat Erze, oder ehemals gehabt, oder ich vermuthe menige ftens, daß er fie haben fonnte; bann wird bei ber Belegenheit ein großer Theil der Bergwertefunde abgehans belt. Go merb' ich heut' Abend, bei Gelegenheit Ihres Mamens, einen furgen Abrif von gang England mas den, eine Beschreibung feiner Produtte, und einen giemlich weitlauftigen Auszug aus feiner Gefchichte. Bei Ihren Seereifen laffe ich mich denn über die gange Marine beraus, und so immer weiter. - Man hat naturlich treffliche Bucher jum Nachschlagen. - Begreifen Gie nun? -

#### Birnam.

O ja, ich begreife jest recht gut, wie man ein folches Buch schreiben kann; aber wie man es lesen kann —

#### Murner.

Da irren Sie wieder. Ich muß es zur Ehre meis nes Baterlandes gestehen, Reisebeschreibungen sind jest Modelekture. Manche Leser haben freilich das Unglad immer zu schlafen; nun macht es aber doch wahrhaftig ihrem Berstande immer noch mehr Ehre, über eine Reises beschreibung, als über Werthers Leiden einzuschlafen. Die Reiselekture gehört zur Aufklärung, zu den Fortsschritten des Jahrhunderts.

Birnam.

**⊘**0?

#### Murner.

Wollen Sie mich jest zum hafen begleiten? 3ch habe bort noch manches über ben Boltscharafter einzufammeln. 3ch will Ihnen unterwegs etwas von meinen Planen über die Kindererziehung mittheilen, denn bas ist ganz hauptfächlich mein Fach.

### Birnam.

Wahrhaftig, Ihre Gesculichaft ift mir fehr anges nehm: Sie haben mein ganges herz gewonnen; wir werden Freunde werden. Aber jest muß ich fort. Sehn Sie das allerliebste Madchen dort! — über ben vers dammten Bormund. —

#### Murner.

Schon, recht schon; ich traue ihr viel Matur zu. Aber was nutt es Ihnen jest, sie anzusehn? Kommen Sie, kommen Sie. Achter Auftritt.

Borige. Rabe. Louife.

Rabe.

Jest find wir genug fpagieren gegangen, wir wollen wieber ins Saus gehn.

Louife.

Coon? - Es ift fo fcones Better .

Rabe.

Eben barum, weil es fo fcones Better ift.

Birnam.

Daß fo ein Engel einen folden Buchtmeifter haben muß!

Murner.

Das ift eine Erziehung nach der alten Art; aber tommen Sie nur, eben davon will ich Sie ja unterhalten.

Rabe.

Es find mir ju viel Leute auf ber Promenade.

Louife.

3ch habe wenige gefehn.

Rabe.

So? — bas glaub' ich wohl; weil Sie heut schon wieder nur ben herrn von Rrahfeld sahen. — Denken Sie, ich habe es nicht bemerkt, wie er Ihnen nachging? Wie Sie ihn von der Seite ansahen, als Sie thaten, als wenn Sie gegenüber etwas betrachteten? D, ich habe auch Augen. — Und der naseweise Englander, — wahrhaftig, da steht er schon wieder!

Birnam.

Daß ich ihn nicht abprügeln darf, so wie ich mochte!

#### Murner.

Run, wenn Sie benn doch einmal verliebt find, fo will ich Ihnen die Art erzählen, wie ich um meine Frau warb. Da werden Sie lernen, wie sich in solchen Fällen ein Mann beträgt, der von Philosophie und Schwätzmerei gleich weit entfernt ift.

## Birnam, årgerlic.

So wollt' ich! — Herr ich gehe mit Ihnen; aber es ist des Kerls wegen, der mir da ewig im Bege steht, — wahrlich nicht Ihrer Geschichte zu gefallen.

#### Murner.

Ihre Liebe macht Sie heftig. — Rommen Sie, toms men Sie. Er geht mit Birnam ab.

#### Rabe.

Endlich ift er fort! Es ift nicht auszustehn.

# Louise.

🕍 🕦 as thut er Ihnen aber? Ich tenne ihn taum.

#### Rabe.

Defto mehr aber ben herrn von Rraffeld? O ich tenne Sie auch. Ihr seliger Bater hat mich aber wahr, haftig nicht umsonst zu Ihrem Bormund gesetht; und so lange ich bas Umt habe, follen Sie nicht an ihn benten.

# Louise.

Sat er Ihnen aber zugleich das Recht gegeben, mir graufam zu begegnen?

#### Rabe.

Ich forge fur Ihr Bestes, ich bewahre Sie vor Berfuhrung: bas ift meine Pflicht. Benn Sie heirathen wollen, warum benn nicht meinen Mundel, ben jungen herrmann? Ginen hubschen Menschen mit einem ansehnlichen Bermögen, den Freund Ihres Baters, meinen Busenfreund? Antworten Sie.

#### Louise.

Bas kann ich Ihnen neues antworten? dem himmel sei Dant, daß herrmann jest auf Reisen ist. Ihre Entrannei, seine Zudringlichkeit, macht mich unglucklich, so sehr, daß ich nichts so sehnlich wunsche, als den Lag, der mich von Ihrer herrschaft befreien wird.

#### Rabe.

So? so? bamit Sie dann hubsch thun konnen, was Sie wollen? damit Sie dann keinen Aufscher mehr has ben? Aber nein, Sie werden, Sie sollen ihn noch lies ben; ich habe es ihm versprochen. Sie werden es eins sehn, wie gut ich es mit Ihnen meine, wenn ein so scholen wes Bermdgen beisammen bleibt: — Sie werden ihn gewiß noch heirathen.

Louife.

Bollen wir nicht hineingehn?

Rabe.

26, - Wie? Bas? Bas feb' ich benn ba? Ihre Fenster stehn ja offen? -

Louise.

Um frifche Luft im Bimmer gu befommen.

#### Rabe.

So? So? — Meinen Sie? — Ah, wenn ich Sie nicht kennte! — Um ein niedliches Briefchen von dem herrn von Krahfeld ins Zimmer zu bekommen: um zu berathschlagen, wie Sie den alten Bormund betrügen wollen, wo Sie sich einander antressen wollen, und welche Bedeutung Ihre Winke haben sollen. — D ich kenne Sie.

Louife.

Berr Vormund -

Rabe.

Aber ich will ichon Mittel finden, ich will Sie boch aberliften: ich will eiferne Stangen vor das Fenfter giebn laffen; ich will es zumauern laffen; Sie follen hinten auf dem hofe wohnen, niemand zu fehn befommen, nur auf dem hofe spazieren gehn. — So weit wird es kommen?

Louise.

Aber herr Bormund -

Rabe.

Da feh' ich ben Fliege kommen; er gruft; er will ju mir. — Gehn Sie hinein; riegeln Sie bie Thur gu, machen Sie bie Benfter zu, ich fag' es Ihnen, — und auch die Borhange. Er fottest auf, tont regent binein. Sein herr ift gewiß todt. — Ich will ihn nicht hineinnehmen; ich will lieber brauffen mit ihm auf und abgehn.

# Meunter Auftritt.

Rabe. Fliege.

Rabe.

Billommen , Fliege, ich vermuthe beine Nachricht schon.

Fliege.

36 glaube nicht.

Rabe.

Ift er nicht todt?

Fliege.

Bewahre!

Rabe.

Doch nicht beffer?

Rliege.

Seine Befferung mar nie fo ju furchten als jest.

Rabe.

O ich bin ein ungludlicher, freuzlahmgeschlagener Mann ! Wie? Was? — Wie ift es benn aber juges gangen?

Bliege.

Bie? — Geper und ber herr von Rrahfeld find bei ihm gewesen, und die haben den neuen Magnetiseur Schirmer zu ihm kommen laffen; — ich war gerade in einem andern Zimmer.

Rabe.

Und davon ist er besser geworden? Nicht möglich! Micht möglich! Wie sollte das zugegangen sein? Ich tenne den verdammten Charlatan, den Quacksalber, den Lumpenkerl; ich habe ihn ja noch gekannt, da er als Frisseur herumlief; dann ging er unter eine Bande herums zichender Komddianten; ein Kerl, der nicht lesen und schreiben kann, — wie sollte der denn solche Wunderkuren verrichten? Es ist nicht möglich!

Fliege.

Beiß der himmel, wie es zugegangen ift! — Er frich ihm über die Bruft und den Unterleib eine Biertelsstunde, und darauf ward es sogleich mit ihm besser.

Rabe.

Bare der Kerl doch beim Fristen geblieben, so hatte er doch nicht Leute ungludlich gemacht! — Ich weiß nicht, wo mir der Kopf sieht. Ich wollte alles darum geben, wenn ber Schurke gar nicht in unfre Stadt gestommen ware.

#### Fliege.

Jest ist nun ein Kollegium von Merzten zusammen, gefommen, um mit einander zu berathschlagen, auf welche Art seine Gesundheit am besten tonnte hergestellt werden. Da war nun ein Gerede von Brunnenturen, — sie wurden verworfen; von Badern und mineralischen Wassern, — ebenfalls; von Krauterturen, — sie gingen nicht durch: bis endlich das abgeschmackteste von allem beschlossen ward, wie es denn sehr oft geht, wenn sich Leute tagelang den Kopf zerbrechen, um das gescheidteste aussindig zu machen. — Nathen Gie einmal, was.

Rabe.

D ich bin fein Doftor.

#### Fliege.

Sie wurden es auch zeitlebens nicht errathen. — Ein junges Weib, ober Madchen, die ihn volltommen in vierzehn Tagen furiren foll.

#### Rabe.

Wie? Bas? Satt' ich boch nie geglaubt, daß bie Aerzte folche Narren fein konnten.

# Fliege.

Man irrt fich oft in ben Leuten. Aber fie haben alle ihre Shre jum Pfande gefest, daß er dadurch beffer murbe.

#### Rabe.

Und ich setze meine Ehre jum Pfande, daß sie alle toll find.

# Fliege.

Und sollten Sie wohl glauben, daß der alte herr so aberglaubisch mare, auf dies hausmittel ju verstrauen.

Rabe.

Wirflich?

Bliege.

In ber That. — Da ich nichts ohne Ihr Borwissen unternehmen mag, fo kam ich nur geschwinde ju Ihnen, um mich hier Raths zu erholen, benn ich habe ben Aufetrag, dies Mittel zu besorgen.

Rabe.

Bas kann ich da für Rath geben? — O alle meine schone hoffnungen! — Es fehlt ja nicht an solchen Madschen in unfrer Stadt.

Fliege.

Das wohl nicht; allein ber alte Mann ist darin sehr belifat; und es ist bei der Kur die Bedingnug gemacht, daß er zu dem Madchen Neigung haben musse: alle diese vers abscheut er. Und dann, glauben Sie nicht, daß ein solches Madchen so. klug sein wurde, sich bei ihm zu berreichern? — Nein, es muß ein simples, unbefangenes Madchen sein, das Ihnen keinen Schaden thut.

Rabe.

Ja, mas ift ba ju machen?

Fliege.

Sollten Sie nicht irgend ein Madchen im Sause has ben? bas wurde mehr wirken, als alle Perlen und Dias manten. Oder eine weitläuftige Anverwandte? — Einer von den Aerzten hat ihm schon seine Lochter ans geboten.

Rabe.

Bur Maitreffe.

Fliege.

Bewahre! jur Frau.

Diabe.

Bur Frau?

Fliege.

Ja freilich. — Der herr von Fuche wurde fie auch vielleicht angenommen haben, aber er kennt fie nicht, und hat also keine Neigung zu ihr: — aber, wer weiß, wenn er sie sicht; — die Neigungen bes Menschen find oft wunderlich, — und ich fürchte, in schwachen Augenblicken vermag oft ein Madchen viel, besonders über einen alten Mann.

Mabe.

Seine Tochter?

Fliege.

Warum nicht? ber herr Dottor ift schlau, — er weiß, daß er seine Tochter bald wieder bekommt, und zwar als eine reiche Wittwe. Es kommt dann blos auf ihn an, ob er sich oder die Tochter zum Erben ernennen laffen will.

Rabe far fic.

Ich bin in einem großen Gedränge! — Bei herr mann mach' ich mich freilich fur meine Dienste gut bezahlt, — ob ich ihm mein Wort halte? — aber die Gefahr ist hier zu groß; wenn ich nicht eile, so erndtet ber Doktor wahrhaftig da, wo ich so muhsam gesäet habe.

Fliege.

Er hat angebiffen.

Ma-be.

Ob fie es auch thun wird? Sie muß; und warum nicht? Dan lagt ihr bafur mit bem Rrahfeld etwas mehr Freiheit, — o fie willigt ein. Und herrmann, — fur ben ift es auch gut; wahrhaftig, ich thue ihm einen

Dienst damit. In vier Wochen ist sie Wittwe, und wenn sie erst an den Alten verheirathet gewesen ist, so scheint ihr herrmann golden. herrmann ist ein kluger Mann: ich lasse ihm zur Noth einen Theil der Erbs schaft. — Ja ich muß dem Doktor, dem Schurken, zuvorkommen. — Fliege, ich habe mich auf etwas bes sonnen.

Flicge.

Nun?

Rabe.

Mein Mundel foll feine Frau werben.

Fliege.

Wirklich?

Rabe.

Wenn ich nur mußte, daß er Reigung gu ihr bes fommen konnte.

Bliege.

Die hat er icon. Da er fie einmal vor feinem Sause vorbeigehn sabe, gestand er mir, bag er dies Madden am ersten lieben konnte: ich hatte Ihnen baher gleich zu dieser gerathen; aber ich furchtete ihre Gewissenhafetigkeit.

Rabe.

Si was! — Es ift also alles richtig. Geh nur gleich ju ihm, sag ihm wie bereitwillig ich sogleich gewes sen sei, ba Du kaum bas erste Wort hattest fallen laffen, — wie es benn auch in ber That ift. — Schwore ihm, es fei ganz mein freiwilliger Entschluß gewesen.

Fliege.

Ich bin Ihnen Burge, daß er nun alle übrigen abs weisen wird. — Aber tommen Sie nicht eher, bis ich nach Ihnen schiefe, benn ich habe mehrere Geschäfte.

Rabc.

Vergiß es auch nicht.

Bliege.

Gewiß nicht. Er gebt ab.

Rabe.

om! hm! hm! - Er klingelt, Louife viegelt ben im wendig die Shar auf.

# Behnter Auftritt.

Rabe. Louife.

Louise.

Rlingelten Gic?

Rabe.

Ja wohl. — Dich glaube gar, Sie haben geweint? Ei nicht boch; benten Sie benn, baß es vorhin mein Ernft war?

Louise.

Micht?

Rabe.

Je, purer Scherz, bei meiner Seele! — Sie wif sen, ich liebe Sie, wie mein leibliches Kind, und ein zärtlicher Water geht leicht zu weit in seiner Sorgfalt.— Weiß man benn nicht, daß es blos auf den Willen der Weiber ankommt, die ganze Welt zu betrügen? — Nein, ich traue Ihnen, und Sie sollen Beweise davon har ben. — Gehn Sie nur hinein, und ziehn Sie sich an. Wir sind beim herrn von Fuchs gebeten. Sie sollen kunftig sehn, ob ich wohl ein argwöhnischer eigene sinniger Mann bin. Er geht mit kont se ine hans.

# Eilfter Auftritt.

# Rari von Rrabfeld.

War bas nicht Louise, die eben hineinging? — das erme Madchen muß viel von dem harten Vormunde iden. Ihre Fenster sind zugemacht, die Vorhänge erunter gelassen. Ich hatte sie heute so gern gesprosen. — Ob sie nicht ans Fenster kommen sollte? — Benn nur diese beiden Monate seiner Vormundschaft erflossen waren! — Wein Vater willigt gewiß ein, nd in meinen Armen sollte das tugendhafte Madchen lücklich sein. — Ist ihre Schusnatt nur halb so start, is die meinige, so kommt sie gewiß. — Er lebnt sich an eten Baum, und sieht ausmerksam nach den Venstern binauf.

# 3mblfter Auftritt.

Rarl von Rrabfeld. Fliege.

Fliege far sic.

3ch hatte boch vorher ben jungen Rrahfeld gesthn, — ob er fich nicht in ber Gegend Diefes Saufes erumtreiben follte? — Da ift er ja — Gang gehors umfter Diener, herr Baron.

Rarl.

Schon gut.

Fliege.

Sie werden verzeihen -

Rarl.

3ch bitte Dich, geh, und laß mich zufrieden.

Bliege.

Lieber herr Baron, verachten Sie meine Armnth nicht.

Rarl.

Das nicht, aber Deine Diebertrachtigfeit.

Fliege.

Miedertrachtigfeit?

Rari.

Ja. Frage nicht noch, ale ob Du daran zweifelteft. -

Gut, gut, ber Arme muß oft viel leiben, man wird es gewohnt; — aber wahrhaftig, es ift graufam.

Rarl.

Bie? Er weint?

Fliege.

Es ist wahr, ich bin arm, und muß mir selbst meinen Unterhalt suchen; ich habe kein eignes Bermdgen, sondern muß mein Brod im Dienste erwerben: aber bin ich darum schon schändlich? Hab' ich schon zwischen Freunden oder Familien Uneinigkeit gestiftet? gelogen? geschmeichelt? Hab' ich Meineide geschworen, oder die Unschuld verführt? — Ich will mich lieber auf eine kummerliche Art durchhelsen, als im Uebersluß schandlich leben.

Rarl.

Es tann fein, daß ich Dir Unrecht that, — und wenn ich auch nur ein Wort zu viel fprach, so vergieb mir, und sage, was Du mir zu fagen hatteft.

Fliege.

Es betrifft Gie; und blos aus Rechtschaffenheit und Liebe ju Ihnen , hab' ich Sie aufgesucht, ob es gleich

einigermaßen Unrecht ift, daß ich gegen das Interesse meines herrn handle. — Go horen Sie denn, Ihr herr Bater ist so eben im Begriff, Sie zu enterben.

Rari.

Wie?

Bliege.

Er will Sie gang wie einen wilbfremben Menfchen behandeln; und weil mir bas im herzen webe that, tam ich hieber es Ihnen zu sagen.

Rarl.

Unglaublich! Unmöglich! — Mein Bater fann nicht fo unnaturlich fein. —

Rliege.

Die Rechtschaffenheit zweiselt immer an dem, was nicht gut ift. Ich will Ihnen aber noch mehr sagen. Es ist schon geschehen, oder geschicht doch in diesem Augenblick; und wenn es gesällig ware, mit mir zu gehn, so wollt' ich Sie an einen Ort führen, wo Sie selbst alles mit anhoren konnten.

Rarl.

36 bin vor Erstaunen außer mir.

Fliege.

Benn es nicht mahr ift, so nennen Sie mich einen Schurken, und strafen mich, so hart Sie nur immer wol, len. — Das Berg blutet mir. —

Rarl.

Romm, ich will mit Dir gehn. - Beibe gebn ab.

# 3 meiter Aufzug.

(Das Bimmer aus bem erften Mtt.)

# Erfter Auftritt.

v. Fuchs tommt im Schlafrod aus bem Bimmer im Sintergrunde.

## v. Fuchs.

Das war ein vortrefflicher Wein, und die Pafteten nicht weniger. Dun fehlt noch Fliege, ber mir gute Nachrichten von Louisen bringt, und mein Gluck ift volle kommen.

Briebric.

Madam Murner -

v. Buchs, bei Geite.

D ich wollte! — Laß fle hereinkommen. — Er fest fic in feinen Stubil. — Giebt es benn keine reinen Freuden auf biefer Erbe?

3meiter Auftritt.

von guche. Mabam Murner.

M. Murner.

Ich habe die Chre, Ihnen einen guten Lag zu wunschen. — Wie haben Sie geruht? Wie gespeift? Bie ift Ihr Appetit? — Immer noch so matt? Haben

Sie noch immer bas Brennen in ber Reble? ben bestans bigen Durft?

# v. & uch s.

O freilich, freilich. Mir hilft keine Medicin. — Und wie geht es Ihnen, Madam Murner?

#### M. Murner.

Bas das Schlafen anbetrifft, leidlich. Bor drei Wochen war ich eine Zeitlang mit Insomnien geplagt; mein Doktor hat mir aber das Lesen, und sogar das zu viele Denken, streng verboten, und seitdem habe ich mehr Ruhe. — Mit dem Appetit — Sie sieht in einen Spiegel. Aber wie ich aussehe; wie eine alte Matrone hat sie mich fristrt! — Berzeihen Sie, daß ich so zu Ihnen kommen durfte. Es ist unausstehlich, wie oft man dem Mädchen etwas sagen muß; ich predige täge lich, — ich habe ihr eine ganze Theorie des Anzugs vorgetragen, — wie so ein Dienstbote das begreifen kann, versteht sich. Aber es hilft nichts.

# v. Fuchs.

Meine Noth geht an, — sie wird mich in Ohns macht sprechen. —

# M. Murner.

Was wird man hier in der Stadt von den Deutsschen denken, wenn ich nicht einmal erträglich gekleidet gehe? Das ist ein schöner Ruhm für mein Baterland. — Die verläßt den Spiegel. Und wie befinden Sie sich? Also noch nicht besser?

# v. Fuch 6.

3ch habe diese Nacht einen sehr schweren Traum gehabt; mir traumte —

gen
theure
Aufmer
schüßt
bafür gi

# v. Fuchs.

Nun ift fie im Buge; - o fie macht alle Borfteleing ju Schanden; mir ift fo mahrhaft ubel -

#### M. Murner.

Und dazu die gehörige Quantitat himbeer : Sprup. — befehlen Sie etwa, daß ich Ihnen dies Getrant jubes :ite?

#### Fliege.

Nein, nein, mir ift gang wohl. — Meinetwegen emuben Sie fich nicht weiter.

#### M. Murner.

Ich pfusche ein wenig in die Arzneikunst, wie Sie ohl merken werden. Sonst ist eigentlich Musik jest weine Leidenschaft, zwei oder drei Stunden am Morgen usgenommen, in denen ich mahle. Ich liebe alle schoken Kunste mit Passion, eben so sehr als mein Mann z haßt, eben darum, weil mein Mann sie haßt; besonzes aber die Musik; es war auch Plato's und Pythaspra's Schwachheit, wenn ich nicht irre.

# v. Fuch 8.

Bar bas nicht derselbe Pythagoras, der seine Schuler funf Jahre schweigen ließ, um sie mit Ehren in besellschaft produciren zu konnen? — Wenigstens sagt n Dichter —

# M. Murner.

Belcher von Ihren Dichtern? Nennen Sie mir nur en Namen, und ich weiß dann gleich, was der gute in hat sagen wollen. — Ich muß übrigens gestehn, Ihre Landsleute in der Dichtkunst noch weit hin: r den unsrigen zurückleiben; — Royebue, Gothe, Schiller, Meißner, Wieland, Klopstock, — welche

#### Dt. Murner.

Barten Sie, — ich hatte auch einen fürchterlichen Traum, wenn er mir doch beifiele —

#### v. & uds.

D himmel, da hab' ich in ein Bespenneft gefchlagen.

#### M. Murner.

Mir traumte, ich ftande in Paris, auf dem foge: nannten Revolutionsplage -

#### v. Fuchs.

Ums himmels Willen, halten Sie ein; ich schwise am ganzen Leibe, wenn ich nur bas Bort Paris nen, nen hore; fehn Sie, wie ich gittre —

#### M. Murner.

Je Sie armer Mann! — Trinken Sie boch Limanade, oder ein wenig Mandelmilch, das dampft bie hise, — oder —

# v. Buch s.

O weh! o weh!

## M. Murner.

Fliederthee mit Manna. Sie haben doch wohl guten Muscatwein im Saufe.

# v. **ச**யர் க.

Befehlen Sie etwa, wenn Sie jest in die talte 'Luft gehn?

# M. Murner.

Ich danke ergebenft. — Etwas Saffran darunter, nur etwa einen halben Gran, und Rägelgen; etwas von einer Muskatennuß, gestoßenen Ingwer und Honig, aber von der feinsten Sorte —

## v. Fuchs.

Nun ift sie im Zuge; — o fie macht alle Borftele lung zu Schanden; mir ift so wahrhaft abel —

#### M. Murner.

Und dazu die gehorige Quantitat himbeer , Sprup. — Befehlen Sie etwa, daß ich Ihnen dies Getrant zuber reite?

## Fliege.

Rein, nein, mir ift gang wohl. — Meinetwegen bemuben Sie fich nicht weiter.

#### M. Murner.

Ich pfusche ein wenig in die Arzneikunst, wie Sie wohl merken werden. Sonst ist eigentlich Musik jest meine Leidenschaft, zwei oder drei Stunden am Morgen ausgenommen, in denen ich mahle. Ich liebe alle schonen Kunste mit Passion, eben so sehr als mein Mann sie haßt, eben darum, weil mein Mann sie haßt; befonders aber die Musik; es war auch Plato's und Prisagora's Schwachheit, wenn ich nicht irre.

# v. Buch 8.

War bas nicht derselbe Pythagoras, der seine Schutter funf Jahre schweigen ließ, um sie mit Ehren in Gesellschaft produciren zu konnen? — Wenigstens sagt ein Dichter —

# M. Murner.

Welcher von Ihren Dichtern? Nennen Sie mir nur den Namen, und ich weiß dann gleich, was der gute Mann hat sagen wollen. — Ich muß übrigens gestehn, daß Ihre Landsleute in der Dichtkunst noch weit hin; ter den unfrigen zurückbleiben; — Roßebue, Gothe, Schiller, Meißner, Wieland, Klopstock, — welche Namen!

## v. Fuchs.

Allenthalben werd' ich geschlagen.

#### DR. DRurner fucht in ihren Safden.

Sollt' ich benn gar keinen meiner Lieblinge bei mir haben? — Richtig. hier ift jum Beifpiel die niedliche Meine Ausgabe bes Oberon.

# v. Fuchs.

3ch muß nur gang ftillschweigen, bas ift noch bie beste Parthie, bie ich nehmen kann.

#### M. Murner.

Alle Nationen wetteifern jest, die Schase ber beutsichen Poesie kennen zu lernen. — Rlopstock, ber erfte epische Dichter; Schiller, nur etwas zu gespist; Gothe, zu affektirt; Rosebue ist mein Lieblingsbichter, — ba fieht man die reizende nackte Natur, — bisweilen etwas zu shakespearisch, aber das wird sich noch geben. — Bier lattist sehr angenehm, nur bisweilen etwas schlapfrig. — Horen Sie mich?

# v. Fuch s.

O ja. — für fic. Ich mochte Rrabfeld wegen feiner Laubheit beneiben.

# M. Murner.

Doch für wen schlüpfrig? — Nur für jene schwachen Seelen, benen die Natur jede Art der Starke versagt hat; — diese werden einer jeden noch so kleinen Leiden schaft ihre Moral aufopfern; sie erkennen nicht das Tribunal der Bernunft, die am Steuerruder sigen soll, um alle Neigungen des Gemuthe zu lenken. Reine schimmernde Außenseite reizt den tiefern Forscher, der seine Ideen und Gefühle genauer untersucht; ihn kann

nichts aus feiner talten philosophischen Ruhe bringen. — Dicht wahr?

v. Fuch s.

3ch wollte, ich konnte Ihnen Recht geben.

M. Murner.

3ch muß Sie mahrhaftig dfter besuchen, um Sie heiterer zu machen. Lachen Sie doch, und sein Sie lustig!

v. Buds swingt fic in ber Bergweifung lent aufjulachen.

DR. Murner.

Bravo! Bravo! - D Sie gehoren ju ben wenigen Menschen, mit benen ich in ber engsten Freundschaft leben tonnte. - Bis jest fant ich nur einen, mit bem ich sympathisiren tonnte. Die meisten Menschen find ju trage, oder ju lebhaft, und haben aus der einen ober der andern Urfach einen Widerwillen gegen ein muntres, fortgefestes Gefprach. Unglaublich viele haben bie Unart, einen beständig ju unterbrechen. In Ihnen finde ich den zweiten Mann, ber die mahre Tempera, mentemifchung bat, ber im Stande ift, aufmertfam einem andern jugubdren. - Der erfte mar ein Engel: vier Stunden fprachen wir bisweilen miteinander, ohne bag er mich auch nur ein einzigesmal unterbrochen hatte. - 3ch will Ihnen boch ergablen, - vielleicht fann es Ihnen Schlaf machen, - wie wir an feche Jahr gusammen lebten, und une liebten -

v. Fuchs.

O weh! o weh! o weh!

M. Murner.

Bir maren von gleichem Alter, und fo -

Rabc.

Pergiß es auch nicht.

Bliege.

Gewiß nicht. Er geht ab.

Rabe.

Sm! hm! hm! - Er flingelt, Coutfe riegelt von inwendig die Shar auf.

# Zehnter Auftritt.

Rabe. Louife,

Louise.

Rlingelten Gie?

Rabe.

Ja wohl. — O ich glaube gar, Sie haben geweint? Ei nicht boch; benten Sie benn, baß es vorhin mein Ernft war?

Louise.

Nicht?

Rabe.

Je, purer Scherz, bei meiner Seele! — Sie wifen, ich liebe Sie, wie mein leibliches Kind, und ein zärtlicher Water geht leicht zu weit in seiner Sorgfalt. — Beiß man benn nicht, daß es blos auf ben Billen ber Weiber ankömmt, die ganze Welt zu betrügen? — Nein, ich traue Ihnen, und Sie sollen Beweise davon has ben. — Gehn Sie nur hinein, und ziehn Sie sich an. Wir sind beim herrn von Fuchs gebeten. Sie sollen kunftig sehn, ob ich wohl ein argwöhnischer eigens sinniger Mann bin. Er geht mit tout se ins Dans.

# Eilfter Auftritt.

# Rarl von Rrabfeld.

War das nicht Louise, die eben hineinging? — das arme Madchen muß viel von dem harten Vormunde leiden. Ihre Fenster sind zugemacht, die Vorhänge herunter gelassen. Ich hatte sie heute so gern gesproschen. — Ob sie nicht ans Fenster kommen sollte? — Wenn nur diese beiden Monate seiner Vormundschaft versiossen wären! — Wein Vater willigt gewiß ein, und in meinen Armen sollte das tugendhafte Madchen glucklich sein. — Ist ihre Sehnsncht nur halb so start, als die meinige, so kommt sie gewiß. — Er lehnt sich an einen Daum, und sieht ausmerksam nach den Benstern binauf.

# 3molfter Auftritt.

Rarl von Krabfeld. Fliege.

Bliege far sic.

3ch hatte doch vorher ben jungen Krahfeld gesfehn, — ob er fich nicht in der Gegend dieses Saufes herumtreiben follte? — Da ift er ja — Gang gehors samfter Diener, herr Baron.

Rarl.

Schon qut.

Bliege.

Sie werden verzeihen -

Rari.

3ch bitte Dich, geh, und laß mich zufrieden.

Bliege.

Lieber herr Baron, verachten Sie meine Armnth nicht.

Rarl.

Das nicht, aber Deine Dieberträchtigkeit,

Bliege.

Miedertrachtigfeit?

Rarl.

Ja. Frage nicht moch, als ob Du baran zweifelteft. -

Gut, gut, der Arme muß oft viel leiden, man wird es gewohnt; — aber wahrhaftig, es ift graufam.

Rarl.

Bie? Er meint?

Fliege.

Es ist wahr, ich bin arm, und muß mir selbst meisnen Unterhalt suchen; ich habe kein eignes Bermdgen, sondern muß mein Brod im Dienste erwerben: aber bin ich darum schon schändlich? Hab' ich schon zwischen Freunden oder Familien Uneinigkeit gestiftet? gelogen? geschmeichelt? Hab' ich Meineide geschworen, oder die Unschuld verführt? — Ich will mich lieber auf eine kummerliche Art durchhelfen, als im Ueberstuß schändslich leben.

Rarl.

Es tann fein, daß ich Dir Unrecht that, — und wenn ich auch nur ein Wort zu viel fprach, so vergieb mit, und sage, was Du mir zu sagen hatteft.

Fliege.

Es betrifft Gie; und blos aus Rechtschaffenheit und Liebe ju Ihnen, hab' ich Gie aufgesucht, ob es gleich

einigermaßen Unrecht ift, daß ich gegen das Interesse meines herrn handle. — Go horen Sie denn, Ihr herr Bater ist so eben im Begriff, Sie zu enterben.

Rarl.

Bie?

Bliege.

Er will Sie gang wie einen wilbfremben Menfchen behandeln; und weil mir bas im herzen webe that, tam ich hieher es Ihnen zu sagen.

Rari.

Unglaublich! Unmöglich! — Mein Bater fann nicht fo unnaturlich fein. —

Fliege.

Die Rechtschaffenheit zweiselt immer an bem, was nicht gut ift. Ich will Ihnen aber noch mehr sagen. Es ist schon geschehen, ober geschieht boch in diesem Augenblick; und wenn es gefällig ware, mit mir zu gehn, so wollt' ich Sie an einen Ort führen, wo Sie selbst alles mit anhoren konnten.

Rarl

3ch bin vor Erftaunen außer mir.

Fliege.

Benn es nicht wahr ift, so nennen Sie mich einen Schurken, und strafen mich, so hart Sie nur immer wol, len. — Das herz blutet mir. —

Rarl.

Romm, ich will mit Dir gehn. - Beibe gebn ab.

# 3 meiter Aufzug.

(Das Bimmer aus bem erften Mtt.)

# Erster Auftritt.

v. Fuch's tommt im Schlafrod aus bem Bimmer im Dintergrunde.

#### v. Fuchs.

Das war ein vortrefflicher Wein, und die Pafteten nicht weniger. Nun schlt noch Fliege, ber mir gute Nachrichten von Louisen bringt, und mein Gluck ift volltommen.

# Friedrich.

Madam Murner -

# v. Fuchs, bei Geite.

D ich wollte! — Laß fie hereinfommen. — Er fest fic in feinen Stubt. — Giebt es benn feine reinen Freuden auf Diefer Erbe?

# Zweiter Auftritt.

von guchs. Madam Murner.

Dt. Murner.

Ich habe die Chre, Ihnen einen guten Lag zu wunschen. — Wie haben Sie geruht? Wie gespeist? — Immer noch so matt? haben

Sie noch immer bas Brennen in ber Reble? den bestan, bigen Durft?

# v. Buch s.

O freilich, freilich. Mir hilft teine Medicin. — Und wie geht es Ihnen, Madam Murner?

#### DR. Murner.

Bas das Schlafen anbetrifft, leidlich. Bor drei Wochen war ich eine Zeitlang mit Insomnien geplagt; mein Doktor hat mir aber das Lesen, und sogar das zu viele Denken, streng verboten, und seitdem habe ich mehr Ruhe. — Mit dem Appetit — Sie sieht in einen Spiegel. Aber wie ich aussche; wie eine alte Matrone hat sie mich fristrt! — Berzeihen Sie, daß ich so zu Ihnen kommen durfte. Es ist unausstehlich, wie oft man dem Mädchen etwas sagen muß; ich predige tägs lich, — ich habe ihr eine ganze Theorie des Anzugs vorgetragen, — wie so ein Dienstote das begreifen kann, versteht sich. Aber es hilft nichts.

# v. Fuchs.

Meine Noth geht an, — sie wird mich in Ohns macht sprechen. —

# M. Murner.

Was wird man hier in der Stadt von den Deutsschen denken, wenn ich nicht einmal erträglich gekleidet gehe? Das ist ein schöner Ruhm für mein Baterland. — Sie verläßt den Spiegel. Und wie befinden Sie sich? Also noch nicht besser?

# v. Fuchs.

Ich habe diese Nacht einen sehr schweren Traum gehabt; mir traumte -

#### D. Murner.

Warten Sie, - ich hatte auch einen farchterlichen Traum, wenn er mir doch beifiele -

## v. Fuchs.

D himmel, ba hab' ich in ein Bespenneft gefthlagen.

M. Murner.

Mir traumte, ich ftande in Paris, auf dem foges nannten Revolutionsplate -

## v. Fuchs.

Ums himmels Willen, halten Sie ein; ich schwise am gangen Leibe, wenn ich nur bas Bort Paris neu, nen hore; fehn Sie, wie ich gittre —

#### M. Murner.

Je Sie armer Mann! — Trinten Sie boch Limanade, oder ein wenig Mandelmilch, das dampft bie Hise, — oder —

# v. Fuch s.

O weh! o weh!

þ

# M. Murner.

Fliederthee mit Manna. Sie haben doch wohl guten Muscatwein im Baufe.

# v. Fuch s.

Befehlen Sie etwa, wenn Sie jest in die falte ! Luft gehn?

# M. Murner.

Ich danke ergebenft. — Etwas Saffran barunter, nur etwa einen halben Gran, und Nägelgen; etwas von einer Muskatennuß, gestoßenen Ingwer und honig, aber von der feinsten Sorte —

#### v. Fuch s.

Nun ift fie im Juge; — o fie macht alle Borftele lung zu Schanden; mir ift so mahrhaft abel —

#### M. Murner.

Und dazu die gehorige Quantitat himbeer : Sprup. — Befehlen Sie etwa, daß ich Ihnen dies Getrant zuber reite?

## Bliege.

Nein, nein, mir ift gang wohl. — Meinetwegen bemuben Sie sich nicht weiter.

#### M. Murner.

Ich pfusche ein wenig in die Arzneikunft, wie Sie wohl merken werden. Sonst ist eigentlich Musik jest meine Leidenschaft, zwei oder drei Stunden am Morgen ausgenommen, in denen ich mahle. Ich liebe alle schonnen Kunste mit Passion, eben so sehr als mein Mann sie haßt, eben darum, weil mein Mann sie haßt; besonders aber die Musik; es war auch Plato's und Pythasgora's Schwachheit, wenn ich nicht irre.

# v. Fuch s.

Bar bas nicht berselbe Pythagoras, der seine Schule ler funf Jahre schweigen ließ, um sie mit Ehren in Gesellschaft produciren zu können? — Benigstens sagt ein Dichter —

# M. Murner.

Welcher von Ihren Dichtern? Nennen Sie mir nur ben Namen, und ich weiß bann gleich, was der gute Mann hat sagen wollen. — Ich muß übrigens gestehn, daß Ihre Landsleute in der Dichtfunst noch weit hin; ter den unsrigen zurückleiben; — Roßebue, Gothe, Schiller, Meißner, Wieland, Klopstock, — welche Namen!

#### v. Fuch s.

Menthalben werd' ich geschlagen.

#### DR. DRurner fucht in ibren Zafden.

Sollt' ich benn gar feinen meiner Lieblinge bei mir haben? — Richtig. hier ift jum Beifpiel die niedliche Meine Ausgabe bes Oberon.

# v. Fuchs.

Ich muß nur gang stillschweigen, bas ift noch bie beste Parthie, Die ich nehmen kann.

## M. Murner.

Alle Nationen wetteifern jest, die Schase ber beutsichen Poesie kennen zu lernen. — Rlopftock, ber erfte epische Dichter; Schiller, nur etwas zu gespist; Gothe, zu affektirt; Rosebue ist mein Lieblingsbichter, — ba fieht man die reizende nachte Natur, — bisweilen etwas zu shakespearisch, aber das wird sich noch geben. — Bier lattif sehr angenehm, nur bisweilen etwas schlupfrig. — Horen Sie mich?

# v. & u ch s.

D ja. — für fic. Ich mochte Rrabfeld wegen feiner Laubheit beneiben.

# M. Murner.

Doch für wen schlüpfrig? — Nur für jene schwachen Seelen, denen die Natur jede Art der Starte versagt hat; — diese werden einer jeden noch so kleinen Leiden schaft ihre Moral aufopfern; sie erkennen nicht das Tribunal der Bernunft, die am Steuerruder sigen soll, um alle Neigungen des Gemuthe zu lenken. Reine schimmernde Außenseite reizt den tiefern Forscher, der seine Ideen und Gefühle genauer untersucht; ihn kann

nichts aus feiner talten philosophischen Ruhe bringen. — Micht mahr?

v. Fuchs.

3ch wollte, ich tonnte Ihnen Recht geben.

DR. Murner.

3ch muß Sie mahrhaftig dfter besuchen, um Sie heiterer zu machen. Lachen Sie doch, und sein Sie lustig!

v. Buds swingt fic in der Berzweifung laut aufjulachen.

DR. Murner.

Bravo! Bravo! - O Sie gehoren ju den menigen Menschen, mit benen ich in ber engsten Freundschaft leben tonnte. - Bis jest fand ich nur einen, mit bem ich sympathisiren konnte. Die meisten Menschen find gu trage, oder ju lebhaft, und haben aus der einen ober ber andern Urfach einen Biderwillen gegen ein muntres, fortgefestes Gefprach. Unglaublich viele haben Die Unart, einen beständig ju unterbrechen. In Ihnen finde ich den zweiten Mann, der die mahre Tempera, mentemifchung bat, ber im Stande ift, aufmerkfam einem andern juguhoren. - Der erfte mar ein Engel: vier Stunden fprachen wir bisweilen miteinander, ohne bag er mich auch nur ein einzigesmal unterbrochen batte. - 3d will Ihnen boch ergablen, - vielleicht fann ce Ihnen Schlaf machen, - wie wir an feche Sahr gufammen lebten, und une liebten -

v. Fuch s.

O weh! o weh! o weh!

M. Murner.

Bir maren von gleichem Alter, und fo -

# v. & uch 8.

# himmel! Schickfal! Berhangniß! rettet mich!

# Dritter Auftritt.

Borige. Fliege.

Rliege.

3hr ergebenfter Diener, Madam.

M. Murner.

Ergebene.

v. Buchs.

Fliege! Er winkt ibn ju fic. Leife. O willtommen, will tommen, Du mein Erlofer!

Fliege.

Bie, gnabiger Berr?

v. Fuch s.

O nimm mich von ber Folter! Sogleich! Sie hat mich lahm geschwaßt. Die Sturmgloden in Frankreich können jest nicht so laut und unaufhorlich schlagen; ber Stadtausrufer hatte sie nicht überschrien.

Fliege, wife.

Lebereilen Sie sich nicht. Hat Sie benn fein Geschent mitgebracht?

v. Fuchs.

O ich verlange keins; mag sie boch ihr Beggehn fo boch anrechnen, als sie will.

Bliege, laut.

Madam -

#### M. Murner.

3ch flide jest fur Sie eine Wefte im neuften Gout; alle meine Runft will ich dabei aufbieten.

Bliege.

Bortrefflich; ich habe aber vergessen, Ihnen zu sagen, daß ich Ihren Gemal gesehen habe, wo Sie es gewiß nicht vermuthen sollten —

M. Murner.

Bo denn?

Rliege.

Benn Sie eilen, fo konnen Sie ihn noch vielleicht auf ber Promenade antreffen, in Gesellschaft einer Dame, bie etwas von der Berlaumdung leiden muß.

MR. Murner.

Wirflich?

Bliege.

lleberzeugen Sie sich selbst. Mabam Murner empfiehlt fic. 3ch dachte mohl, daß sie gleich gehn murde.

v. Fuchs.

Laufend, taufend Dant, Fliege. Und mas fur Rache richten?

M. Murner, juradfomment.

Mit Erlaubniß -

v. Buchs, faltet bie Dande.

O gutiger himmel!

M. Murner.

Auf der Promenade?

Bliege.

Auf ber Promenade.

XII. Band.

5

#### DR. Murner.

Bollen Sie mir wohl einen Ihrer Bebienten erlant ben?

v. Buch 8.

Mit Bergnugen. -

Mabam Danner geht al.

Rliege.

Alles neigt fich auf die gludlichste Art zur Erfallung Ihrer Bunfche. — Stellen Sie fich vor, ich habe ihr die Che versprechen laffen. Sa! ha! hal Sie wanscheten fie jur Frau, hab' ich gesagt —

v. தாஞ்.

Aber Fliege -

Fliege.

Laffen Sie das gut sein. Wenn Sie nur einmal hier ist. — Segen Sie sich dort in Ihren Stuhl; ber herr von Rrahfeld muß im Augenblick mit seinem Teffarmente kommen. Auch seinetwegen hab' ich noch etwas angeardnet. Wenn er fort ist, will ich Ihnen mehr fagen. Er läst die Borbange berunter, und geht ab; b. Ends seht sin beit in seinen Stuhl.

# Vierter Auftritt.

b. Buche. Rarl v. Krabfeld. Bliege.

Fliege,

Der ihn leffe bereinführt, und hinter den Schirm ftellt. Berbergen Sie fich hier; und Sie werden alles horen. Aber ich bitte, fein Sie ja ruhig. — Man Mopft. Dort klopft schon Ihr herr Bater; ich muß Sie verslaffen.

#### Rati.

The bas'- 3ch tann es noch immer nicht glauben. Bliege geht und ichlieft bie Shar auf.

> Funfter Auftritt. Borige. Rabe. Louife.

> > Bliege.

Das Better! Ei, ei, Sie kommen zu fruh. 3ch sagte ja, ich murbe nach Ihnen schicken.

Rabe.

3ch fürchtete aber, Du möchtest es vergeffen.

Fliege.

Es ift jest nicht mehr zu andern. Er fibrt fie auf ble rechte Gelte bes Blumers, bem Schrm gegenbber. Barten Sie hier einen Augenblick, ich werde sogleich zurucktommen. — Er geht zu Larf blutte ben Schlem.

Rabe.

Sie wissen wohl nicht, Louise, warum Gie hter find?

Ich weiß nichts weiter, als was Sie mir gefagt haben.

Rabe.

Mun fo will ich Ihnen jest etwas mehr fagen.

Bliege, ju Rart.

So eben hat Ihr herr Bater sagen laffen, baß er erft in einer halben Stunde kommen murde; wenn es Ihnen daher gefällig ware, hier in die Bibliothet zu spazieren, um sich die Beit zu vertreiben? Ich werde dafür sorgen, daß Sie von niemand gestort werden. Er öffnet linte eine Rebenthur, und Rurl geht hinein; Bliege ber. läst ibn.

Rarl.

ber fogleich wieber jurud tommt, und feine vorige Stellung einnimmt.

Ich will hier ftehn bleiben, benn ich traue bem Menschen nicht.

Fliege, for fic.

Dort ift er entfernt genug und tann nichts boren. Dun muß ich nur bem Bater aufpaffen.

Rabe,

ber indes mit touifen leife gesprocen bet. Entschließen Sie sich nun, benn es muß boch gefchehn.

Louise.

3ch bitte, ich beschwore Gie; — doch ich tann fo etwas unmöglich fur Ihren Ernst halten.

R a 6 e.

O ich bin zum Spaßen gar nicht aufgelegt. Bas ich sage, bas ist auch meine Meinung. Ich bin nicht verrudt; — brum sein Sie gehorsam.

Louise.

Aber ums himmels Willen! -

Rabe.

Nicht lange gezaudert! -

Louise.

Belder Gedante —

Rabe.

Ich habe Ihnen nun alle Grunde auseinander gefest; was die Aerzte ausgemacht haben, wie nahe mich die Sache angeht, wie nothig es ift, daß es Ihr Giad machen soll, — turg, daß es sein muß.

Louise.

Saben Sie denn allen Glauben an Chre verloren?
Oder trauen Sie mir so wenige ju?

### Rabe.

Shre? — Luft! — Es giebt gar tein folch Wefen in ber Natur: ein Name, erfunden, um Narren in Respekt zu halten; ein Schall, ein Schatten. — Und warum ware benn diese Heirath gegen die Shre? Warum benn?

## Louise.

Belcher bofe Geift ift in Gie gefahren?

#### Rabe.

Ihr Ruf? — O man wird Sie wegen der soliden Bahl loben; und wenn Sie wollen, kann ja die She ganz geheim gehalten werden: — der Mund dieset Fliege ist ja in meiner Tasche; — oder auch gar keine She, — wie Sie wollen, ganz wie Sie wollen.

#### Louise.

Entschlicher Mensch! — haben Sie mich an ihn verkauft? Aber es soll Ihnen nicht gelingen.

Rabe.

Bie?

## Louife.

Aber herr Bormund, zwingen Sie mich boch nicht, Aufschn zu machen: sein Sie grausam, tyrannisch, wie bieber, ich befinde mich besser babei.

## Rabe.

Rein, gar nicht, gar nicht; Sie tonnen ben jungen Rraffeld febn, fo oft Sie wollen, wenn Sie wollen.

## Louise.

Und diefe Niederträchtigkeit trauen Gie mir gu?

#### Rabe.

Riebertrachtigfeit? Burd' es 3hr Bormund von Ihnen verlangen, wenn es bas mare? Es ift ein Bert

ber driftlichen Liebe: es tommt hier auf die Gefundheit und bas Leben eines Mebenchriften an.

v. Fuchs,

Teife ju Eltege, ber inbes ju ibm gefommen ift. Rliege, Du bift ein Engel!

Rliege.

Bollen Gie nicht naher tommen, herr Rabe?

Rabe.

Bie? - Doch nicht widerfpenftig? Run mahrhaftig -

Rliege.

Enabiger herr, herr Rabe ift mit feiner Dinbel gefommen, Sie gu befuchen.

v. Buch s.

Ah! — Wirklich?

Bliege.

Er bietet fie Ihnen jur Gemalin an. — Das schone, fittsame Mabchen wird fich gludfich schapen, Sie in Ihrer Krantheit zu verpflegen.

Rabe.

3ch bante, lieber Fliege -

Bliege.

Sie tennen ben Engel, die Rrone ber gangen Stabt.

Rabe.

Schon gesagt!

Fliege.

herr Rabe giebt fie Ihnen mit Freuden; er munfof nichts fo fehr, als daß er fein Leben hingeben tounte, Sie ju erhalten.

v. Buch s.

36 bante ihm herzlich fur feine Sorgfalt. - 3ch

får mich beten und fein Bermogen mit Maaße genießen, wenn er es empfangen haben wirb.

Bliege, ju Rabe.

Boren Gie mobi?

Mabe.

Aber ins Ructuts Namen, wollen Sie benn immer fo hartnadig bleiben? Rommen Sie, ich bitte Sie.

Louife.

In Ewigfeit nicht.

Rabe.

Coll man benn Gewalt brauchen?

Louise.

Ich trope Ihrer Gewalt —

Rabe.

O ba mochte man nun gleich breimal, neunmal bes Teufels werben! o ich mochte mich aufhangen vor Boss beit?

Louise.

Maßigen Sie sich.

Dabe.

Sein Sie nicht so widerspenstig, ich hab' es nicht um Sie verdient. — Ich bitte Sie, sein Sie nachges bend; ich will Ihnen auch alles schenken, was Sie verstangen, Juwelen, Kleiber, Ohrringe und Armspangen; was Ihr Derz nur wunscht. — So gruben Sie ihn boch wenigstens freundlich. — Nur um das Einzige wenigstens bitt' ich. — Nicht? — nicht? — Nun, das soll Sie wahrhaftig gereuen. Nein, das will ich Ihnen zeitlebens nicht vergessen!

Bliege.

Schönes Madchen —

Rabe.

O fle ift taub, fle ift ftumm. - Simmelsweter! Das ift benn boch ju arg!

Fliege.

Aber lieber Herr —

Rabe.

Es ift zu arg, fag' ich; holen mich alle Senfel! Bliege.

Laffen Sie nur, Sie wird icon in fich gebn.

Lieber mein Leben. -

Rabe.

Dag bich ber Teufel! — Wenn fie boch nur wenigs ftens mit ihm sprechen wollte, nur um meine Reputation und guten Namen zu retten, es ware boch noch etwas. — Aber nein, — total will fie mich ruiniren.

Fliege.

Bir wollen gehn und fie allein laffen; vielleicht bag

## Rabe.

Liebes Louischen, nun können Sie alles wieber gut machen: — horen Sie? Ich will nicht mehr fagen. — Wo nicht, — nun so mogen Sie sich vor mir in Acht nehmen. Altege fahrt ihn durch eine Rebenthur rechts; Louise will thnen felgen. Nein, bleiben Sie!

# Sechster Auftritt.

v. guds. Louife. Rarl v. Rrabfeld.

Louife.

Bar je ein Madchen so unglucklich und entehrt als ich?

v. Ruchs,

ber bon feinem Stuhl aufspringt und fie umarmt. So hab' ich Dich endlich, schones Madchen, nach ber ich so lange schmachtete!

Louife tritt erfdroden jurad.

Sinweg!

v. Fuchs.

O nicht wahr, wir wollen gludlich und froh mit einander leben? Rrant bin ich nur fur Deinen einfaltigen Zuchtmeister. — Das Leben soll uns wie ein angernehmer Traum vorübergehn. — Warum wendest Du Dich weg? — Liebst Du mich nicht? o Du wirst mich lieben, Du wirst mich lieben, wenn Du mich mehr kennst.

Louise.

36 baffe, ich verachte Sie!

v. Fuch s.

Aber ich liebe Dich! und zwar mit einer fo heißen, mit einer so inbrunftigen Liebe, — Er umarmt fie.

Louise

reift fic von thm los, und entflicht burd bie Thur im Dintergrunde.

. v. Fuch s.

D bu follft mir nicht entfommen! Er ettt the nad.

Rarl

ftarjt binter bem Schirm bervor, ihnen nach.

Bosewicht!

Bliege tommt eilig aus bem Bimmer rechter Danb ihnen nach.

# Siebenter Auftritt.

b. Buch . Bliege,

Beibe fommen aus ber Ehnr bes Dintergrundes jurad.

Fliege.

D ich wollte, bag ich jest gleich ben Sals brochen tonnte! Jest mare mir's gelegen.

v. & uch s.

Fliege, Fliege!

Fliege.

O bag ich fo meinen lieben Gonner ine Unglud ges fturgt habe! 3ch mochte mich aufhangen!

v. Buchs.

Das ist Schickfal.

Bliege.

Meine Dummheit, gnabiger Berr.

v. Ruch 4.

Du haft mich clend gemacht; benn burch Dich fam boch ber junge Rrahfelb ins 3immer?

Fliege.

Freilich, und ich that es aus ber beften Absicht von ber Welt. Er follte es felber horen, wie ihn sein Bater enterbte; ich tenne seine hise, er hatte sich an ihm verz griffen, — und so hatte das Gericht selbst zu Ihrem Bort theil entscheiden mussen. — Aber ber verdammte Kaufemann kam zu fruh; und als ich kaum mit ihm ba drauffen bin, hor' ich schon das Geschrei hier drinnen. Wer hatte das gedacht?

v. Fuchs.

Bas nun anfangen?

## Bliege.

Ich weiß nicht. — Ronnt' ich boch nur mit meinem Leben ben Fehler wieder gut machen.

## v. Fuchs.

Bo find fie benn nun hingefommen?

## Blicge.

Beide gur andern Thur hinaus, auf die Gaffe; auch Rabe wird fich bavon gemacht haben. — Ran topfe.

## v. Fuchs.

Sorch! wer ift ba? — Ich hore gehn. — O meh, gewiß bie Bache! — Meine Berstellung ift entbeckt; man wird mich. als Madchenrauber gefangen nehmen.

## Fliege.

Segen Sie sich geschwind in Ihren Stuhl, gnabiger herr. Er ueht bie Zenstervorbange auf und öffnet bie Thur. Ah, der herr von Krahfeld.

# Achter Auftritt.

Borige. von Krabfeld; gleich nachher Geyer.

## v. Rrabfeld.

Mun, wie fteht es, Fliege? Bener tritt unbemerte berein.

Sehr ungludlich, gnabiger herr — Ich begreife nicht auf welche Art Ihr herr Sohn Ihre Absicht mit bem Testament erfuhr; turz, er bricht gewaltsam ins haus, zicht ben Degen, nennt Sie einen Schurten über ben andern, und schwort, Sie umzubeingen.

v. Rrabfeld.

Flicge.

Ja, und meinen Berrn bagu.

v. Rrahfelb.

Der Streich foll ihn nun im Ernft und in ber Bahrheit enterben. hier ift bas Testament.

Bliege.

. Gut, gnabiger Berr.

v. Rrabfeld.

Es ift alles barin richtig und rechtstraftig gemacht. Aber nun forge auch hubsch fur mich.

Fliege.

Mein Leben fteht ju Ihren Dienften. Ich bin gam und gar ber Ihrige.

v. Rrabfeld.

Bas macht er benn? Glaubst Du benn, bag er nun auch balb sterben wird?

Bliege.

36 fürchte, er überlebt noch ben Dai.

v. Rrabfeld.

Cogleic, meinft Du?

Fliege.

Rein, ich fage, er wird noch ben Dai überleben.

v. Rrabfeld.

nteft Du ibm nicht etwas eingeben?

Fliege.

gnadiger Berr.

v. Rrabfeld.

ist auch nicht mein Ernst.

Geper für sic.

in ein Schurfe, wie ich sehe.

## Fliege ficht fic um.

# herr Geper? Ob er mohl etwas gehort hat?

Geper.

Spigbube !

Bliege.

Ber ruft benn? - 21h, herr Geper! Sie tomment gerade recht -

Geper.

Ja, um Deine Schurkenstreiche zu entbecken. Du bist ganz sein Diener? und ber meinige auch? Richt wahr?

Fliege.

Wie? Ic?

Geper.

Ja, Sie, herr Schurfe. Bas ift benn bas fur eine Geschichte mit bem Lestamente?

Fliege.

3,30

Ein Streich ju Ihrem Besten.

Gener.

Dach mich nicht zu Deinem Narren.

Fliege.

Sorten Gie's benn nicht?

Geper.

Ja wohl bort' ich, daß Krahfeld Deinen herrn zum Erben eingefest hat.

Bliege.

Das ift mahr, und zwar auf meinen Rath, weil ich hoffte —

## Geper.

Daß bein herr ihn bafur wieber jum Erben einsegen follte? nicht mahr?

Bliege.

Ich that alles ju Ihrem Besten, lassen Sie mich nur zu Worte kommen; ich sagte es eben barum selbst seinem Sohn, brachte ihn hieher, wo er es mit eignem Ohr aus horen sollte, wie sein Bater ihn verstieße; benn ich glaubte, bies wurde ben jungen feurigen Tolltopf so in Buth seinen, daß er sich an seinem Bater vergriffe: bann mußte bas Gesch selbst die Enterbung bestätigen, und sie hatten eine doppelte Ladung zu hoffen. Mein Gewissen mußt mich frei sprechen; benn meine einzige Absicht war, Ihrnen aus diesen beiden alten Gräbern einen Schat zu ere beuten

Gener.

Schon gut. Ich bante Dir, lieber Fliege.

Fliege.

Aber ber gange Unschlag lief febr ungludlich ab.

Geper.

Bie fo?

Fliege.

Sehr ungludlich, wenn Sie nicht alles wieder gut machen. — Indes wir den alten Rrahfeld erwarten, fam Louise, das Mundel das Raufmanns Rabe, von ihm abgeschiedt —

Ben'er.

Mit einem Geschent?

Bliege.

Mein, nur jum Befuch. Und ba bem Jungen Men, fchen ber Bater ju lange bleibt, fo fpringt er wie verruckt bervor, und geht mit bem Mabchen, mit bem er einver-

standen ift, davon. — Beide haben gebroht, vor Gericht ben herrn von Fuchs anzuklagen, als habe er ihr Gewalt thun wollen: — wie schandlich diese Erdichtung ift, bes weist der Augenschein, und unter diesem Borwand ist er nun gewiß schon hingegangen, seinen Bater anzuklagen, meinen herrn zu entehren, Sie um Ihre hoffnungen zu bringen —

Gener.

Bo ift ihr Bormund? — Schide fogleich nach ihm.

Rlicae.

3ch will felbst zu ihm gehn.

Gener.

Bring ihn zu mir.

Blicge

Cogleich.

Gener.

Dem muß vorgebeugt werben.

Fliege.

Das ift ebel von Ihnen. Meine ganze Bemuhung war ja zu Ihrem Beften; ber ganze Plan war auch fehr klug angelegt; aber bas Unglud kann in einem Augens blick bie schonften Projekte zusammentolpeln.

v. Rrabfelb

hat inbes in Gebanten geftanben, und jum Theil noch etwas im Leftamente gelefen,

Bas ift benn?

Geper.

Ift ce Ihnen jest gefällig ju gehn, gnabiger herr? -

Bliege.

Gehn Sie hinein, und beten Sie fur den Fortgang unfrer Sache.

#### v. Fuchs. . .

Moth lehrt beten: ber himmel fegne Eure Bemuthuns gen! Beibe gehn an verfchiebnen Geiten ab.

(Der öffentliche Spaziergang.)

Meunter Auftritt.

Murner. Birnam.

#### Murner.

Ja, sehn Sie, dies sind meine Projekte, die jur Aufklarung des Jahrhunderts gewiß sehr viel beitragen murden.

#### Birnam.

Außerordentlich viel. — Bas habe ich nicht feit biefer turgen Bekanntschaft alles gehört und gelernt? Als ich Sie da so um das haus herumschleichen sah, wahrhaftig, da traumte mir nicht, daß wir so schnelle Freunde werden wurden. Bas die Langeweile nicht thut! Ich habe ihr viel zu danken: sie hat mich verliebt gemacht, und nun wirft sie mir noch einen guten Freund an den hals.

## Murner.

Und immer verliebt, immer verliebt; — bleiben Sie boch einmal bei der Sache, bester Freund. Sagen Sie, sagen Sie, sagen Sie selbst, ift es nicht Schade, daß gute Ropfe einen so eingeschränkten Wirtungstreis haben? — Daß ich mit diesem Ropfe nicht auf einem Throne fige, ift vielleicht für einen großen Theil von Europa ein Unglud.

#### Birnam.

Man tann nicht miffen.

#### Rurner.

Die Potentaten find manchmal nicht sehr potentes, was den Kopf anbetrifft,

Birnam.

Man hat Beispiele.

Murner.

Die Republiten liebte ich bisher; bort, glaubte ich, gediehen die Reformatoren, bort sei das Klima für tuhne Projekte; — aber auch dort ist gaichts. — Sehn Sie nur das Frankreich an: schon viel Jahr eine Revolution, und noch alles beim Alten.

Birnam.

Mun mahrhaftig, bie Bemerfung ift neu.

Murner.

Ja, die paar Beranderungen, die sie gemacht haben, bedeuten nichts; die werden der verdorbenen Menschheit auf die Beine helfen. Ift es nicht eine Schande? Bier Jahr Nevolution, und noch sind die gelehrten Folianten und Quartanten, die Gedichte und Nomane, nicht ins Meer geworfen; und noch sind die Schnürbrüste, Kopfzeuge, die Kinderwiegen und Wickelbander nicht verzbrannt: heißt has eine Nevolution?

## Birnam.

Run, nun; warten Gie nur; man ift auf guten Begen.

Murner.

Wenn ich Konig, oder Protektor, oder Damagog ware, — wissen Sie, was ich meine erfte Thathands lung fein ließe.

XII. Banb.

#### Birnam.

Sie schnitten mit einem großen Schnitt ber dinen Salfte ber Nation die Haare rund, und riffen ber andern bie Peruden herunter.

#### Murner.

Auch das; aber juerft vernichtete ich mit Ginem Schlage meines Zepters alle Universitäten, alle Schulen, wo man noch an die Alten bachte.

#### Birnam.

Sie erschreden mich; ich tenne Sie nicht wieber. - Sie, ber Mann mit dieser sanften Seele? biefer ruftige Schriftsteller! -

#### Murner.

Schriftsteller; allerdings Schriftsteller. Aber, unter scheiden Sie wohl: — nicht Schulgelehrter, — was man Gelehrter nennt. — Diese verberblichen Geschöpfe werden auf ben verwunschten Universitäten gebildet, die zu nichts dienen, als unfre Jugend zu verderben, Mussiggang ober Nachbeterei zu befordern. — Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie wenig man bort lernt.

## Birnam.

3ch traue Ihnen febr viel Erfahrung gu.

#### Murner.

Es gewöhnt ben Geist an eine gewisse angstliche Form, die aller eigentlichen Ausbildung schnurstracks im Wege steht. — Man lernt Worte ohne Sinn: der geistreiche Mensch muß sich besteißigen, Sinn ohne Worte zu haben. Gin starkes Gefühl in einer Wissen, schaft ist mehr werth, als hundert auseinandergesete Gedanten.

#### Birnam.

# 36 verftehe Sie nicht.

#### Murner.

Ja, wenn sich nur diese Gefühle recht deutlich mas chen ließen! Sehn Sie, ich meine, so wie jemand Geshor für die Musik hauft kann, ohne zu wissen, wie er dazu gekommen ift, oder ein richtiges Augenmaaß; — so kann man sich eben so bei jeder Wissenschaft eine geswisse Fertigkeit erwerben, die einem am Ende zur Nastur wird, ohne sich über irgend etwas in tiefsinnige Spekulationen einzulassen.

#### Birnam.

# Sind Sie auch bei ber Philosophic ber Meinung?

#### Murner.

Die haß' ich eben auf den Tod: der grade Mensichenverstand, ben jeder mit auf die Welt bringt, das ist die wahre Philosophie. Meine zweite Einrichtung ware eben die, daß ich es verbieten ließe, daß irgend jemand philosophirte, oder Spsteme aufzustellen suchte; — das führt geradehin zum Ruin des menschlichen Berstandes.

## Birgam.

Mun, bas muß ich geffen!

#### Murner.

Mit den verdammten sogenannten Schlassen! Da wird man ganz unvermerkt gezwungen, etwas zuzus geben, woran man zeitlebens nicht gedacht hat; die Philosophie geht recht darauf aus, die eigne freie Mels nung aufzuheben,

### Birnam.

Auf die Art ift fie nichts als eine einzige große

Impertinenz gegen alle übrigen Menschen, bie benn wahrhaftig ihre Köpfe auch nicht blos ber Mobe wegen haben.

Murner.

Wer in meinem Lande philosophiren wollte, der murde über die Granze gebracht. Der Kaifer Domitian war gewiß tein ganz dummer Mann, daß er die Philosophen verjagte.

Birnam.

Wenigstens gehorte er hoffentlich ju ben Rlugen, als fie fort waren.

Murner.

3ch wollte meinen Staat bald von den unnugen Mußiggangern reinigen; fo ließ ich jum Beifpiel jebem, der Berfe machte, ben Staupbefen geben.

Birnam.

Recht so; — es ist in hundert Bersen nicht ein einziges Wort mahr.

Murner.

Dunft und Schatten; die Dichter ruhmen fich fogar felbst und offentlich ihrer Erfindungen; das führt gur Immoralität. —

Birnam.

es hangt mit bem Betrugen und Stehlen gufams men: es ift ber erfte Schritt jur Berftellung.

Murner.

Ber fich nun gar erfrechte, einen Roman ober eine Romobie zu schreiben, ber wurde ohne Barmherzigkeit aufgehangt.

Birnam.

Es ware freilich bes Beispiels wegen nothwendig.

#### Rurner.

Denn, zeigen Sie mir nur eine einzige Elle Leins wand, oder auch felbst nur — einen Pfannkuchen, den je Dichter und Romanschreiber durch ihre Arbeit zus sammengebracht hatten.

#### Birnam.

3m Gegentheil, Die iconen Lumpen, Die Das wegenimmt -

#### Murner.

Da haben Sie Recht. — All' bas Zeug befordert bie Ausschweifung, und kann nur die Menschheit im Kinder, alter amafiren.

#### Birnam.

Ich bin neugierig, was Sie wohl mit den Theatern anfingen.

#### Murner.

O fein Sie verfichert, ich murbe fie fehr gut anwens ben. - 3ch machte namlich große Uebungeplage baraus, eine Art von offentlichen Bolferedouten, wo alle Arten von Leibesübungen, Springen, Balgen, Laufen, getrieben murben. Jebem, ber ein paar gute gaufte, und einen magigen Rucken batte, mare bie freie Entree vergonnt. Da murd' ich mir ein Bolf erziehen! -Manche, die vielleicht blos ber Motion megen fommen wollten, und ihren Ruden nicht gern hingeben, aber boch die Uebungen mitgenießen, Diese bezahlten am Eingange ein billiges Geld, und durften nachber nicht gefchlagen werben. - Das fo eingefommene Beld aber wurde auf die gewandt, die bei ben Spielen etwa be-Schabigt murben. Go erhielte fich bas Inftitut immer burch fich felbit. - Dette Bonte man erft von Matios naltbeatern fprechen ! ---- Bot allen fpftematifchen Bu.

chern, von allen Griechischen, Lateinischen und Bebraib ichen, ließe ich bie Bibliotheten faubern, bann warbe es bem Menschen erft moglich gemacht, bas wirklich Rugsbare und Praktische zu lefen.

#### Birnam.

Mir ift, als fah ich Sie mit der Berfidrermiene in den Bibliotheten herumwuhlen.

#### Murner.

Alle Rupferstiche und Gemalbesammlungen ließe ich verbrennen, baß tein Gebein übrig bliebe. — Man sehe bie Baume und Berge an, wie sie sind, und nicht, wie fle sein konnten; ber Mensch muß nicht kluger sein wollen, als sein Schöpfer.

#### Birnam.

Es ist im Grunde bieselbe Naseweisheit, wegen ber Rebutadnezar so hart gestraft ward.

#### Murner

sieht mit einemmale fein Safdenbud beraus und fcreibt es nieber.

Das war eine außerst brave Anmerkung. — Statt Latein und Griechisch zu lernen, muß sich die Jugend auf Springen und Laufen legen; bas giebt Rrafte und Munterfeit. Die Lehrer in ben Schulen mußten nach ber Sohe rangirt werben, in ber sie springen konnten; statt baß oft manche von ben beruhmtesten unfrer jegigen Gelebrten nicht auf einem Bein steben konnen.

## Birnam.

Das wurde der gangen Gelehrsamkeit wirklich einen rechten Schwung geben. Manche neue gute Gewohns heiten wurden dadurch in Gang gebracht. Zest erkriecht man sich Aemter; dann wurde man sie sich erspringen;

die Bertigteit ift wemigftens um ein großes Theil pofier, licher.

#### Murner.

- Ber mir nicht ein Sandwert gelernt hatte, er sei Graf oder Bettler, der tame als ein Landstreicher ins Arbeitshaus. Fabriken und Handwerker sollten floriren, daß es eine Freude ware; — ich wollte Talente schäffen und belohnen; Millionen wollt' ich nicht achten, um eine neuerfundene Maschine auszumuntern, wenn sie auch nur täglich einen Groschen ersparte.

#### Birnam.

Bortrefflich! Gie find gang begeiftert!

#### Murner.

Die Aufklarung follte in meinem Staate Ricfenschritte thun. Damit fich bas Bolk von ber Schägung ber Nebenfachen entwohnte, mußten alle Prediger beständig in rothen Rocken gehn.

## Birnam.

Maturlic.

## Murner.

Es ware auch nicht nothig, daß fie immer von der Ranzel herabpredigten; sondern fie konnten zuweilen mitten in der Rirche Reden halten: dadurch werden die gemeinen Leute unvermerkt mehr zur Schäßung der Hauptsache gelenkt. Oder, wenn es einem von den Bushörern bequemer ware, so mußte es ihm auch vergonnt sein, sich auf die Ranzel, neben dem Prediger zu ftellen, — und so viele als dort Plaß hatten.

### Birnam.

Da wurde oft nicht- folch Gebrange in ber Rirche

fein, und diefen konnte ber Boltslehrer bann feine Probigten recht befonders ans herz legen. —

Murner.

Ber fich schmintte, ober die Lippen und Angenbraunen farbte, marbe gebrandmarkt.

Birnam.

So ein Brandmahl fieht im Grunde immer beffer aus, als diese unnaturlichen Zierereien. —

Murner.

Saben Sie das bekannte Salzmannischen gelesen? —

# Bebnter Auftrite

Borige. Mabame Murner. Friedrich.

M. Murner.

Er ift gewiß nicht mehr blet, wo foll ich ihn nun finden?

Frightid.

Dort feht herr Murner.

M. Murner.

Bo?

Friedrich.

Dort, mit bem jungen herrn.

Dt. Murner für fic.

Das ift fle gewiß; — eine artige Berkletbung. — in Briedrich. Ruf ihn boch einmal her. — Ich bente eben baran, baß ich boch mit einiger Delikatesse zu Werkigehn muß, benn er ist doch immer mein Mann. — Briedrich hat mit Murner gesprochen.

Rurner.

26, - bort ift meine grau.

Birnam.

₩o?

Murner.

Dort. Sie sollen fie tennen lernen. Bare fie nicht meine eigne Frau, so wurd' ich von ihr sagen, daß sie ein sehr angenehmes Befen hatte! auch ift ihr Gesicht ziemlich schon.

Birnam.

Sie icheinen nicht eifersuchtig.

Murner.

Und mas ihre Gabe der Unterhaltung anbetrifft -

Birnam.

Ihrer Frau wird es baran nicht fehlen.

Murner.

Madam, ich habe die Chre, Ihnen hier einen jungen Mann, einen Englander, meinen Freund, vorzustellen.

DR. Murner.

Wirflich?

Murner.

Er scheint zwar noch ein junger Dann -

M. Murner.

Ja, aber ber Schein betrugt zuweilen.

Murner.

Er ift schon viel in der Belt umher gewesen.

M. Murner.

Gil ci!

Murner.

Bas ift Ihnen denn?

#### M. Murner.

Es ist eine schlechte Manier von Ihnen, herr Mursner, baß Sie mich noch so plump hintergehen wollen, ba ich Sie eben mit so vieler Discretion behandeln wollte. — herr Murner, ich muß es Ihnen nur gerade heraus sach, baß sich das schlecht fur Sie schieft; — Sie sollten boch Ihren guten Ruf etwas hoher schähen. Ein Mann von Ihrem Stande; ein Mann von Ihren Jahren! — Aber ich sehe wohl, Sie halten wenig von ber Trene, die man seiner Frau schulbig ist.

#### Murner.

Ich weiß doch nun mahrlich nicht, was Gie wollen.

### M. Murner.

O verstellen Sie sich nur nicht. — Und von Ihnen, su Birnam. Madam, ober wie foll ich Sie nennen? ift es chen so unschicklich, bejahrte Manner an fich ju locken. Es ift schanblich!

Birnam.

Was Teufel! - Wie?

#### Murner.

Ich glaube Sie jest ju verstehn: aber so gewiß ich eine Reisebeschreibung verfertige, Sie find auf falschen Begen.

## M. Murner.

Nein, Sie find es. — Ich finde diefe Dentungsart, Madam, außerst niedrig, und mit dem fogenannten Pd. belhaften fehr nahe verwandt, Ehr nahe —

#### Birnam

Nun, das ift denn doch ju arg! — Mir ift, als fiele ich aus den Wolken!

#### Rurner.

3ch fombre Ihnen, daß dies hier ein junger Manu, mein Freund ift. Ich wundre mich überhaupt, daß Sie mir so etwas gutrauen.

M. Mu Gellich, Sie sind

der Mann, um der man gar partig hat, sich zu ber tummern; Sie sind die Unschuld ; wer follte auch an Ihrem guten Betragen zweifeln?

#### Murner.

3ch follte mich so weit vergessen? Sie kennen ja meine Grundsage hieruber, die sogar im Druck erschie, nen sind!

## M. Murner.

Ach, was Grundfage; ich halte mich an dem, was ich sehe.

#### Murner.

Mun, und was fehn Sie benn? daß ich mit einem guten Freunde hier auf und ab gehe.

## M. Murner.

O nur ju febr 3hr Freund ; ich weiß alles, alles.

#### Murner.

Benn Sie nicht aufhoren, fo werden Sie mich zu einer Entfernung nothigen.

## M. Murner.

Oja, darin tenn' ich Sie. Ihrer Frau gehn Sie aus dem Bege, und suchen sich dafür andre Freunde. Bahrhaftig, sehr järtlich! —

#### Birnam.

Ift Ihre Frau oft fo? — Ift dies etwa eine ihrer täglichen Launen? Murnergehteb.

### DR. Murner.

Unausstehlich! - gehn Sie ihm doch nach Madam, - er wird sonft bose auf Sie.

Birnam.

Dein, ich bin nun neugierig, wie bas endigen wirb.

Dr. Marner.

Schon! Sie find nicht verjagt, wie ich febe.

# Gilfter Auftritt.

Borige. Fliege, ber aus bem haufe bes Raufmann Rabe tommt.

Bliege.

Boruber find Sie denn fo aufgebracht, Dadam?

M. Murner.

Aber bas Gericht foll mir Recht verschaffen; - wir wollen boch febn.

Bliege.

Bomit hat man Gie beleidigt?

M. Murner.

Das Madchen, von dem vorher gesprochen wurde, -- hier fteht sie in Mannetleidern.

Fliege.

Bie? die ich meine, steht jest vor Gericht; — bort sollen Sie sie sehn?

M. Murner.

Bie? — Und ich habe mich geirrt? — Bo ift fie?

Fliege.

36 will Gie hinführen. - ju Birnam. Wentiffit

15

Sie gutigft; durch meine Schuld ward bas Diffver-Kandnig veranlaft.

Birnam.

Der Migverstand hatte mir leicht meine Augen tosten tonnen.

DR. Murner.

So hoff ich, daß Sie einem armen, getränkten Beibe ihre hipe vergeben werden; ich hoffe, Sie has ben ichon alles vergessen.

Alieac.

Bollen Sie nicht tommen, Dabam?

DR. Murner.

3ch bin überzeugt, daß Gie mir verziehen haben, und an den Borfall nicht mehr denfen. — Best mit Eliege ab; Friedrich folgt ihnen.

3mblfter Auftritt.

Birnam. Rurner tommt leife zurud.

Murner.

Ift se schon fort.

Birnam.

Ei, ei! Sie find mir der rechte Philosoph. — Stellt fich, als fei es das großte Berbrechen, einem Madchen nachzugehn; und nun tommt feine eigne Frau hicher, um ihm ben Tert ju lesen.

Murner.

36 betheure Ihnen, daß meine Frau fehr Unrecht hat. Birnam.

Sie that, als waren Ihnen solche Untreuen gang ets was gewöhnliches.

### Murner.

Ich fage Ihnen, fie lieft den Rogebue ju viel; davon wird ihr ein folches Mistrauen fo naturlich.

#### Birnam.

Ich zweiste immer noch: ich halte Sie wahrhaftig am Ende fur eine Art von Ludmaufer. Stille Baffer find oft tief.

#### Murner.

Rommen Sie jest; es wird heut Gericht gehalten. 3ch habe noch einige Gange burch bie Stadt ju thun; ber nach wollen wir ben Prozes mit ansehn, ber hier offente lich geführt wirb. — Sie gebn ab.

# -Dritter Aufzug.

Gin öffentlicher Gerichtsfaal; im hintergrunde, etwas mehr erhoben, ber Sig ber Richter, von Schranten eingeschloffen.)

# Erfter Auftritt.

Geper. v. Krabfeld. Rabe. Fliege mitverbundnem Kopfe. Alle gehn auf und ab.

## Gener.

Ein jeber weiß boch nun seine Rolle? Mur Festigkeit ind Muth bei der Aussage: weiter braucht's nichts! das ibrige will ich schon auf mich nehmen.

## Bliege.

Ift alles hinlanglich abgerebet? — Beiß ein jeder, vas er ju fagen bat?

Mabe.

O ja.

## Bliege.

Mun fo tann ja bas Lustfpiel feinen Anfang nehmen.

Rabe sieht Bliege bei Seite.

Beiß aber der Abvofat um den mahren Busammens ang der Sache?

## Bliege.

Ei bewahre! ich habe einen ganzen Roman erfunden, im Ihre Ehre ju retten. Furchten Sie nichts.

Rabe.

Am meisten furcht' ich, baß, wenn ber Prages gut abläuft, er auch einen Theil ber Erbschaft pratendiren wirb.

Bliege.

Er ware nicht ber erfte Pratenbent, ben man mit seinen Pratensionen hatte laufen lassen. Wir brauchen ihn, als unsern Soldaten, unfre Sache auszusechten; sobald Friede ift, wird er abgebankt.

Rabe.

Bas will er auch machen?

Fliege.

Man muß ihm nur jest noch nichts von biefen Gebanten merten laffen; fonft tonnte er uns einen Streich fpielen.

Rabe.

Freilich.

Fliege, indem er ju Gener geht.

Steht ber alte Rrahfeld nicht vollig ba, wie ein armer Sunder? — Rehmen Sie fich beim Gericht nur in Acht, daß Sie nicht über ihn lachen.

Geper.

Sat nichts zu fagen; an fo etwas ist unfer eins gewöhnt.

Fliege.

3ch muß nur wieder ein paar Worte mit ihm fprechen; sonft glaubt er am Ende, wir alle find nur hier, ihn zu hintergehn; wie es benn auch im Grunde -

Gener.

Sprich mit ihm.

# Bliege, ju v. Erdbfelb.

Cachn Sie boch nicht fo in Gebanten; noch heut wiß fich alles ju Ihrem Bortheil entscheiben.

'v. Rrabfeld.

Da hast Du Recht.

## Bliege.

Ich sehe schon in herrn Gepers Gesicht bie Betters polfen, die bald über unfre Feinde losbrechen werden. — eifer zu Gonon. Im Grunde nur Ihre Feinde.

# 3meiter Auftritt.

Borige. Bier Richter. Karl v. Krähfeld. Louise. Ein Rotar. Gerichtsbiener.

liege, Geper, und Rabe sprechen abwechseind mit einsnber; — bie Richter gehn auf ber andern Seite des Theasters sprechend auf und ad.

## 1. Richter.

Ein folder Borfall ift mir in meiner Praris noch icht vorgetommen.

2. Richter.

Er ift einzig in feiner Art.

## 4. Richter.

Das Mådchen hat bis jest immer einen unbescholtnen tuf gehabt.

3. Richter.

Eben fo auch ber junge Mann.

4. Richter.

Defto unbegreiflicher ift der Bater. XII. Band. 2. Richter.

Der Vormund noch mehr.

1. Richter.

Beide find in diefer Begebenheit mertwurdig.

4. Richter.

Die Schandlichkeit bes alten Betrügers geht ub

1. Richter.

Er ift ein mahrer Phonix.

2. Richter.

Und dabei ein fo icanblicher Bolluftling.

Die Richter nehmen jest ihre Sige ein; Rarl von Rrabfel und Louife ftelen fic an die vechte Seite bes Gerichts; die Ang flagten auf die linte. Rach und nach versammeln fic mehrere gifch uer ju beiben Seiten bes Theaters, aber in einiger Entferum von den hauptpersonen. Unter diese treten, faft gegen bas Ende bi Scene, Murner und Birnam ein.

3. Richter.

Sind alle Leute erschienen, die man citirt hat?

Motar.

Alle, außer der herr von Fuchs.

1. Richter.

Warum ift er nicht gefommen?

Fliege.

Mit Ihrer Erlaubniß, ehrwurdige Bater, bier if fein Abvotat; - er felbst ift fo fcmach, so enteraftet -

4. Richter.

Wer seid Ihr?

Rari.

Sein Schurte. Ich bitte bie Richter, baß man sei nen herrn zu erscheinen zwinge, damit Sie sich felbf feiner Berftellung abergeugen tonnen. Gener.

Auf meine Ehre, er tann bie Luft nicht vertragen.

2. Richter.

Man fibre ihn bemohnerachtet her.

3. Richter.

Bir wollen ihn fehn.

4. Richter.

Man hole ihu!

Berichtebiener ab.

Geper.

Ihr Bille, ehrwardige Bater, wird in Erfullung ehn; ber Anblick aber wird Ihr Mitleid, und nicht Ihren Unwillen erregen. Wenn es dem Gericht gefällig oare, so wollte ich zu gleicher Zeit bitten, mich anzurdren. Borurtheil, weiß ich, muß an diesem Plag icht herrschen; und deshalb bitt' ich um die Erlaubniß, prechen zu durfen, da Wahrheit unsrer gerechten Sache icht schaben wird.

3. Richter.

Sprechen Gie. -

Gener, im oratorifden Pathos.

Ich bin also nun wirklich gezwungen, einen Betrug ufzubeden, ber in dieser Stadt vielleicht unerhort ift. — bier steht ein Madchen, ehrwurdige Bater, die, ohnerschtet ihrer kunstlichen Bescheidenheit, Trog ihrer erzwunsenen Ihranen, schon lange mit diesem jungen Manne inen verdächtigen Umgang gehabt hat. — Doch, was ag' ich, verbächtig? — Ausgemacht schahlich! — Der nachsichtsvolle Bormund hat ihr dies Bergehn verziehn; doch, niedrigdenkende Seelen haben kein Gestühl ur Dankbarkeit, denn seine Gute ward so weit gemiss.

braucht, daß er sich nun selbst als Angeklagter vor Gericht zu erscheinen genothigt sieht. — hemmen Sie Ihr Erstaunen, ehrwürdige Bater, und sparen Sie es für eine noch größere Ausartung der Menschheit. — hier sehn Sie einen alten Selmann aus einem der besten Geschlechter vor sich; das Alter hat ihn gebeugt und zu Boden gedrückt; aber, mehr als die Jahre, der unaufhörliche Gram um jenen entarteten Sohn, der ihm jenes Mädchens wegen, und noch auf tausend andre Arten, täglich neuen Rummer machte, so sehr, daß er endlich mit bangem Herzen und mit weinendem Auge, da er keine Möglichkeit der Besserung sahe, den Entschluß faßte, diesen unnatürlichen Sohn zu enterben.

## 1. Richter.

Die Sache will eine andre Bendung nehmen.

# 2. Richter.

Der junge Mann stand doch aber immer in einem so guten Rufe.

## Geper.

hat bem Laster wohl je eine Schminke gefehlt? — ber alte Bater bestimmte also ben heutigen Tag zur Aussführung seines Entschlusses, als dieser Batermorder seinen Borsaß, ich weiß nicht, auf welche Art, erfuhr. — Batermorder nenn' ich ihn, ehrwürdige Bater; denn in der unmenschlichsten Buth bricht er in das Haus des Herrn von Fuchs, (so heißt der Mann, gestrenge Herren, der statt seiner zum Erben eingesetzt werden sollte,) — er bricht in das Haus, — o soll ich mich nicht schenen, die Ursach dieses Einbruchs auszusprechen? — denn, mit einem Wort, er dringt hinein, um den Bater auf irgend eine Weise aus der Welt zu schafe

fen. - Rach einem abgerebeten Plane aber muß fich 'fcon ver ibm biefes Dabden in bas Saus begeben. -Er findet gludlicherweise ben Bater nicht. — Bird er benn nun wenigstens nicht in fich gebn, und umfehren, und fich beffern? - Beit gefehlt, ehrmurbige Bater! -Er reift ben alten Berrn von Ruchs von feinem Lager. bas ibn icon feit brei Jahren eine Rrantheit ju buten zwingt, foleppt ibn im Bimmer berum, und lagt ibn obne Bulfe liegen; seinen Diener, ber auf bas Geschrei berbeieilt, verwundet er am Ropf; aber noch nicht genug. ber arme, alte, frante Berr von Ruchs wird von ihm. und von biefem Dabden, ber ichandlichften Gewalttha: tigfeit angeflagt. Go wollen fie die rechtmäßige Ents erbung bes Baters hintertreiben, bas Bermdgen bem Beren von Ruchs entreißen, und fich verschaffen, und bem großmuthigen, gutigen Berrn Rabe, bem nachfichte, vollen Bormund bes Dabchens, eine Niebertrachtigkeit aufburben. - Dies mar's, mas ich Ihnen ju fagen hatte; jest urtheilen Gie.

1. Richter.

Bas find fur Beweife?

Rari.

3ch bitte demuthigst, hochgeehrte Bater, diesem ber soldeten Manne nicht zu glauben.

2. Richter.

Still!

Rati.

Der fein Gewissen hat.

3. Nichter.

Minhia

Rari.

Wenn man ihm zwei Thaler mehr bietet, fo er ben Prozeß gegen feinen eignen Bater.

1. Richter.

Sie vergessen sich.

Gener.

Laffen Sie ihn nur ichimpfen, ehrmarbige A foll man erwarten, baß — ber Mann feinen Un verschone, ber nicht einmal feines Batere schonen wollt

Birnam witt mit Murner berein.

Sehn Sie! — Ift das nicht mein Madchen? Murner.

Stille! Laffen Gie uns beobachten.

1. Richter.

Gut, die Beweise.

Louise.

D tonnte ich vergeffen, daß ich lebe!

Gener.

hier fieht herr von Rrabfeld.

4. Richter.

Wer ist bas?

Geper.

Der Bater des Berbrechers.

2. Richter.

hat er geschworen, bie Wahrheit auszusagen?

Motar.

Ja.

v. Krähfeld.

Bas muß ich benn nun thun?

Gener.

Meine Aussage befraftigen.

## v. Rrabfeld.

Rury und gut alfo, ich fage mich von ihm los; er ift mein Sohn nicht; ich bin nicht fein Bater; und bar mit Punktum.

1. Richter.

Beiche Urfachen haben Sie?

v. Rrahfeld.

Die beften Ursachen von der Belt; — er ift tein Mensch, viel weniger mein Sohn; und damit ift es aus.

Rari.

So weit hat man Sie alfo gebracht?

v. Rrabfelb.

3ch will nichts von Dir wiffen, - Du Batermor, ber! fprich tein Wort weiter.

Rari.

Ich habe schon gesagt, was ich zu sagen hatte; will man mir nicht glauben; so weiß ich kein ander Mittel.

Geper.

Sier fteht Berr Rabe.

2. Richter.

Sonderbar!

1. Richter.

Wer ist das?

Gener.

Der Bormund des Madchens.

4. Richter.

hat er geschworen?

Motar.

Ja.

3.-Richter.

So fprechen Sie.

Rabe.

Dies Madchen, mit der Erlaubnif der ehrmurdigen Bater, ift fo unverschamt, fo frech, fo ausschweifend, daß ---

1. Richter.

Genug,

Mabe.

3ch will Ihnen doch etwas bentlicher beschreiben.

Motar.

Respekt vor's Gericht!

Rabe.

Ja, ja, und ich will auch nichte maggiemendes fagen. Aber ich kann beschworen, daß sie fo gut wie seine Frau ift.

Bliege, Idfi,

Bravo!

Rabe.

Ift benn das was Unschickliches? sage doch, Bliege.

Bliege.

Bewahre!

Mist.

Ober wenn ich sagte, et ware ihr eigentlicher Sher mann, nur ohne prieftertiche Ginfegnung? Ift benn barin etwas Unschiefliches?

3. Richter.

Der Rummer hat ihn gang verrudt gemacht. Louife fall in Ohnmacht; Raul ift mit ihr beichaftigt, und bringt fie nach und nach wieder zu fic.

Rabe.

\* Charmant! sehr gut gemacht!

3. Richter, m Bliege,

Bas habt Ihr zu sagen?

Fliege.

Meine Bunde mag fur mich fprechen. 36 empfing

fie, als ich meinem guten herrn beifichn wollte; als biefes Mabchen nach ihrer Abrebe mit einemmale laut anfing: Gewalt! ju rufen.

Rari.

Ueber diefe Unverschamtheit, - ehrwurdige herren -

3. Richter.

Still!

2. Richter.

3ch zweifle, baß bas Erbichtung fei.

4. Richter.

Das Madchen ift mir wirklich verdächtig.

Gener.

Shrwarbige Bater, fie ift in ber gangen Stadt be, ruchtigt.

Rabe.

Und babei eine Komdbiantin, wie Sie felbst gefehn haben, — und ausschweifend; — nicht allein diesen jungen Menschen hat sie verführt, sondern auch einen fremden Mann, einen Englander, ich glaube, er heißt Birnam,

Birnam,

Bas Teufell .

Murner, leife.

Still! - Um Gotteswillen ftill!

1. Richter.

Birnam?

Bliege.

Angerdem hat fie auch noch einen unerlaubten Ums gang mit einem gewissen beutschen Gelehrten, Murner; die Frau biefes Mannes hat sie heut selbst mit ihm gebn febn. Murner, leife.

Rommen Sie, wir wollen uns wegschleichen.

Birnam.

Alfo haben Sie boch fein gut Gemiffen? - fagt' ich's nicht, daß Sie ein Tudmaufer waren?

2. Richter.

Beiß man die Bohnung diefer beiben Lente?

Birnam ..

indem er hervortritt, und ER urner halb mit Gewalt hervorgieht.

Das ift benn boch mahrhaftig ju arg! — Bir find bier, und ich schwore —

1. Richter.

Bie heißen Gie?

Birnam.

Birnam.

Rabe.

Das ist eben ber Englander, von dem ich Ihnen fagte.

Birnam.

Ich tann Ihnen versichern, daß ich dies Madden nie anders, als in einer Entfernung von zwolf Schritt gesehen habe; eben jener alte verdammte Bormund war mir ja immer im Bege, benn sonst wurd' ich freilich versucht haben, — und nun kommt er selbst und bes hauptet, ich hatte sein Madchen verführt.

Murner.

Sie vergeffen fich; Sie werben uns ins Unglud fturgen.

2. Richter.

Das wird immer verbächtiger, und besonders Sie Rurnen scheinen in einer gewissen Berlegenheit -

#### Murner.

Ich hatte manches einzuwenden, gestrenge Herren, — zwar hat mir jener herr Birnam selbst eingestanden, daß er in jenes Madchen verliebt sei — aber was mich anbetrifft, so bitte ich zu bemerken, daß, wenn es eine ausgemachte Bahrheit ist —

Pichter.

Sie werden weitenftig.

#### Birnam.

Ein kleiner Schriftstellerfehler. Er ist mein guter Freund; aber ich muß gestehn, daß er mir selbst ein wenig verdächtig ist; benn heut kam seine Frau auf dffentlicher Straße zu ihm, um ihm wegen einer gewissen Galanterie eine berbe Predigt zu halten.

### 1. Richter.

Immer mehr verdachtig! — Sie werden fich beide gefallen laffen, einige Zeit in einer gewissen Bermaherung —

### Murner.

3ch proteftire hoflichft dagegen, denn ich bin fo fehr mit der Ausarbeitung einer Reifebefchreibung beschäftigt, -

### Birnam.

Arretirt? um nichts und wieder nichts? — Beil ich verliebt gewesen bin? und noch bazu auf eine so unschuls dige Art? — Warum, jum Teufel, hat es mir benn nicht die Schildwache am Thor gleich verboten, so hatt' ich mich banach richten konnen!

### 1. Richter.

Sie vergeffen ben Refpett, und ftoren zugleich bas Gericht. — Man fuhre fle ab. — Sein Sie verfichert,

daß Ihr Antheil an dieser Sache sehr schnell untersucht werden foll.

Murner und Birnam werben abgeführt.

Bliege.

Die Fran des Gelehrten ift selbst draußen. Sie ift ihrem Manne nachtegangen, bloß um seine Ehre zu retten.

A. Richter.

Bringt die Frau herein.

2. Richter.

Last fle tommen! Bliege ab.

4. Richter.

Alles stimmt munderbar überein.

2. Richter.

36 weiß nicht was ich sagen soll.

## Dritter Auftritt.

Borige. Madam Murner von Fliege hereingeführt.

M. Murner, telfe.

If fie denn das?

Bliege.

Freilich; - nur breift, Madam.

M. Murner.

Ja, bas ist sie. — Kannst Du auch weinen, Kind? — Wie verwegen sie mich ansieht. — Ich bitte gehor, samft um Berzeihung; es tann sein, bag ich die Achtung vergessen habe, die man dem Gericht schuldig ist.

2. Richter.

Mein, Madam.

M. Murner.

36 bin vielleicht zu weit gegangen -

2. Richter.

- Dicht im minbesten.

4. Richter.

Die Beweise find überführend.

M. Murner.

Es war wirklich nicht mein Bille, mich gegen bas Gericht, ober gegen bie Beiblichfeit ju vergebn.

3. Richter.

Bir glauben es.

M. Mutner.

Bahrlich, Sie tonnen es auch glauben.

2. Richter.

Bir thun es, Madam.

1. Richter.

Und was fur Beugniffe tonnen Gie aufstellen?

Rarl

Unfer Gewiffen.

Louise.

Den himmel, der die Unschuld nie verläßt.

4. Richter.

Das find feine Beugen.

Rarl.

Richt vor Gericht, wo die Menge und der Schreier siegt.

1. Richter.

- Nicht anzüglich.

## Bierter Auftritt.

Borige. v. Fuche, in einer Sanfte herbeigebracht; er ift in feiner Saus Leibung, und wird fogleich in einen Stuhl gefeht.

#### Gener.

hier tommt er. Jest tommt ein Beweis, ber alle überführen, und ihre frechen Jungen zum Schweigen bringen muß. — Sehn Sie hier, ehrwurdige Bater, dies ift ber Mann, ber ber Unschuld Schlingen legt; dies ist ber feine Betrüger, der große Wolluftling! — Er verstellt sich aber vielleicht nur.

Rarl.

So ift es.

#### Gener.

So sollte man ihn vielleicht gar noch auf die Folter bringen, um recht unerhort grausam gegen ihn zu sein; da ihm in seiner Krantheit der Chagrin und die Luft den Tod vielleicht so schon zuziehn. Sehn Sie, wie der arme Mann schon ganz wie eine Leiche aussieht! Wenn Sie ihren schändlichen Berläumdungen nur den mindeften Glauben beimessen, — wer in der Stadt, selbst wer von Ihnen, ehrwürdige Bater, ist dann vor dem Gift der Lästerung gesichert? — Kehren Sie sich nicht an ihre Beharrlichteit; — dem Laster steht fast immer eine Art von Standhaftigkeit zu Gebot; — die schandlichsten Plane werden immer mit der größten Harts nackigkeit ausgeführt.

## 1. Richter.

Führt fie fort, und bewacht fie genau.
Ratl v. Rrabfelb und Bouife werben abgefibrt.

### 2. Richter.

Ift es nicht zu bedauern, baß folche Gefchopfe gum menschlichen Geschlecht gerechnet werben?

### 1. Richter.

Bringt mit aller möglichen Sorgfalt ben alten Mann wieder nach Saufe. Unfre Leichtgläubigkeit, furcht' ich, ift fur ihn Graufamkeit gewesen.

v. Buds wird wieder in die Ganfte gethan und fortgetragen.

3. Richter.

Ich habe ein ordentliches Erdbeben im Leibe.

2. Richter.

Diese beiden Befen haben das Rothwerden verlernt.

4. Richter.

Mit dieser Entdeckung haben Sie der gangen Stadt einen Dienst gethan.

1. Richter.

Noch heut vor Abend wird fich bas Gericht von neuem versammeln.

Gener.

Bir danten Ihnen, chrmurbige herren. - Die Richter geben ab; bie Bufchaner gerftrenen fic. - Dun?

Fliege.

Unvergleichlich! O ich mochte Ihre Zunge in Golb einfassen. Man follte Ihnen auf dem Markte eine Statue errichten.

Rabe, wife ju Bliege.

Fliege, ich traue diesem Advokaten immer noch nicht.

Fliege.

Unnothige Corge.

Rabe.

3ch tann mich auf Dich verlaffen, Fliege?

Bliege.

Wie auf sich selbst. Rabe gest ab.

v. Rrapfeld.

Fliegel

Bliege.

Jest an Ihre Geschäfte, gnabiger herr.

v. Rrabfeld.

Bie? Du haft Geschäfte?

Bliege.

Ja, die Ihrigen.

v. Rrabfeld.

So? Reine andre?

Bliege.

Reine andre.

v. Rrabfeld.

Mun, fo trage Sorge.

Bliege.

Die tonnen gang ruhig fein.

v. Rrabfeld.

Und geschwinde.

Bliege.

Sogleich.

v. Rrabfeldi

Und fieh gut nach allem, was an Juwelen, Uhren, Belbern, Rleibern, Betten und Borbangen ba ift.

Blicge.

Selbst nach ben Ringen ber Borbange. - Mur muß ber Abvofat boch etwas befommen.

v. Rrabfelb.

Ich will ihn jest bezahlen; Du giebft fonft zu viel.

Bliege.

3ch muß bas besorgen, gnabiger herr.

v. Rrabfeld.

3wei Dutaten find hinlanglich.

Bliege.

Raum zehn.

v. Rrabfelb.

Ei, zu viel!

Bliege.

Er fprach lange Zeit; man muß doch barauf Rudsficht nehmen.

v. Rrabfeld.

Gut, ba find brei. -

Bliege.

Ich will fie ihm geben.

v. Rrabfeld.

Thu' es; und hier ift etwas fur Dich. Er gebt el.

Bliege ftedt beibes ein.

O über die Freigebigkeit! — Bergeffen Sie nicht, wie viel ich ju Ihrem Besten thue.

Geper.

Rein, - aber ich muß jest gehn. Er geht ab.

Fliege.

Jest will ich Sie nach Sause führen, Madam.

DR. Murner.

Rein, ich will Deinen herrn besuchen.

Bliege.

Thun Sie es nicht; ich will Ihnen fagen, warum. Mein Borfat ift, meinen herrn dabin zu bringen, bag XII. Banb.

er sein Teffament andert; Sie haben bis jest unter ben Erben im britten ober vierten Range gestanden; aber wegen bes Eifers, ben Sie heut fur uns bewiesen haben, sollen Sie nun oben angesest werden. Wenn Sie aber zugegen waren, so wurde es wie eine Bettelei aussehn; barum —

M. Murner.

Du haft Recht. -

Beibe geben ab.

## Fånfter Auftritt.

(Bimmer bes herrn von guchs.)

### v. Fuchs.

Das war also nun gludlich überkanden! Mir war boch nicht so ganz wohl zu Muthe; aber jest ift mir so leicht, als wenn ich von den Todten erwacht wäre. — Er nimmt eine Blaiche Wein, stest fich ein, und trinkt. Ich muß mich wieder stärken; ich bin noch ganz matt. — Er erinkt. So, so, mir wird besser. — Dich bin in einer Laune, daß ich gleich noch einen Prozes anfangen mochte. — Er trinkt nochmets. Nichts leichter, als einen Prozes zu gewinnen, wenn man Geper auf seiner Seite hat. — Ei, so will ich nun auch der ganzen Geschichte ein Ende machen; ich will einmal mein Vermögen in Ruhe verzehren, und doch noch dabei einen Spaß haben. Ich bin endlich der vielen Unruhen und Muhseligkeiten überdräßig.

## Sechster Auftritt.

v. guds. Bliege.

Bliege.

Run, gnabiger herr? haben wir wieder geraden Beg por une.

v. Fuchs.

Bortrefflicher Fliege!

Bliege.

Barb ce nicht gut burchgeführt?

v. Ruchs.

Der Berftand zeigt fich im Unglud am schärfften.

Bliege.

Alfo bat es Ihnen Bergnugen gemacht?

v. Fuchs.

Unbeschreiblich.

Bliege.

Dies ift unfer Meifterftud, Die lette Granze unfere Biges.

v. Buch s.

Ja, Fliege, Du haft Dir heut die Krone aufgescht.

Bliege.

So bas gange Gericht zu hintergehn —

v. Fuch s.

Und ben Strom auf ben Unschuldigen zu lenken.

Bliege.

Und aus vielen Diffonangen ein fo herrliches Kongert gufammen gu bringen.

### v. Fuch s.

Recht! Das ift eben ber größte Spaß babei. Bir hintergingen fie, und fie hintergingen bie Richter. Reisner traute bem andern; und alle arbeiteten zu einem 3wed.

### Fliege.

Bar 3hr Advotat nicht unvergleichlich?

#### v. Fuchs.

O! — "Meine ehrwurdigen Bater, — dem Lafter fteht immer eine Art von Standhaftigkeit zu Gebot, — bie schandlichsten Plane," — ich konnte mich kaum des Lachens enthalten.

#### Bliege.

Baren Sie nicht aber auch ein wenig furchtsam?

### v. Fuchs.

Etwas wirklich; aber barum doch nicht angftlich.

## Fliege.

Ihr Abvotat, gnabiger herr, hat fich aber mahrhafe tig viele Muhe gegeben; und nach meinem Urtheil wenige ftens hat er ein ziemliches Geschent verbient.

### v. Fuch s.

3ch glaub' es auch; denn er nahm sich vortrefflich.

### Bliege.

O Sie hatten ihn anfangs horen follen, wie er alles anwandte, um die Bosheit der Gegenparthei recht ans schaulich zu machen, wie er Figuren haufte —

### v. Fuch s.

3ch will icon fur ihn forgen. Aber jest will ich mir einen Spaß machen, ber alle vorige übertreffen foll;

ich will fie alle zusammen hintergebn; und zwar jest gleich.

Bliege.

Gut, gnabiger Berr.

v. Fuchs.

Rufe boch meine Bedienten. 31tege geft ab.

## Siebenter Auftritt.

von guds. Bliege. Friedrich. Peter.

Rliege.

Bas ift Ihnen nun gefällig?

v. Such s.

Geht Ihr beide fogleich burch die Stadt, und fprengt aus, daß ich gestorben fei; fagt nur, der lette Acrger ware Schuld. Aber auch fo, daß man Euch glaubt; — gang ernsthaft, und etwas traurig.

Briebrich.

Man fann ja weinen, gnabiger Berr.

Peter.

Mein, weinen kann ich nicht; aber wenn ich Ihnen mit Fluchen und Schworen bienen kann —

v. Fuchs.

Schon gut, geht nur. Die Bebienten gebn ab.

Bliege.

Bas ift Ihr Plan?

v. **இய**ரி கீ.

Alle Raubvogel werden nun fogleich herbeigeflogen tommen, voller Erwartung -

Aliege.

Und fich bann betrugen -

v. & u ch 6.

Richtig; benn Du follft bich fogleich fur meinen Ers ben ausgeben. Rimm boch bas Lestament aus bem Schrant, ich will Deinen Namen hineinschreiben.

Fliege.

Das wird unvergleichlich fein.

v. Fuchs.

Und foppe sie nur tuchtig. Sche Dich ba in den Stuhl.

Fliege.

Wenn sie nun aber den Leichnam sehn wollen?

v. Fuchs.

Die erfte beste Entschuldigung. — hier ift bas Leftarment. Nimm bas große Buch, und Feber und Linte; thn, als wenn Du von ben Meublen ein Inventarium aufnahmst! ich will mich hinter ben Schirm stellen, und zuhören. Gieb nur Acht, was sie für Gesichter schneiben werben. D es wird ein wahres Fest sein!

Bliege.

Ihr Advotat wird rafen.

v. Fuch s.

Die rhetorischen Flosteln werden ihm im Salfe steden bleiben.

Flicge.

Und ber alte Ebelmann -

v. Fuch s.

Und Rabe -

Bliege.

Der lauft morgen gewiß verract burch bie gange Stadt. Und Madam Murner, Die vore Gericht ging, um gu ihrem Besten ein falfches Zeugniß abzulegen -

v. **சு** ப c ச.

Ja wohl. — Ich glaube, daß sie etwas Reigung fur mich hat.

Bliege.

Madam Murner? - 3ch zweifle.

v. guch s.

Meinft du?

Bliege.

Still! da ift schon jemand.

v. Buch 6.

Sich nach.

Bliege.

Geper. Er hat die feinste Mase.

v. & u ch s.

Ich geh auf meinen Poften. Och Dich.

Bliege.

Ich fige schon.

v. Fuch s.

Mun Fliege, quale fle auf eine recht ausgesuchte Art. Er verbiegt fich hinter ben Schirm.

## Achter Auftritt.

Borige. Seper. von Arabfelb. Rabe. Mabam Durner, bie nach und nach bereintommen.

Geper, ber fonel bereintritt.

Mun, lieber Fliege?

Fliege.

Meun tartische Teppiche -

Geper.

enimmt bas Inventarium auf. Gut.

Bliege.

Acht Betten mit ihren Uebergugen. -

Geper.

Wo ift benn bas Testament? Las mich bas unters bessen lefen.

Rrabfeld, ber bereintommt.

Schon, Fliege! — Schick doch den Advokaten fort.

Geper.

Warum tommt uns benn ber in die Queere?

Bliege.

Zwei Rleiber mit Gold befest -

v. Rrabfeld.

Mun ift es also richtig, Bliege?

Bliege.

Acht andre Kleider —

Gener.

Ich lobe seine Sorgfalt.

v. Rrahfeld.

Sorft Du benn nicht?

Rabe tommt berein.

So ift nun endlich die Stunde gefommen, Bliege?

Rabe.

Bas macht benn der Advotat hier? Oder Krahfeld?

v. Rrabfeld.

Bas wollen benn die Leute?

DR. Durner tommt.

Run, Fliege, ift es aus mit ihm?

Rliege.

Acht Borbange von Battift.

v. Bud & betrachtet fie unbemerft.

Rabe.

Gieb mir das Testament, Fliege; ich will ce ihnen zeigen, damit fie fich packen.

Blicge.

Sechs Borbange von Atlas, - vier von Damaft, - Sier. Er reicht das Leftament bin.

v. Rrabfeld.

Ift das das Testament?

Fliege.

In Seffeln und Stublen -

Geper

nimmt das Teftament; die übrigen drangen fich hinju; b. Arab felb giebt fich vergebliche Mube, es ans der Ferne ju lefen; b. Buchs bestrachtet fie aufmertfam.

Bliege.

Behn Spiegel -

Gener.

Fliege Erbe! — Er fatt midroden bas Leftament fallen; Rabe ftampft mit ben Bugen; Rabem Murner ftebt in tiefen Gebanten.

den. Sie haben nun hier lange genug mit dem Rrude ftock und der rothen habichtenase herumgespurt. Ewes letze. Wollten Sie's nicht, baß ich meinen herrn vergiften sollte? — Gehn Sie nach hause und hangen Sie sich auf. Fort, fort; — und wie gesagt, aufgehängt! — v. Radb felb geht eb.

Gener.

Run Du getreuer Fliege, jest ertenn' ich Deine. Redlichkeit.

Fliege.

Bic?

Gener.

Du bift ein madrer Mann.

Fliege.

Ein Tisch von Porphyr. — 3ch habe boch viel Dabei.

Gener.

D laß das jest; sie sind schon fort.

Fliege.

Wie? Wer sind Sie? Was? Hat man nach Ihnen geschickt? Ihr Diener, mein gelehrter herr! Wahrhaftig, es thut mir sehr leid, daß alle Ihre Bemühungen unnüg gewesen sind. Aber, ich versichre Sie, es ward mir aufgedrungen; ich wünschte, es wäre nicht geschehn; aber — man muß den Beschl eines Sterbenden respektiren. Mein Trost ist nur, daß Sie es nicht so nothig brauchen; denn Sie besigen ein Talent, (und dafür müssen Sie Gott danken,) das Sie nie wird Mangel leiden lassen, so lange noch Menschen leben, die närrisch genug sind, Prozesse zu führen. — Wenn ich nur halb so viel Werstand hätte, so wollte ich schon davon wie vom größe

ten Rapitale leben. — Sie kennen die Gefege; und ich traue Ihnen auch so viel Gemissen zu, daß Sie mir mein Glud nicht beneiden werden; es wird mir auf die Beine helfen. — Gehen Sie nach hause, und seint Sie ruhig.

Geper.

So ftehn alfo bie Sachen? Er geht in Bedanten ab.

## Reunter Auftrit.

v. Bucht. Bliege.

v. Fuch 8.

O Fliege, ich muß Dich an mein Berg bruden. Du glaubst nicht, wie gut Dir diese Niedertrachtigkeit stand. — Geh, sich Dir fogleich mein prachtigftes Rleid an, nimm den Degen mit Brillanten besetz, und so geh durch die Strafen, um fie noch mehr zu qualen. Wir muffen den Spaß so weit treiben, als es nur möglich ift.

Rlicae.

Øфdn!

v. Fuchs.

Konnt' ich boch irgend eine Berkleidung erdenken, um fie barin zu sprechen. Wie wollt' ich sie bann auf alle mögliche Art foltern!

Fliege.

36 fann Ihnen eine verschaffen.

v. தu ch k.

Kannst Du?

Rliege.

Ich tenne einen von den Gerichtsbienern, der ohnges fahr Ihre Große hat: Bu diesem will ich gehn, und Ihnen seine Kleider bringen.

v. Fuchs.

Bortrefflich!

Bliege.

Dann muffen Sie ihnen recht bie Daumschrauben anschen.

v. Fuch s.

O fle follen vor Merger erfticen. Beibe gebn ab.

Behnter Auftritt.

(Strafe vor bem haufe bes herrn von guchs.) Murner. Birnam, von verfchiebenen Seiten.

Birnam.

Mun, ba find Sie ja auch wieber.

Murner.

Ja, ich bin, wie auch naturlich war, losgesprochen. Ein verdammter Borfall!

Birnam.

3ch bin auch froh, daß ich wieder aus dem Loche in bie freie Luft gekommen bin.

Murner.

Sie febn verdruglich aus.

Birnam.

Raturlich; - ich werde auch bald abreifen.

#### Rurner.

### 26reifen ? Barum?

Birnam.

Mir ift eine Stadt verhaßt, wo man fich nicht eine mal verlieben tann, ohne daß es von allen Rangeln abe gelefen wird. — Bie befinden Sie fich?

Murner.

Ach, auch gar nicht wohl.

Birnam.

Bie so?

Murner.

Dir ift indeß gar mancherlei Unglad jugeftoßen.

Birnam.

3ch bin begierig —

Murner.

Ach lieber Freund, ich muß diese Stadt verlaffen; und was mich dabei am meisten bauert, ohne sie recht genuht ju haben.

Birnam.

Warum wollen Sie aber schon abreifen?

Murner.

Da wird nach meinem Billen nicht gefragt; benn, wenn es auf mich ankame, so wurde ich noch sehr lange hier bleiben.

Birnam.

. Sie find gezwungen?

Murner.

Leiber!

Birnam.

Sat etwa die Regierung etwas von Ihren tahnen Projekten erfahren?

Murner.

Richts weniger, — und wenn auch; fie weiß zu gut, wie unschädlich die Projette der Gelehrten find.

Birnam.

Fürchtet man etwa, Sie wollten aus dem Staat eine Republit bilben?

Murner.

Dazu bin ich ber Mann nicht.

Birnam.

Es ift aber möglich, daß die hiefigen Dichter ein Romplott gegen Sie gemacht haben —

Murner.

Mein, nein.

Birnam.

Oder die Philosophen?

Murner.

Ei bewahre!

Birnam.

Oder Sie haben gar in ber Sige jemand ermorbet?

Murner.

Das ist gar nicht meine Gewohnheit.

Birnam.

Mun so weiß ich keinen andern Grund.

Murner

Sie find viel zu fern : er liegt mir unendlich naber.

Birnam.

Mun?

#### Murner.

Sie wissen, ich habe eine Frau; Sie haben fie ja beut gesehn.

Birnam.

Und gehort.

Murner.

Mun, diefe meine Frau will durchaus nicht langer bier bleiben.

Birnam.

Und warum nicht?

Rurner.

Weiß der himmel, was ihr so ploglich eingefallen ift. Rurg, sie will durchaus fort.

Birnam.

Aber aus welchem Grunde?

Murner.

Sie scheint gar keinen zu haben, sondern es kommt mir mehr wie eine naturliche Aversion vor. Es ist aber immer eine merkwurdige Erscheinung in der menschlichen Seele, da ihr vorher diese Stadt so außerordentlich gersiel. — Wenn es irgend moglich ift, so werde ich etwas darüber schreiben, um mich fur meinen Verlust doch einigermaßen zu entschädigen.

#### Birnam.

Aber muffen Sie benn fo durchaus gehorchen? haben Sie benn gar keine Stimme?

#### Murner.

O ja; aber Sie haben heut ja wohl gehort, daß bie ihrige einen ungleich bessern Klang hat. Im Unsfang war es mein freier Wille zu gehorchen; und nun XII. Band.

ift ihr bas Befehlen fo gur Matur geworden, baß fie gar nicht anders leben kann.

Birnam.

Saben Sie benn aber gar feine Berfuche gemacht -

Mehrmals; sie liefen aber immer so ungluctich ab, baß ich endlich schwur, ich wollte es gehn laffen, wie es bas Schickal fur gut fande. Auf biefe Art ift ihre unumschränkte Monarchie nun so in den Gang getom men, daß keine hoffnung zu einer großen Nevolution übrig bleibt, als mit ihrem Lode.

Birnam.

Das ift freilich febr ichlimm.

Murner.

Das ift aber noch nicht bas einzige Unglad.

Birnam.

Noch mehr?

Murner.

Hier in der Stadt ist ein gewisser herr von Fuchs ger ftorben, auf den sie, ich weiß nicht warum, einen todt lichen haß geworfen hat. Auf diesen soll ich armer Mann ein beißendes Spottgedicht verfertigen, und sowohl eine zeln als auch in meiner Reisebeschreibung abdrucken laß sen. Ich, der ich nie eine Feder anseste, um einen Berd zu machen; — ich, der ich von je, laut und diffentlich alle Poeten in der Welt verachtet habe; — mich beingt man dahin, selber Berse zu machen.

Birnam.

Eine Strafe fur Ihre Gunden gegen die Dufen.

Murner.

Benn ich nun einft meine Projette befannter machte,

ober gar in einen Birkungstreis tame, fle auszufähren; was wollt' ich dann dem Dichter antworten, der mir meine eignen Berfezeigte, und mich selbst einen Dichter nennte?— Ich mußte mit Schaam verstummen. — Ich nehme also jest Abschied, und bin Ihnen fur die mannichfaltigen Nachrichten verbunden, die ich von Ihnen erhalten habe. In meiner Reisebeschreibung werde ich mit Dankbarkeit Ihres Namens erwähnen.

#### Birnam.

Reifen Sie gludlich. — Und wenn Sie einst Einfluß auf irgend einen Staat haben follten, so laffen Sie fich ja von Ihrer Fran scheiden; oder ist sie gestorben, so verheirathen Sie sich nicht zum zweitenmale: es mochte sonft um die Regierung ihres Landes übel aussehn. Er gebt ab.

## Eilfter Auftritt.

#### Murner.

Bar das nicht Spott? — Gut, das soll mir der Mann theuer bezahlen; meine Reisebeschreibung soll mich rachen. O die guten Leute wissen nicht, was das zu ber deuten hat, wenn man einen Schriftsteller beleidigt; aber dieser soll es erfahren. — Ich mußte sehr arm an beißen, der Laune geworden sein, wenn er sich nicht ärgerte, wenn mein Buch herausgesommen sein wird. — Jest will ich die Stadt noch einmal schnell durchlausen, und zulest noch so viel Bemertungen einsammeln, als nur irgend möglich ist; der himmel gebe nur, daß mir noch manches Merkwürdige ausstöht. Er seht ab.

## 3mblfter Auftritt.

v. Buche als Gerichtsbiener. Fliege in prachtigen Rleibern. Beibe tommen aus bem hause bes heern v. Fuche.

v. Buch s.

Bin ich ihm wohl ähnlich?

Fliege.

Sie find er felbst; man murde fie nicht unterfcheb ben tonnen.

v. Fuchs.

Øфдп.

Bliege.

Wie nehm' ich mich benn aber aus?

v. Fuchs.

So gut, als wenn Du nie andre Rleider getragen hatteft. — Jest will ich auf einen Augenblick hinsehn, wie es beim Gerichte steht.

Bliege.

Gut. — v. gude gest ab. und ich will ihm indeß noch einen neuen Spaß machen — Friedrich! Peter! —

## Dreizehnter Auftritt.

Bliege. Friedrich. Peter.

Peter.

Bas if?

Bliege.

Ihr konnt heut ausgehn, und Euch ein kleines Bergnugen machen. — Aber gebt mir die Schiffel. Die Bedienten geben ihm die Schiffel und gebn ab. So, nun hab' ich die Schliffel. Beil er durchaus vor der Zeit sterben will, so will ich ihn begraben. Er hat mich zu seinem Erben gemacht, und ich will es auch bleiben. Ihn so in die Falle zu locken, ist im Grunde ein wahrres Berdienst; kein Mensch wird es mir zur Sunde ans rechnen; jeder wird über diesen geprellten Fuchs lachen. — Er gebt ins Paus.

# Bierzehnter Auftritt.

Rabe und v. Krahfeld von ber einen, - v. guchs von ber anbern Seite.

v. Fuchs.

Es ift noch niemand dort. — Ah, da kommen ja meine beiden guten Freunde.

v. Rrabfeld.

Das Gericht foll schon beisammen fein.

Rabe.

Bir muffen nur bei unfern vorigen Marchen bleis ben, unfrer Ehre wegen.

### v. Rrabfeld.

Bum henter! meins ift tein Marchen. Mein Sohn bat mich umbringen wollen.

Rabe.

Es ist auch mahr; ich hatte es ganz vergeffen. — Und bas meinige ist auch Bahrheit. — Aber in Ansehung Ihres Lestaments —

v. Rrähfeld.

Deswegen will ich ihn jest belangen, da fein herr tobt ift. —

v. Fuchs.

herr Rabe, — herr von Krahfeld, — ich gratulire Ihnen.

Rabe.

Wozu?

v. Ruchs.

Bu den Gluckgutern, Die Gie fo ploglich -

Bie so?

v. Ruche.

Ohne ju wissen, wie, - ich meine, von bem alten herrn von Fuche.

v. Rrahfeld.

Fort, Rerl!

v. Fuchs.

D, Sie muffen nicht gleich fo ftolg thun -

v. Rrahfeld.

hinmeg, Schurfe!

v. **சீ**யர்க்.

Bie meinen Sie?

v. Rrabfeld.

Saft Du mich jum Beften?

#### v. Buchs.

Sie haben ja die gange Belt jum Beften. - Gic taufchten ja Teftamente miteinander aus.

### v. Rrabfeld.

Go, Solingel!

v. Fuchs.

Oder find Sie vielleicht ber Mann, Berr Rabe?-Sie nehmen fich gut, Sie werden nicht aufgeblasen; bas muß man loben. — Bermachte er Ihnen aber alles? Stabe.

Geh, Du Gfel!

v. Ruchs.

herr von Rrabfeld bat boch mahrscheinlich auch etwas acerbt?

v. Rrabfeld.

36 fage Dir, geh!

v. Ruchs.

Sie wollen es nicht befannt werden laffen; bas ift Rein Spieler fieht es gern, wenn man weiß, daß er gewonnen bat. Sier tommt ja mein Geper, ber mit bem Schnabel in ber Luft umherspurt. v. Rrabfeld und Stabe fprechen am Ende ber Babne beimlich mit einander.

# Funfzehnter Auftritt.

Borige. Geper.

Geper, for fic.

Sich fo von einem Schmaroger, von einem gums penhunde betrugen zu laffen! — Aber wart nur —

v. & uch s.

Das Gericht wartet ichon auf ben wohlwarbigen Berrn. Ich freue mich über Ihr Bohlmurben Gibe, und bag es gerade einem fo geschiedten Manne zugefallen ift, ber fein handwert versteht, und außerbem —

Geper.

Bas meinst Du?

v. Ruchs.

Daß Ihres Gludes jest tein Ende ift.

Geper.

Schurtel spottest Du noch über mein Unglud?

v. Fuchs.

Ich gonne Ihnen alles Gute, mein herr, und wunfcte nur, es ware noch mehr. — Bar fic. Jest wieber gu ben andern.

Sener geht in Bedanten auf und ab; - Bliege fieht febr ftolg aus bem Benfter bes Daufes.

v. Rrabfeld.

Sehn Sie! der unverschämte Schurke in den Kleis dern, die uns gehoren. —

Rabe.

Ronnt' ich ihn boch mit ben Augen tobtschießen!

v. Fuch s.

Ift es aber mahr, mein herr, mas man von dem Bedienten, bem Schmaroger ergablt?

### v. Rrabfeld.

Rommft Du fcon wieder, uns ju qualen?

### v. Ruchs.

Es thut mir wahrlich sehr leid, daß man einen so klugen, braven Mann so schändlich hintergangen hat. — Aber ich versteh mich etwas auf die Physiognomie; ich habe aus der Nase des Kerls von je an prophezeiet, daß er entweder am Galgen sterben, oder ein vornehmer Mann werden mußte; und Sie sehn, es ift einz getroffen.

v. Rrabfeld.

Schurte -

### v. **சு**பர்க்.

Aber ein Raufmann, ber so viel in der Belt erfah, ren hat, muß sich wirklich schämen -

Rabe.

Du bentst, ich werde mich auch vielleicht schämen, Dich bier auf bffentlicher Strafe auszuprügeln? Aber wart! Er gebt auf ibn ju.

v. Fuchs.

Stille, lieber Berr. —

Rabe.

Wart, ich will Dich lehren -

v. & uche, immer jurudweichenb.

Ein andermal, wenn ich bitten barf.

Rabe.

Mein, jest gleich.

Bliege tommt aus bem Daufe und geht vorbet.

v. Fuchs.

Bilf mir, Bliege.

### v. Rrabfeld.

Die Luft ift vergiftet, mo ber Rerl athmet.

Rabe

Ja, wir wollen gehn. -v. Arabfeld und Rabe gegen ab.

v. Ruchs.

O vortrefflicher Bafiliet! Jest ichief auf ben Geper los!

## Gedszehnter Auftritt.

### Beper. Bliege. v. Buds.

Geper.

Ja, Bliege, jest ift Dein Sommer; aber ftill, ber Binter wird fruh genug tommen.

Bliege.

Lieber herr, so fehr haben Sie fich tonnen hinters gehn laffen? Ei, wo haben Sie benn Ihren verschlages nen Kopf gelaffen?

Geper.

Schon gut, Freund.

v. Fuch s.

Bollen Sie nicht ben Schurfen ausprügeln, ber fich untersteht so prachtige Rleiber ju tragen?

Gener.

Bahricheinlich ein guter Freund.

v. Fuch s.

Die Richter warten auf Sie, mein herr. — Es ift aber mertwurdig, wie Sie fich haben tonnen von einem Rerl fo betrugen laffen, ber nicht einen Paragraphen

im Corpus Juris gelesen hat. — Bon einem solchen Rerl! — 3ch hoffe immer noch, es ift nur Ihr Spaß, und es ist an ber ganzen Sache nichts. Sie sind beide einverstanden, um den andern einen blauen Dunst vorzumachen. — Nicht wahr, Sie sind der eigentliche wahre Erbe?

Gener.

Eine Bestie von Rerl! Geh, sag' ich, Du bift mir

v. Fuchs.

Ich weiß es wohl, — baß es nicht möglich ift, baß Sie könnten betrogen werben. Der Mensch soll noch geboren werben, ber baju kapabel ware: Sie sind viel zu klug und vorsichtig. —

Seper geht ab; fe folgen ibm.

## Siebzehnter Auftritt.

### (Der Gerichtefaal.)

Die vier Richter auf ihren Sigen. Ein Rotar. Gerichtsbiener. Karl v. Krähfeld. Louise. v. Krähfeld. Kabe. Zuschauer. Balb darauf Geger. v. Zuchs. Später treten ein Peter und Friedrich.

1. Richter.

Sind alle Parteien jugegen?

Motar.

Alle, außer der Abvotat.

2. Richter.

So eben fommt er. -

Bener und v. Fuche treten herein. Diefer mifcht fic unter bie Bufchauer. Bener fniet fogleich nieber.

Gener.

Shrwurdige Bater, ich flehe Ihr Mittelb an, mir ju verzeihen; — ich bin fo verwirrt —

v. Fuchs, far fic.

Bas hat er vor?

Gener.

Ich weiß nicht, an wen ich wich zuerft wenden foll, ob an Sie, ehrwurdige Bater, oder an biese Unfchule bigen, —

Rabe.

Will er sich denn selbst verrathen?

Geper.

Beide habe ich durch meine falsche Antlage gleich ftart beleidigt. Da aber jest mein Gewissen erwacht ift, so werf ich mich zu Ihren Fußen nieder, und bitte um Bergebung.

1. Richter.

Stehn Gie auf.

Bener fteht auf.

Louise.

Der himmel ift gerecht!

v. Fuch s.

3ch bin in meiner eignen Schlinge gefangen. — Nabe, ju v. Rrabfelb.

Mur ftandhaft, gnabiger herr; bloße Dreiftigfeit kann uns jest retten.

1. Richter.

Sprechen Sie weiter.

Gerichtebiener.

Stille !

Gener.

Bloß mein gartes Gemiffen ift ce, bas mich fest gum

Gefandnif der Bahrheit zwingt. Fliege, der Schurte, - ber Schmarober, - er ift die Quelle alles Unbeils.

1. Richter.

Wer ist bas? — Man hole ihn.

v. Buchs.

Ich gehe schon. Er gebt ob.

Rabe.

Chrwurdige Bater, Dieser Mann ift offenbar verrudt. Er hoffte auf das Bermogen bes alten herrn von Fuchs; ba ber nun tobt ift -

3. Richter.

Bie?

2. Richter.

If herr von Buche gestorben?

Rabe.

Seitbem geftorben, ehrmurbige Bater.

1. Richter.

So war er ja alfo fein Betruger.

Geper.

Mein, nein, aber fein Schmaroger, ehrwurdige Bater -

Rabe.

Der bloße Neid spricht aus ihm, weil dieser Diener bie Erbschaft erhielt, nach der er schmachtete. Dies ift, mit Ihrer gutigen Erlaubniß, die Bahrheit; ob ich gleich diesen Diener auch nicht rechtfertigen will; — er mag wohl manches begangen haben —

### Gener.

Ja, um mich und Sie ju ruiniren. Doch, ich will mich nicht vergeffen. Gefällt es Ihnen, geftrenge herren,

diese Papiere ju durchzusehn? Ich schmeichte mir, baffie Bahrheit enthalten.

Rabe.

Er ift gang vom Teufel befeffen.I

4. Richter.

Bir haben aber nicht gut gethan, baß wir burch einen Gerichtebiener nach ihm geschickt haben, ba er ber Erbe ift.

2. Richter.

Nach wem?

4. Richter.

Dach bem, ben sie ben Schmaroper nennen.

3. Richter.

Freilich, er ift jest ein Mann von Ansehn.

4. Richter, jum Potar.

Ertundigen Sie fich boch nach feinem Namen, und fagen Sie ihm bann, bas Gericht munichte feine Gegenwart, bloß zur Auftlarung einiger Zweifel.

Der Rotar geht ab. Eriebrich und Beter treten herein, und fellen fich unter bie Buich auer.

2. Richter.

Der ganze handel ift ein mahres Labirinth.

1. Richter, m Rabe.

Bleiben Sie bei Ihrer erften Ausfage?

Rabe.

Meine Chre ficht dafür jum Pfande.

1. Richter, ju b. Rrabfelb.

Und Sie?

v. Rrabfeld.

Der Abvokat ift ein Schurke, und feine vermalebeite Aunge -

2. Richter.

Das gehort nicht jur Sache.

v. Rrabfeld.

Der Schmaroger ift aber um nichts weniger ein Schurke.

1. Richter.

Das ift eben die Bermirrung.

Gener.

3ch bitte, ehrwurdige Bater, diefe Papiere angufehn. Rabe.

Und feine Splbe von allen ben Lugen ju glauben! — Er ift offenbar befessen, ehrmurbige Bater! — Die Aloter nehmen die Paptere und lefen fie.

# Achtzehnter Auftritt.

Borige. v. guds.

v. **சு**யф்

geht in einiger Entfernung von den Bufdauern auf und ab.

Eine Schlinge für meinen hals! Und selbst mit solcher Freude hineinzulaufen! mit wahrer Freude! — Ich war ja eben erst so glucklich durchgewischt; aber ja, ich muß es durchaus weiter treiben! O der Teufel ver, blendete mich, als mir dieser Spaß in den Kopf kam, und Fliege war auch besessen. Er muß mir jest die Aber verbinden, oder wir bluten uns beide zu Tode. Er siebe die Bedienten. Wo lauft Ihr denn herum? Was sucht Ihr bier?

Friedrich.

Fliege fagte uns, wir tonnten ausgehn, und uns die Zeit vertreiben.

Peter.

Ja, und ba wir nichts anzufangen wußten, ! wir aus Langeweile bier herein.

Friedrich.

Fliege nahm die Schluffel.

v. Fuchs.

Und Fliege nahm die Schlussel! — Beder hm hm! ich bin noch tiefer in der Falle. — Da wir nun meine vortresslichen Anschläge! — Ja muß ich lachen, und sollt' ich auch dabei ersticken Bas für ein Esel war ich doch, daß ich nun ruhig und glücklich fortleben konnte. — Bu den Bedt. Geht, und sucht ihn. — Bielleicht ist aber auch Absicht bester als ich fürchte. Sagt ihm, er so gleich hieher zu mir kommen. Die Bedtenten gehn Ich will jest versuchen, den Advokaten wieder auf Seite zu bringen.

1. Richter.

Man fann diese Dinge gar nicht vereinigen. gesteht hier, daß man den Angeklagten Unrecht 1 habe; und daß die Angeklagte vom Bormund sel das Haus des Herrn von Fuchs geführt sei.

Geper.

Richtig.

1. Richter.

Daß aber herr von Fuche gewaltthatig geg verfahren, nennt er Unwahrheit, ba er schwad trant gewesen.

Rabe.

Der Abvotat ift befoffen, ehrmurbige Bater, befeffen!

3. Ridter.

Da ift ja unfer Gerichtsbiener.

v. Ands.

Der Schmaroher wird fogleich hier fein, ehrwardige Bater.

4. Richter.

Du weißt wohl teinen andern Namen far ibn, Du Schurte?

3. Richter.

hat ibn ber Motar nicht gefunden?

p. Buchs.

36 weiß nicht.

4. Ridter.

Er wird alles aufhellen.

2. Richter.

Es ift febr verworren.

Geper.

Dit Ihrer Erlaubniß, ehrwurdige Bater -

v. Suchs, ju ibm leife.

Fliege hat mir fo eben gesagt, daß sein herr noch lebt, daß es in Ansehung Ihrer immer noch wie sonft fieht, alles war nur ein Spaß —

Geper.

Bie?

v. Fuchs.

Die Aufrichtigkeit Ihrer Gefinnungen zu erproben.

Geper.

Beißt Du gewiß, daß er lebt?

v. Buchs.

So gewiß ich selbst lebe.

XII. Banb.

Geper.

D weh! ba bin ich ju voreilig gemefen.

v. Fuchs.

Sie tonnen es noch wieder gut machen. Man fpricht von Ihnen als befessen; werfen Sie sich nieder, als wenn Sie Rrampfe betamen; ich will bas meinige thun, alles wieder ins Geleise zu bringen —

Ge per.

Ei! ei! wie konnt' ich auch so unbesonnen seyn! — Du hast Recht; das ist das beste Mittel. — Er fiebt einiger mal wild umber, und fangt dann pathetist an: O du ganges heer des himmels! — O Erde! — und was noch mehr? soll ich auch die Holle aufrufen?

v. Fuchs.

Gott fteh uns beil -

Geper, in bodfter Buth.

Bie lange schwingt die rasende Megare die Factel noch? —

v. **சு**பர் 8.

Sieh! sieh! um Gotteswillen, sehn Sie! — Bie er um sich schlägt! Er knirscht ordentlich mit ben Babenen. — Sehn Sie boch bie Buth —

Rabe.

Sagt' ich's doch, der Teufel -

v. Buds.

Bie schwer er athmet! —

Rabe.

Sab' ich's doch gleich gefagt.

v. & uch s.

Sehn Sie, wie ihm die Bruft fliegt ! - Sehn Sie's mohl, gnabiger herr?

v. Rraffeld.

Ja, freilich, freilich.

Mabe.

Es ift anch fo ziemlich fichtbar.

v. Buchs.

Sieb, - nun tommt er ju fich felbft.

Geper,

indem er verworren um fic blidt.

Bo bin ich?

v. Fuche.

Rur munter; das Schlimmfte ift vorüber. Sie waren fart befeffen.

1. Richter.

Bas ift das fur ein Bufall?

2. Richter.

Bunberbar! und fo ploglich!

3. Richter.

Wenn er befessen mare, wie ber Anschein ift, so ware alles ungultig.

Rabe.

Er hat oft folche Bufalle.

Bener richtet fic burd Dalfe langfam und matt auf.

1. Richter.

Wir wollen ihm die Papiere zeigen. — Kennen Sie dies hier, mein herr?

v. Fuchs.

Berlaugnen Sie's; verschworen Sie's; tomen Sie's nicht.

Geper.

Ich tenn' es recht gut; es ift meine Sand, aber alles ift falich.

Rarl.

O ber Schandliche!

3. Richter.

Sonderbar !

1. Richter.

Ift der also fein Berbrecher, den Sie immer ben Schmaroger nennen?

Geper.

Sten fo menig, ehrmurbige Bater, als fein guter herr, ber herr von Buche.

4. Richter.

Der ift ja todt.

Geper.

O nein, ehrwurdige Bater, er lebt -

Bie? lebt?

Geper.

Ja, er lebt.

2. Richter.

Moch sonderbarer !

3. Richter.

Man fagte ja, er fei geftorben.

Geper.

36 nie.

3. Richter, maste

Sie fagten es.

Rabe.

3ch hatt' es nur gehort.

Reunzehnter Auftritt.

Borige Da Rotar. Bliege.

4. Richter.

hier tommt ber Mann! macht ihm Plat! — Bar a4. Ein habicher Mann; und ware ber herr von Fuche tobt, eine gute Partie fur meine Lochter.

3. Richter.

Macht ihm Plat.

v. guds, wife m ihm.

Fliege, fast war es aus mit mir; ber Abvotat hatte schon alles verrathen; er ift aber schon wieder gut ges macht. Alles ist wieder in Ordnung; sage nur, daß ich lebe.

Bliege

Bas ift benn bas fur ein Kerl? — Chrwarbige Bater, ich hatte mir schon fruber bie Ehre gegeben, Sie zu sehn, wenn bie Besorgung fur bas Leichenbes gangniß meines theuren herrn —

v. Buchs, letfe ju ihm.

Fliege !

Bliege.

Den ich doch auf eine ehrenvolle Art beerdigen will —

v. Suchs, får fic.

Allenthalben betrogen l

Bliege.

Dich nicht abgehalten hatte.

2. Richter.

Immer fonderbarer! immer verwickelter!

1. Richter.

Und tommt wieder auf die erfte Behauptung gurad.

4. Richter, fti ff.

Meine Tochter ift verforgt.

Bliege, leife ju v. gude.

Bollen Sie mir die Salfte geben?

v. Fuchs.

Lieber gebängt werben !

Bliege.

Mun, Sie brauchen nicht fo ju fchreien; ich weiß, baß Sie eine gute Stimme haben.

1. Richter.

Man frage boch ben Abvotaten: — fagten Sie nicht, ber herr von Buche lebe noch?

v. Fuchs.

Ja und er lebt auch noch; diefer herr hier hat es mir felbst gesagt. — teife. Du follst die Balfte haben.

Bliege.

Bas ift benn bas fur ein befoffener Kerl hier? Ber tennt ihn benn? Ich habe ihn nie gesehn. Leise. Jest lasse ich Sie nicht so wohlfeilen Kaufes los.

v. & u ch 6.

Micht?

1. Richter.

Mun?

Geper.

Der Gerichtsbiener fagte es mir.

v. Fuch s.

Ja, ehrmurbige Bater, und ich will mein eigen Leben jum Pfande feben, bag er noch lebt; und eben biefer herr hat es mir gesagt.

Bliege.

Chrwurdige Bater, wenn man diefem unverschamten

Retl mehr glaubt, als mir, fo muß ich freilich schweisgen. Ich glaube aber nicht, daß Sie mich beswegen rufen licken.

2. Richter.

Subrt ibn hinweg.

v. Buchs, leife.

Fliege!

3. Richter.

Lagt ihn auspeitschen.

v. Buchs, leife.

Billft Du mich benn gang zu Grunde richten?

3. Richter.

Lehrt ibn, wie er fich gegen honette Leute zu betras gen habe.

4. Richter.

Binmeg mit ihm!

Bliege.

3ch bante Ihnen ergebenft, ehrwurdige Bater.

v. Fuchs, far fic.

Stille! Ausgepeitscht, und mein ganzes Bermdgen verlieren? Dehr kann mir auch nicht geschehn, wenn ich alles bekenne.

4. Richter.

Sind Sie icon vermablt mein herr?

v. Buchs, für fic.

Aha! 3ch muß ihm fehr schnell einen Strich durch die Rechnung machen — in Tliege der Fuche soll Dich boch überliften.

Fliege, bittend leife.

Enadiger Herr!

v. Fuchs.

Mein, ich will nicht allein unglucklich werben.

Bliege, letfe.

Gnabiger Berr!

v. Sucs,

inbem er ble Berffelbung alteinft.

3ch heiße Buchs, und dies ift hier mein fcurficher Diener; ber Abvotat, ein Betruger: wir alle find fculbig und ftraffällig; fprechen Gie uns alfo fogleich unfer Urtbeil.

Rabe.

Dit ber Erlaubniß ber ehrwardigen Bater -

Gerichtsbiener.

Still 1

1. Richter.

Der Knoten ift burch ein Bunbermert gerhauen.

2. Richter.

Alles ift jest beutlich.

3. Richter.

Die Unschnlb ber Angeklagten vollig ansgemacht.

1. Richter.

Ste find frei.

Rarl

Lange tonnen folche Miebertrachtigkeiten nicht vers borgen bleiben.

Rabe und Bliege.

Ehrwardige Bater -

1. Richter.

Dat einer etwas zu seiner Rechtfertigung zu fagen ? MBe foweigen. — Es bedarf hier keiner langen Berathschiegung, ba alle selbst ihr Bergehn bekennen. Die Richter unterreden fic telfe.

Rabe und Geger.

Bir bitten um Gnade.

Lonife.

Bergeihen Gie ihnen.

1. Richter.

3hre Bitte ift ebel; aber bie Gewährung mare von unfrer Seite Schwachheit. — # 811ege. On bift ber Anführer bes Komplotts: Du tommft auf einen Monat ins Buchthaus, und wirft bann aus ber Stadt verwiesen.

Geper.

36 bante Ihnen feinetwegen.

Bliege.

Bergeffen Sie fich felbft nur nicht!

1. Richter.

Derr von Fuchs, Ihr Betragen ift in jeder Rudficht niedrig. — Sie werden jährlich eine Summe von taus send Thalern in den Armen und Krankenhäusern ausstheilen laffen, da Sie selber unter dem Schein verschies bener Krankheiten einen Theil Ihres Bermögens erwors ben baben.

v. Buchs verbeugt 14.

1. Richter, m Gener.

Sie entehren Ihren Stand: bei Gefängnißstrafe wird Ihnen untersagt, je wieder einen Prozes zu führen. — herr von Rrähfeld, Sie haben sich als ein Mann gezeigt, der weder sein Wermogen zu verwalten, noch seinen Sohn zu schäften weiß: Sie werden kunftig unter ber Bor, mundschaft Ihres Sohns stehn.

v. Rrahfeld.

Bie? Bas fagte er?

Gerichtsbiener.

Sie werben es hernach erfahren.

# 1. Richter, mates.

Sie werben eine Gelbbufe von taufend Thalern erles gen. Ihr guter Name hat fehr gelitten; man wird Ihnen also hoffentlich keine Bormundschaft mehr anvere trauen —

Rabe.

Gut.

1. Richter.

Louife, bie in einigen Monaten munbig ift, ift frei; Sie geben ihr fogleich ihr Bermogen beraus.

Rabe.

Gut. -

Rari.

Und Louife -

Louifc.

Ift die Ihrige. -

Der Borhang fällt.

# Epicoene ober

Das stille Frauenzimmer.

Ein Luftspiel in funf Aften von Ben. Jonson. Uebersett 1800.

# Perfonen.

morofe. Dauphine Gugen, ein Ritter, fein Reffe. Clerimont, beffen greunb. Gutwig. Epicoene. Sir Johann Doble, ein Ritter. Sir Amorous La Fool, ein Ritter. Shomas Otter, ein Land - und Geelapitain. Bartidneiber, ein Barbier. Stumm, Morofe's Bebienter. Baby Dochmuth. Baby Centaur. Biftref Imfel. Mftrs. Glaubig, Rammerfran ber Baby Dodmutt. Mftrs. Dtter. Safte. Gin Pfarrer. Pagen. Bebiente.

Scene: Bonbon.

# Erfter Aft.

# Erfte Ocene.

Clerimont tritt auf, inbem er fich antleibet, ein Inabe.

## Clerimont.

Haft Du, Junge, den Gefang, den ich Dir gab, volls tommen inne?

Rnabe.

Ja, Sir.

Clerimont

Lag mich ihn horen.

Rnabe.

Gut, Str, aber bag niemand weiter guhort.

Clerimont.

Wie bas?

Rnabe.

Beil es Euch sonft in der Stadt ben gefährlichen Namen eines Poeten zuzieht, mir aber außerdem noch eine üble Begegnung in dem Sause der Dame, auf welche das Lieb geht, wo ich jest, nachst einem Mann, das willtommenste Ding bin.

#### Clerimont.

3ch glaube auch noch über einen Mann, wenn bie Bahrheit aus Dir gefoltert murbe.

#### Rnabe

Ich will lieber vorher betennen. Die Rammermate chen spielen mit mir und werfen mich auf's Bett, bann bringen sie mich zu ihrer Dame, die mich mit ihrem gemahlten Gesichte tuft, und mir eine Peracte auffest: bann fragt sie mich, ob ich ihren Rock anziehn will, und ich sage Nein, und bann giebt sie mir eine Ofer feige, und nennt mich unschuldig und läßt mich gehn.

#### Clerimont

Rein Bunder, daß die Thur für Deinen Derrn ver schloffen ift, wenn fie Dir so offen steht. — Gut, Du sollst nicht mehr hinzugehn brauchen, sonft trifft es fich wohl noch, daß ich in vierzehn Tagen etwa Deine Stimme auf dem Fußboden in den Binsen meiner Dame suchen muß. Nun singe!

# Gutwis tritt berein.

# Gutwig.

Da! hier ist der Mensch, der seine Zeit verschwendet, und nichts davon fuhlt! Außer dem Sause seine Dame, im Sause seinen Liebling, gutes Esten, habes sche Wohnung, schone Rleider und seine Geige: dabei vergist er, daß die Stunden bestügelt, die Tage von Pferden gezogen sind. Ei, mein lustiger herr, wurdet Ihr jest von der Pest befallen, oder solltet morgen hins gerichtet werden, dann wurdet Ihr jede Minute Eurer Zeit wagen, sie nach ihrem mahren Werthe schäfen, und alles dafür hingeben.

Clerimont

Mun, mas foll man benn thun?

Gutwig.

Freilich, nichts, ober etwas, bas, wenn es gethan

٦

ift, eben so weit führt. Sich nach bem nächken Pferder rennen, der ersten Jagdparthie erkundigen, Betten anstellien, den Pfesserorn, den Beißbein loben, auf die Beiße mahne schwören, so laut sprechen, daß es die Lords horen, zu Abend die Lady's besuchen, um ihnen nach der Reihe alle Spieler des Bowling green zu schildern. Das sind die Gegenstände, mit denen sich die Leute nach der Mode beschäftigen, und ich zur Gesellschaft mit.

#### Clerimont

Nun, wenn ich Deine Autorität fur mich habe, fo will ich mich auch noch nicht andern. Romm, bas andre wollen wir in Acht nehmen, wenn wir graue Ropfe und schwache Beine, feuchte Augen und eingeschrumpfte Glieder haben. Dann wollen wir darauf benfen, dann wollen wir beten und fasten.

# Gutwig.

Richtig, und nur die Beit unsers Lebens dem Guten widmen, die wir aus Schwachheit nicht mehr jum Bofen anwenden tonnen.

Clerimont.

Dann ift es noch Beit genug.

# Gutwig.

Das ift, als wenn einer immer schlafen wollte, und meinen, er konnte am letten Tage noch seine Sachen vor Gericht in Ordnung bringen. O Clerimont, weil diese Zeit ein unkörperliches Wesen ist und uns nicht in die Sinne fällt, so betrugen wir uns recht fein durch Eitelkeit und Armseligkeit selbst barum; es ist nicht unfre Absicht, der Thorheit ein Ende zu machen, sondern wir verändern nur ihren Gegenstand.

#### Clerimont

Birft Du noch nicht aufhoren -

Gutwis.

Erwäge nur, woran wir alle frant liegen! Mit meichem Rechte konnen wir uns beklagen, daß die Bornetsmen fich nicht um uns tummern, unfre Gefuche nicht fo beforgen, wie wir es wunschen, da wir es felber nicht thun, da wir fur uns weber finnen noch benten?

#### Clerimont.

Pfui! Du hast Plutarchs Moral eben gelesen, ober einen andern langweiligen Rerl, und es kleidet Dich unendlich schlecht. Bei Gott, es wird Deinen ganzen Big zu Schanden machen; sprich von Nabeln, gebern, Laby's und bergleichen Sachen, und laß biefe Stolfchen Betrachtungen, bis Du Predigten schreibft.

# Gutwis.

Gut, wenn es nichts verfangen will, so will ich auch von meiner Gute so wenig als moglich verlieren. Bahrhaftig, ich will teinem Menschen, wiber feinen Willen, Gutes thun. Wann bist Du im Kollegium gewesen?

Clerimont.

Bas für ein Rollegium?

Gutwig.

216 menn Du das nicht mußtest!

Elerimont.

Barlich nicht, ich bin erft gestern vom hofe ger fommen.

Gutwis.

Sft benn die Reulgkeit noch nicht bahin gelangt? Es ift eine weue Stiftung von Laby's hier in der Stadt

errichtet, die sich die Collegiaten nennen, sie stehn zwi, schen den hofleuten und Land, Damen und leben von ihren Mannern, sie verstatten allen Bigigen, oder allen Beau's, wie sie sie nennen, den Zutritt, erheben oder verwerfen, was ihnen in Ersindung oder Mode gefällt oder mißfällt, mit rechter Mannsartiger, oder vielmehr hermaphroditischer Autorität, und jeden Lag gewinnen sie für ihr Kollegium einen andern Novigen.

Clerimont.

Ber ift ber Prafibent?

Gutwis.

Die ehrwürdige und jugendliche Matrone, Laby Sochmuth.

Clerimont.

Dol' ber Benter ihr herbstegesicht, ihre gestickte Schon, beit! Rein Mensch wird zu ihr gelassen, bis sie fertig ift, bis sie sich gemahlt, geräuchert, gewaschen und gescheuert hat, ber Junge hier ausgenommen, und an ihm wischt sie ihre gedhlten Lippen ab, wie an einem Schwamm. Ich habe ein Lied darauf gemacht, ich bitte Dich, hor' es an.

# Page fingt.

So ftets gepust, schmuck überall, Als ginget ihr zu Best und Ball, Gepubert stets, und parfumirt, Das, Lady, auf die Meinung führt, Daß, bleibt verborgen auch der Grund, Richt schon ift alles, noch gesund.

Gebt mir das Auge, das Geficht, Das Anmuth strahlt, einfach und schlicht, XII. Band. Die Saare frei, fliegend bas Kleib, Machläßger Reiz mich mehr erfreut, Als Schmeichelei ber Kunst je kann, Sie geht bas Aug', bas herz nie an.

# Gutwi

Ich bin gerade der entgegengesetten Meinung, ich liebe einen guten Anzug mehr als alle Schonheit in der Welt. D, dann ist ein Weib, wie ein lieblicher Garten; und es giebt darin nicht bloß eine Art; in jeder Stunde mag sie wechseln, sie mag oft ihren Spiegel um Rath fragen, und das Schicklichste auswählen. Dat sie sichone Ohren, sie zeige sie; schones Daar, sie siecht' es auf; sichone Beine, sie trage kurze Rleider; eine sichone Dand, sie gebrauche sie oft; mag sie doch alle Runst anwenden, den Athem zu verbessern, die Zähne rein zu machen, und die Augbraunen herzustellen, mag sie sich sich siehninken und es kund geben.

# Elerimont.

Wie? dffentlich?

# Gutwig.

Daß sie es thut, nicht wie sie es thut, denn das muß geheim bleiben. Biese Dinge, die sich im Thun baslich ausnehmen, gefallen, wenn sie gethan sind. Eine Dame sollte wahrlich ihr Gesicht studiren, wenn wir in der Meinung sind, sie schläft; wenn die Thusten verschlossen sind, muß kein Mann hineindringen, denn dann ist alles drinne heilig. Rommt es uns zu, zu sehn, wie sie ihre Perucken, ihre falschen Jahne, ihre Farbe, ihre Augenbraunen, ihre Nägel befestigen? Du siehst ja, wie die Bergolder auch nur eingeschlossen arbeiten. Es muß nie entdeckt werden, wie weniges,

mit Runft, jur Berschohnerung von vielem hinreicht. Wie lange mar nicht ein Borhang vor Albgate? wurde es wohl gelitten, daß das Bolf die Liebe und die Barm, herzigkeit der Stadt sahn, so lange sie noch aus ro, hem Stein bestanden, ehe sie angemahlt und polirt waren? Nein. Eben so wenig sollten die Liebhaber ihren Geliebten anders nahe kommen, als wenn sie fer, tig und vollendet sind.

Clerimont.

Brav , Gumis!

Gutwig.

Und eine verftandige Dame wird immer an bein Orte eine Wache halten, damit fie in Sicherheit arbeire ten kann. Ich folgte einmal einem dummen Kerl in ein Zimmer, wo die arme Dame, übereilt und verwirrt, nach ihrer Perude griff, um den kahlen Ropf zu ber beden, und fie verkehrt aufsete.

Clerimont.

O abscheulich!

Gutwig.

Und der gewissenlose Rerl fomplimentirte mit ihr in dem verkehrten Gesicht eine volle Stunde, indes ich immer darauf wartete, sie follte mit der andern Scite zu sprechen anfangen.

Clerimont.

Ei, Du hatteft ihr helfen follen.

Gutwig.

Nein, ich ließ fic, wie wir biefe Materie verlaffen wollen, wenn es Dir gefällt, und zu einer andern übers gehn. Benn fahft Du Dauphine Eugen?

#### Clerimont.

Seit drei Tagen nicht. Wollen wir diefen Botz mittag ju ihm gehn? Er ist, wie ich hore, seine melanfolisch.

# Gutwis.

An feinem Ontel frant? Dicht mahr? 3ch begegenete biefem fteifen Stude von Formlichteit, feinem Ow tel, gestern, mit einem biden Lurban von Schlafmagen auf bem Ropfe, über die Ohren getnopft.

#### Clerimont

Ja, bas ift seine Tracht, wenn ausgeht. Er fann fein Geraufch vertragen.

#### Gutwis.

So hat man mir gefagt. Ift benn aber biefe Krantheit an ihm wirklich so lächerlich, wie man sich erzählt? Er foll ja Traktaten mit ben Fischweibern und Orangeholtern abgeschlossen haben; es, sollen Artikel zwischen ihnen festgesetzt fein; die Schornsteinfeger wollen sich nicht darein fügen.

#### Clerimont.

Dein, auch nicht die Besenvertäufer. Einen Obfie bandler fann er nicht ausstehn, er wird ohnmachtig, wenn er einen hort.

# Gutwis.

Ein Schmid muß ihm schrecklich fein.

ē.

#### Clerimont

Bie jeder Eisenarbeiter. Gin Blechschläger barf nicht in dem Kirchspiel wohnen, eben so wenig ein Baffenschmid. Ginen Zinngießer-Burschen wollte er an einem Fastendienstag hangen lassen, weil er sein hands werf trieb, da alle übrigen feierten.

# Gutwis.

Eine Trompete mußte ihm ein Entfegen fein, ober ein Soboe.

#### Clerimont.

Bum unfinnig werden. Die Nachtwächter haben eine Pension von ihm, nicht in sein Biertel zu kom, men. Dieser Junge spielte in einer Nacht die Rolle eines Mannes, der mit der Glocke herumgeht, und ließ nicht eher ab, bis er ihn in der Luft sechtend verließ.

#### Rnabe.

Ei werther herr, er hat fich jur Bohnung eine Strafe ausgesucht, die an beiben Seiten fo eng ift, daß weder Rutichen, noch Rarren, noch etwas ahnlis ches durch fann, bas Gerausch macht: wir, die wir ihn lieben, bringen bann und mann etwas bergleichen binein, um ihn im Athem ju erhalten. Er murbe fonft gar ju ftarr werden, ohne Uebung murbe feine Tugend Einen Barenwarter bewog ich einmal, mit ben Sunden von vier Rirchfprengeln ben Beg ju nebe men, und ich dante ihm, daß er fo gut war, er fchrie fein Spiel unter bes herrn Morofe Renfter aus, bis er heulend fortgeschickt murbe und fein Ropf bem Bolte ein fehr blutiges Schauspiel gab. Gin andermal murbe einem Fechter, ber nach feinem Berbienfte ging, Die Erommel fehr flaglich burch und burch geftogen, ber auf meine Beranstaltung ben Beg burch biefe Strafe nahm.

Gutwig.

Brav, Rind! Bie halt er's benn mit ben Glocen? Elerimont.

Bur Beit ber Ronigin ging er jeden Sonnabend

um zehn Uhr, oder den Heiligen/Abend aus der Stadt, jest aber, bei der Epidemie, hat ihn das manf, hortiche Lauten auf die Erfindung gebracht, sein 31mm, mer mit doppelten Wänden und dreifachem Boden zu versehn, die Fenster dicht zugeschlossen und verstopft, da lebt er bei Kerzen-Licht. Er schickte in voriger Woche deswegen einen Bedienten fort, weil er neue Schuse anhatte, die knisterten; sein jestger wartet ihm num in Socken auf, oder in Pantosseln, mit Wolfe versofit, sie sprechen miteinander vermittelst einer Robre. Sieh, wer da kommt.

# 3weite Scene.

Dauphine, Gutwig, Elerimont.

Dauphine.

Bie benn? Bas ift Guch? Stumm?

Gutwig.

Faft zu Stein erstarrt, sieh ich hier, über Erzählungen von Deinem Ontel! Niemals hat man von einem folden Bunderdinge gebort.

Daupbine.

Ich wunschte, meine herren, Ihr ließet mir ju Gefallen einmal biesen Gegenstand fahren. Euresgleichen haben mich in die Lage mit ihm gebracht, in ber ich mich jest befinde.

Gutwig.

Bie benn?

# Dauphine.

Run, daß er mich enterben will, weiter ift es nichts. Er meint, ich und meine Gesellschafter verursachen all die lacherlichen Dinge und Begebenheiten, die von ihm erzählt werden.

# Gutmig.

Bon noch mehrern mochte ich der Urheber sein, um ju qualen; dieser Borsas verdient nichts besseres, das durch wird es gesehmäßig, ihn zu peinigen. Ich will Dir sagen, was ich thun will. Ich mochte einen falschen Kalender machen und ihn drucken lassen, dann mochte er an einem Kronungstage auf den Tower-Platz gelockt wers den, um ihn mit dem Larm des Geschützes umzubringen. Dich enterben! das kann er nicht. Bist Du nicht sein nachster Blutsfreund, seiner Schwester Sohn?

# Dauphine.

Doch schwört er, mich zu verftoßen, und zu heis rathen.

# Gutwig.

Nun, das ift noch mundervoller! Kann er tein Ges raufch vertragen und will eine Frau nehmen?

# Clerimont.

Freilich, aber Dir scheint seine beste Ersindung unber tannt zu fein. Er hat seit einem halben Jahr einen Rerl dazu gebraucht, ihm in ganz England ein stums mes Madchen auszuhorchen, sei sie von welcher Gestalt, von welcher Eigenschaft sie wolle, wenn sie nur fähig ist, Kinder zur Welt zu bringen; ihr Stillschweigen ift, wie er sagt, eine hinlangliche Mitgift.

Gutwig.

3ch hoffe boch ju Gott, baß er teine gefunden hat.

Clerimont.

Rein, aber er hat von einer gehort, die in ber nach, ften Strafe von ihm wohnt, und die außerordentlich leise fpricht, geizig mit ihren Neben, die nur sechs Worte täglich sagt. hinter diese ift er brein und will sie haben.

Gutwis.

Ift es moglich! Wer ist benn Unterhandler in bles fer Sache?

Clerimont.

Ein Barbier, ein ehrlicher Rerl, ber bem Dauphine bier alles wieder fagt.

Gutwig.

Ihr erstickt mich mit Wundern! Ein Dabden und ein Barbier, Die tein Gerausch lieben !

Clerimont.

Es ist in der That so. Der Kerl knackt so wenig mit feinen Messern, wie mit seinen Fingern, und diese Enthaltsamkeit an einem Barbier hat ihm eine so aus, nehmende Tugend geschienen, daß er ihn zu seinem oberften Nathgeber gemacht hat.

Gutwis.

Rann man ben Barbier fehn? Ober die Dirne?

Clerimont.

O ja.

Gutwig.

3d bitte Dich, Dauphine, lag uns hingehn.

Dauphine.

3d habe jest Gefchafte, ich fann mahrhaftig nicht.

# Gutwig.

Kein Geschäft soll Dich dahin bringen, dieses zu vernachlässigen! glaube mir, wir wollen sie sprechen maschen, oder will sie nicht, so können wir doch irs gend was diesem Handel in den Weg legen, wir mußsen ihn brechen. Du bist in Deinem Gewissen verspflichtet, wenn er Pich ohne Ursache in Verdacht hat, ihn zu martern.

## Daupbine.

Ich nicht, auf teine Beife, ich will bem feinen Borschub leiften. Er foll niemals die Entschuldigung gegen mich haben, daß ich mich nur seiner kleinsten Laune widersest hatte. Mag die Ursach in meinen Sternen liegen, ich will unschuldig fein.

# Gutwis.

Und arm dazu und betteln. Unschuldig! Wenn einer feiner Knechte, ober biefer Barbier ihm einen Ersben gezeugt hat, wenn er es nicht selber kann. Unschulbig! Ich bitte Dich, Coward, wo wohnt sie? Mag er boch immer unschuldig bleiben.

# Clerimont.

Gerade dem Barbierer gegenüber, in demfelben Saufe, in welchem Sir John Dohle wohnt,

Gutwig.

Du willst mich doch nicht foppen?

Clerimont.

Wie so?

Gutwig.

Weiß der das, der fie heirathen will?

Clerimont.

Das fann ich nicht fagen.

Gutwis.

Das allein mare icon binreichend, fie ibm verbach. tig zu machen. Clerimont.

Wie das?

Gutwis.

Er ift ber argfte Somater in ber Stadt. Sans Doble! Benn ber fle nicht fprechen lehrt! Gott befohe len, ich babe ein Gefchaft.

Clerimont.

Billft Du benn nicht babin gebn?

Gutwis.

Richt auf die Gefahr, Doble ju treffen, meiner Ohren wegen.

Clerimont

Bie? 3ch bachte, 3hr ftanbet gut mit einander.

Gutwis.

Ja, baß wir uns aus einander halten.

Clerimont.

Man fagt, er mare recht gelehrt.

Gutwis.

Ja, und er fagt es zuerft. Sol' ihn ber Satan, ein Rerl, ber mit Gelehrsamfeit Staat macht und Titel auswendig lernt, weiter ift von Buchern nichts in ihm.

Clerimont

Die Belt halt ihn fur fehr unterrichtet.

Gutwis.

Es thut mir leid, daß die Welt bann ein Complott macht, ihn ju belugen.

#### Clerimont.

Aber warlich, ich habe gute Sachen fagen boren.

# Gutwis.

Das tann fein, so erschrecklich einfältig ift teiner, daß er das laugnen follte, wenn sie nur seine eignen waren. Gott empfohlen, meine herrn. Got ab.

4

Clerimont.

Das heißt ploglich aufbrechen.

## Dritte Scene.

Dauphine, Elerimont, Anabe.

# Dauphine.

Das ift eine feltsame Aufrichtigkeit an Euch, ibm alles so ju erzählen.

Clerimont.

Glaube mir, Dauphine, Gutwig ift chrlich.

Dauphine.

3ch zweifle nicht daran, aber fein offnes Befen paßt nicht fur Geheimniffe.

## Clerimont.

Darin irrft Du, Dauphine, ich weiß Falle, wo man ihm vertraut hat, und wo er dieses Zutrauens vollfomemen murbig gewesen ift.

# Dauphine.

3ch will nicht streiten, Coward, aber je Benigere eine Sache ausführen, um so gewiffer gelingt fie. Dun

wir allein find, bin ich ju Guren Diensten, wenn 36r borthin gehn wollt.

Clerimont.

Wenn wart Ihr bort?

Dauphine.

Gestern Abend, und es gab einen solchen Decameron von Spaß, wie ihn Boccaz niemals ersonnen hat. Dohle macht ihr unaufhörlich ben hof, und immer vertehrt. Er will sie gewinnen, und preist ihre Chrbar, teit, er munscht, daß sie spricht und frei sei, und lobt ihr Schweigen in Bersen, die er lieft, und schwört, es wären die besten, die jemals ein Mensch gemacht habe. Dann schimpft er auf sein Schieksal, stampft und ärzgert sich, daß man ihn nicht zum geheimen Rath gemacht, und ihm Staatssachen vertraut hat.

Clerimont.

Ich bitte Dich, laß uns gehn, ich mochte bies gern mit ansehn. Junge, ein Glas Wasser. Page ab.

Dauphine.

Wir find beibe, er und ich, jum Effen eingelaben von einem, ber dorthin fam, von dem La Foole.

Clerimont.

Das ift ein herrliches Dannchen.

Dauphine.

Rennst Du ihn?

Clerimont.

Ja, und er wird Dich auch fennen, wenn er Dich auch nur einmal gefehn hat, und folltest Du ihm in ber Rirche, mitten unter bem Gebete begegnen. Er ift ein ner von ben Gepusten, ben Beau's, ob er gleich nicht 173

ju ben Bigigen gehort. Er grußt den Richter auf ber Bant und den Wicheff auf der Rangel, den Advor faten, wenn er we Bericht fpricht, und die Dame, bie in einem Ballette tangt, und bringt fie fo aus Er giebt Schauspiele und Soupees dem Safte. und bittet feine Gafte bagu laut aus bem Fenfter, wenn fie in Rutichen vorbeifabren. Er hat bloß baju eine Wohnung am Strande, ober daß er Ucht giebt, wenn die Damen nach dem China , Sause gehn, ober nach ber Borfe, daß er ihnen zufällig bes gegnen tann, und ihnen Gefchente geben; zwei oder breihundert Pfund giebt er fo aus, um ausgelacht zu werden. Er hat beståndig feine Gerichte und Confitue ren auf feinem Bimmer, wonach die Rammermabchen fich bemuben und wie ju einer Locffpeife tommen.

# Dauphine.

herrlich! Er war gestern Abend ein trefflicher Mann, aber nun ift er noch viel trefflicher. Wie ist denn sein Christenname? Ich habe ihn vergessen.

Clerimont.

Amorous La Foole.

Rnabe,

der wieder hereintommt.

Der herr ist da, dem dieser Name gehort.

Clerimont.

3ch fege mein Leben, er fommt, mich jum Effen gu bitten.

Dauphine.

Bobl moglich; o lag ihn herauf tommen.

Clerimont.

Junge, fommandir' ihn herauf.

#### Rnabe.

# Mit einem Rommando. Stabe ?...

#### Elerimont.

Fort, fag' ich. Der page ab. Jest will ich ihn feinen Stammbaum herfagen laffen und was er jum Mittagseifen hat, und wer feine Gafte find, und ben Buftand feines Bermögens, alles in einem Athem.

# Bierte Scene.

Amorous la Zoole, Elerimont, Dauphine.

Amor. La Foole.

Gehorfamer, Sir Dauphine, werthgeschätter herr Clerimont.

Clerimont.

Sir Amorous, Ihr erzeigt meiner Bohnung burch Eure Gegenwart viele Chre.

Amor. La Foole.

. Barlich, eine schone Bohnung, fast fo anmuthig, als die meinige.

Clerimont.

Nicht so, Sir.

Amor. La Foole.

Um Bergebung, Sir, ware sie auf dem Strande, warlich das namliche. Ich bin gekommen, herr Clerismont, Euch zu bitten, heute bei Lisch zwei oder drei Damen aufzuwarten.

Clerimont.

Bie, Sir? Ihnen aufwarten? Saht Ihr mich je Leller tragen?

Amor. La Foole.

Rein, Sir, vergebt mir gutigft, ich meinte, ihnen Gefellschaft leiften.

Clerimont.

Das will ich gern, Sir; das Ungewisse Eurer Phrase, glaubt mir, Sir, wurde Euch stundlich Bandel mit ben furchtbaren Burschen zuziehn \*), wenn Ihr mit ihnen umgehn solltet.

Amor. La Foole.

Es murbe durchaus gegen meine Absicht geschehn, Sir, wenn ich mit irgend jemand in Streit geriethe.

Clerimont.

Ich glaub' es, Sir. Bo haltet Ihr Euren Schmaus?

Amor La Foole.

Bei Som Otter, Gir.

Clerimont.

Som Otter? Wer ift ber?

Amor. La Foole.

Rapitain Otter, Sir; er ift eine Art von Spieler, aber er hat sowohl zur See wie zu Lande fommandirt.

Dauphine.

So ift er also ein animal amphibium?

<sup>\*)</sup> The terrible boys, die oft in ben Schauspielen jener Beit erwähnt werden. Junge Leute, die im Gegensat bes rer, die brave, geput waren, auf Ungezogenheiten und Rausereien ausgingen. Sie wurden auch roaring sellows genannt, und Pistol in Henry IV. S. II. bemüht sich, zu diesen zu gehören. Aehnliche Ahorheiten kommen oft bei allen Rationen vor. S. Marcus Obregon, so wie manche Schauspiele bes Lope und anderer Spanier.

### Amor. La Boole.

Ja, Sir; seine Gattin war die reiche Chinas Frau, bie die hoffeute so oft besuchten, die die schonen Unters haltungen gewährte. Unter ihrem Befehle steht alles im Sause.

Clerimont

So ift fie Capitain Otter.

Amor. La Foole.

Schr gut bemerkt, Sir, fie ift mir verwandt, eine La Foole von mutterlicher Seite, fie bittet, mir zu Gesfallen, die vornehmften Lady's.

Dauphine.

Ift fie von den la Fooles aus Effer?

Amor. La Foole.

Mein, Sir, von ben la Fooles in London.

Clerimont.

Mun ift er im Buge.

Amor. La Foole.

Sie stammen alle aus unser Familie, die La Fooles im Morden, die La Fooles in Westen, die La Fooles in Osten und Suden, — wir sind ein so altes Daus als irgend eins in Europa — ich komme aber in gerader Linie von den Franzdsischen La Fooles, — und wir suhren ein gelbes Feld, oder Gold, geschacht Blau und Roth, nebst noch andern drei oder vier Farben, welches ein sehr merts würdiges Wappen ausmacht, und mehr als einmal, von verschiedenen vornehmen Leuten aus unser Familie, feiers lich gesührt ist, — Doch, mag es gehn, das Alterthum wird jest nicht geachtet. — Ich habe zwei sette Rehe gesschießt bekommen, meine Herren, ein halb Dugend Phassanen, nebst einem, oder zwei Dugend Passchuhner,

wie auch einiges andre Geffugel, die ich mohl, weil fie noch aut find, in auter Gefellicaft mochte verzehrt ba, ben. - Eine, oder zwei vornehme laby's werden juger gen fein , Mylady Sochmuth, Mylady Centaur, Miftreft Dorothee Amfel, - and fie fommen in ber Abficht, Die ftille Dame, Miftreg: Epicoene ju febn, die der murdige Sir John Doble versprochen bat, bingufuhren, außerbem wird auch Miftref Glaubig jugegen fein, und diefer ehren. werthe Ritter Gir Dauphine, nebft Guter lieben Gegen. mart, Berr Clerimont - wir wollen luftig fein. Dufit haben und tangen. - 3ch mar ein toller Buriche, ju meis ner Beit, und habe manche Rrone ausgegeben, feit ich Dage am Sofe mar, bei Mylord Luftig, nachher Myla, by's Rammerherr, worauf ich in Irrland jum Ritter gefchlagen wurde, feit ce meinem altern Bruder gefiel gu fterben. - In bem Lage hatt' ich ein fo fcbones golbenes Wamme an, ale nur jemale, boch feinem zu nabe getres ten, auf ber Insel , Reife, ober ju Cabir getragen murbe. ich fam barin berüber und zeigte mich :neinen Freunden am Bofe, bann ging ich in die Proving gu meinen Dach, tern, überfah meine ganbereien, machte neue Rontrafte. nahm ihr Gelb, gab es ther im Lande aus, auf las by's - und tann auf Sichnung nehmen, fo viel ich nur mill.

Dauphine.

An Damen, Gir?

Clerimont.

O lag ihn zu Athem tommen, er hat fich noch nicht erholt.

Dauphine.

3ch munichte, ich tonnte nun in dem Artitel Euer Compagnon fein.

XII. Banb.

#### Amor. La Roole.

Redit, Gir, entschuldigt mich, ich meinte Gelb und Rredit, wofür man alles haben kann. Ich habe noch einen ober zwei Gaste mehr zu bitten, und ihnen eben so viel zu sagen, meine herren. Ich nehme kurzen Abschieb und hoffe, daß Ihr nicht ausbleibt. — Euer Diener.

# Dauphine.

Wir wollen nicht ausbleiben, toftbarer Sir La Foole, aber bie foll es thun, berentwegen bie Lady's tommen, fle ju febn, wenn ich mehr vermag, als Sir Doble.

#### Clerimont.

Baft Du je folden Bindfauger, wie diefen, gefebn?

# Dauphine.

Ober folch einen Schelm, wie ben anbern, ber feine Geliebte verrathen will, um fich nur zu zeigen. Wir maffen bem fchnell zuvortommen.

Elerimont.

Get).

. • • • • • • • Gebn ab.

# 3 meiter Aft.

(Morofe's Bimmer.)

## Erste Scene.

Morofe, mit einem Robe in ber Banb. Stumm.

### Morofe.

Ronnt' ich nicht bei alledem eine furgere Art, als mit diefem Robre, ausfindig machen, um meinem Bedienten - die Dube des Sprechens, und meinen Ohren ben Diff. Hang ber Tone ju ersparen? Lag boch febn. Reben, außer mein eignes, ift mir guwiber, es flingt mir hart, widermartig und unvernunftig. Bar' es benn nicht moglich, Mensch, daß Du mir burch Beichen Ant-· wort gabeft, und ich Dich boch verftande? fprich nicht, ob ich Dich gleich frage. Saft Du den Ring von ber Bausthur genommen, wie ich Dir 'fagte? Untworte nicht burch Reben, fonbern burch Schweigen, es mußte benn anders fein. (- ) Gut. Und Du haft eine bide Matrage ober gestopfte Decke außen an der Thur befes ftigt, bag wenn fie mit ihren Dolden, ober mit Steis nen daran schlagen, sie teinen garm machen tonnen? Mur mit bem Beine Deine Antwort, es mußte benn anders fein. (-) Gut. Das ift nicht nur eine fchicks liche Anstandigfeit fur einen Bedienten, fondern auch eine angenehme Zierlichfeit fur einen herrn. Und Du bift bei bem Barbier Bartichneiber gemefen, bag er ju mir tommen foll? (-) Gut. Und er will gleich toms

men? Mur mit bem Beine geantwortet, es mufite benn anders fein : ift es anders, fo fcuttle ben Ropf, ober aude bie Achseln. (- ) Go. Die Italianer und Oper nier find barin vernunftige Leute und es ift ein Riller Bie lange mabrt es, ch und wohlanftandiger Ernft. Bartichneider fommt? Salt! ift es eine Stunde, fo bebe bie gange Sand auf, eine halbe Stunde, gwei Ringer. eine viertel Stunde einen. (-) Gut; eine halbe viere tel Stunde? Schon recht. Und baft Du ihm ben Schluffel gegeben, bag er herein fam, ohne ju flopfen? (-) Gut. Und ift bas Schloß beut' toon gebbit, fo wie die Thurangeln? (-) But. Und die Deden auf ber Ereppe find doch nicht abgetragen und bunn? (-) Gehr gut. 3ch febe burch vielen Unterricht und In-Arengung fann es ju Stande fommen. Bleibe bier. Der Turte ift in diefer gottlichen Ginrichtung ju bewuns bern, er ubertrifft bierin alle Potentaten auf Erben; er wird immer von Stummen bedient, alle feine Befehle werben so ausgerichtet, ja im Rriege felbst (wie ich achdet habe) und auf ben Marichen geschicht bas meifte, mas er anordnet, ftillschweigend und burch Beiden. Eine auserlesene Runft! und ich ben von Bergen be-Schamt und oft unwillig baruber, bag die Regenten ber Christenheit fich in einem fo wesentlichen Stude ber Glucfeliafeit von einem Barbaren übertreffen laffen. 3d will es funftig immer fo halten. - man bert braugen ein Pofthorn blafen. Bie? mas? ach! ach! melder Dichtis murbige, welches Ungeheuer der Menfcheit ift biefes? Geb und fich - 2ch! brich ihm ben Bale, brich ibm ben Sale! Belch ein Morber, Sollenhund, Teufel muß bas fein! -

Das Pofthorn wird wieder geblafen,

Stumm.

Es ift ein Rourier vom Sofe -

Morose.

Und mußt Du, Schlingel, auch noch Dein horn dasen?

Stumm,

Lieber Gott, Sir, ce ift ein Kourier vom hofe, ber agt, er mußte Euch bei Lobesstrafe fprechen -

Morofc.

Bei Lebensstrafe, schweig!

## 3 meite Scene.

Sutwib mit einem Pofthorn, und einem Stride in ber Sanb, ju ben Borigen.

### Gutwig.

Um Berzeihung, mein herr, ich bin ein Fremder vier; seid Ihr ber herr Morose? — Seid Ihr der herr Morose? — Seide Ihr der herr Morose? — Beide Pythagoraer? das ist eltsam! — Was sagt Ihr, mein herr? Nichts? Ist harpocrates mit seiner Keule hier zwischen Euch gewesen? But, Sir, ich will fur's erste glauben, daß Ihr der Rann sein mogt; ich will meinen Austrag an Such ichten, Sir. Eure Freunde am Hose empsehlen sich Fuch Sir —

Morose.

O Menschen! o Menschlichkeit! hat man je solche Inverschämtheit gesehn?

Gutwig.

Und find Eurentwegen, Gir, in unendlicher Bes

Morofe.

Beffen Schurfe feib 36r?

Gutwig.

Mein eigner und Guer Ramerad.

Morose.

Sol' mir meinen Degen -

Gutwig.

Ihr follt die eine Salfte meines Bolches, und Ihr, Rerl, die andre Salfte koften, wenn Ihr Euch rührt: seid ruhig, im Namen des Königs, und hock mich an, ohne zu rebelliren. Man sagt, Ihr wollt Euch verheirathen! — Berheirathen! hort Ihr, Sir?

Morofe.

Und mas weiter, Du wilber Gefell?

Gutwig.

Barlich, Gir, Gure Freunde mundern fich febr, ba 3br die Themfe fo nabe habt, wo 3hr Euch fo allerlichst erfaufen fonnt; ober die Londner Brucke, von wo ihr Euch mit einem fleinen Sprunge in ben Strom binein werfen mogt; ober folchen angenehmen Rirche thurm, wie Bow, von wo Ihr fpringen fonnt; ober die ansehnlichere Bobe von Pauls. Ober wollt 36t es ju Baufe, und furger, verrichten, fo habt Ihr ein treffliches Dachfenfter auf bie Strafe hinaus: ober einen Balten in bem namlichen Renfter, nebst biefem Strid, er glebt ibm einen Strid. welchen fie Euch mit ber Bitte überfenden, Guer ehrmurdiges Saupt lieber bies fem Knoten, ale ber Cheschlinge ju vertrauen, ober ein Bischen Sublimat zu nehmen und wie eine Rate aus der Welt ju gehn, ober wie eine Fliege wie einer fagte mit einem Strobhalm im Bintern: auf jede Art

lieber, als daß Ihr diesem Robolde, Heirath, nachgeht. Ach, Sir, glaubt Ihr denn in diesen Zeiten ein keut sches Weib zu finden? Heut zu Tage? Wo es so vield Masken, Schauspiele, Puritanische Versammlungen, Tollheiten und andere bergleichen seltsame Dinge giebt, die täglich, sowohl geheim wie desentlich vorgehn? Hättet Ihr zu den Zeiten des Königs Ethelred gelebt, oder Edwards des Bekenners, da hättet Ihr vielleicht in einer kalten Dorschütte irgend ein dunkließ frostiges Ding gefunden, das sich mit Sinem Manne begnügt hätte: jest aber sind sie eben so leicht mit einem Beine oder mit einem Auge zufrieden. Ich will Such nun, Sir, alle die ungeheuren Gefahren schildern, die Such mit einem Weibe bevorstehn.

### Morofe.

Lieber herr, habe ich je Eure Freunde um ihre Landereien betrogen? Ihre Besithumer an mich gebracht? Ihre verpfandeten Grundstude verwirfen lassen? Ihre Nachsommen fur Bastarde erklart? Bas habe ich gethan, wodurch ich bieses verdient hatte?

## Gutwig.

Richts, mein herr, bas ich wußte, außer Eurem Rigel zu heirathen.

## Morose.

Bie? Satte ich Guren Bater hinterliftig ermorbet, Gure Mutter geschändet, Gure Schwestern genothjuche tigt --

## Gutwig.

Ich wurde Euch umbringen, Sir, ich murbe Ench umbringen, wenn Ihr bas gethan hattet.

#### Morofe.

Ei, Ihr thut bierdurch mehr; es ware eine hunbertfaltige Rache fur alle möglichen Berbrechen, bie nur genannt werden konnen, bas ju thun, was Ihr thut. —

### Gutwig.

Lieber Berr, ich bin nichts als ein Bote, ich fage Euch nur, mas 3hr boren mußt. Es fcheint, Com Rreunde find fur bas Wohl Gurer Seele beforgt. munichen, daß Ihr die Gefahr fennen lernt; (aber 3hr mogt bemohngeachtet thun, mas Euch gefallt, Gir, ich überrede zu nichts.) Wenn nun Guer Beib, nache bem Ihr verheirathet feib, mit einem Luftspringer wege lauft, ober mit einem Frangofischen Seiltanger, ober einem Poffenreißer, ober einem Rechter, megen ber Beschicklichkeit, seine Waffe ju fuhren; gut, so ift es nicht Ihre Schuld, Gie haben Ihr Bemiffen gereis niat, wenn Ihr erfahren habt, mas fich jutragen tann. Rein, erbuldet es helbenmuthig, Gir, benn ich muß Euch nun alle bie Gefahren schildern, bie Euch mit einem Beibe bevorstehn. Ift fie fcon, jung und gefund, fo fann fein Buckerwert mehr Rliegen berbeigiehn; alle gelben Bammfer, alle großen Rofen aus ber Stadt werden fich bei ihr finden. Ift fie baflich und verwachsen, fo wird fie Ihnen nachgehn und fic biefe Bammfer und Rofen faufen. 3ft fie reich und 3br beirathet ihre Mitgift, nicht fie, so wird fie im Saufe mit allem Ungeftum einer Bittive berrichen. If fie von Abel, fo wird ihre gange Bermandtichaft Euch tyrannisiren. 3st fie fruchtbar, so ift fie fo ftolg wie der Mai, und fo launig, wie der April, fie muß ihre Doftors, ihre Behmutter, ihre Ammen, ihre Belufte in jeglicher Stunde haben, und mare es felbft ber toftbarfte Biffen, ein Dann. Ift fie gelehrt, fo bat es noch nie einen folden Papagai gegeben, Guer gans ses Bermogen reicht nicht ju, alle die Gafte ju bemirthen, die fie muffen Latein und Briechifch fprechen boren, ja ihr mußt noch bagu in biefen Sprachen bei ihr liegen, wenn 3hr ihr gefallen traft. 3ft fie beis lig, fo mußt 3hr einen Lag um gemachten Bruder bewirthen, alle Schwestern grußen, Die gange Ramilie, Die gange Sippichaft unterhalten. ihre langgesponnenen Andachteubungen, ihre Gefange. ihr Ratechisiren mit anhoren, bem 3hr nicht ergeben feid und boch vieles bafur geben mußt, um ber ans bachtigen Matrone, Gurem Beibe, ju gefallen, Die Euch, jum Beften ber heiligen Sache, über und über betrugen wird. 3hr fangt an ju ichwißen lieber Berr. aber bas ift mahrhaftig noch nicht bie Balfte; bemobne geachtet mogt 3hr, wie ich fcon fagte, Gurem Ber, andgen folgen, ich fomme nicht, um Guch ju überres Bahrhaftig, 3hr Berr Bedienter, menn 3br Euch rubrt, fo gebe ich Euch eine.

Stumm foleicht fic fort.

#### Morose.

D, was ift mein Berbrechen? Bas ift mein Ber- brechen?

## Gntwig.

Wenn Ihr nun Gure Frau liebt, oder fie wohl gar anbetet, o wie wird fie Euch ba peinigen! welch Bergnugen wird fie in Euren Martern finden! Dann barft Ihr nur bei ibr liegen, wenn es ihr ge-

fault; fle will ihre Schonheit, ihre garben wicht verberben, oder fle muß biefes Juwcel, jene Perle bafte haben, wenn fle es thun foll, und bag annigen jeber ft werben. halben Stunde muß wieder von neuen und wieder mit berfelben Dube und Buft, womit 36e fie jum erstenmale gewannet. Dann mußt 36r une Gefinde halten, bas ibr gefällt, Gefellichaft, bie fie will. ber Rreund barf Euch nicht ohne ihre Erlaubniß befiechen. und wen fie am meiften liebt, ben wird fie fcheinen am giftigften ju haffen, um Gure Gifersucht abgulenten, ober sie wird sich stellen, als mare fie auf Euch eifer fuctig, besmegen wird fie ju einer Rreundin giebn, an einer Muhme, im Rollegium, Die unterrichtet fie bann in ben Geheimniffen Briefe ju fchreiben, bas Gefinde gu verberben, Spione abgurichten; auch muß fie ein reiches Rleib für biefen Befttag baben, ein anders fur ben nachsten, noch ein reicheres für ben britten, fie muß von Silber freisen, ihr Bimmer muß mit Borreitern, Laufern, Bebienten und anbern Aufwartern angefallt fein, außerbem mit Stickern, Juwelierern, Dusmacher rinnen, Rabterinnen, Rederhandlern, Parfamvertans fern, indes fie nicht fublt, wie die Landereien forts fließen, wie die Meder schmelzen; fie bemertt ben Laufch nicht, wenn ber Raufmann Gure Balber fur ihre Sammtkleider bat, fie ermagt nicht, mas ihr Stols toftet, wenn fie nur einen Pagen fuffen tann, ober eine weiche Saut, Die noch feinen Bart fuhlt, wenn fie nur eine Staatsbame ift und alle Renigfeiten weiß, mas ju -Salisbury vorfiel, mas ju Bath, am Sofe, auf ber Reise bes Ronigs; ober wenn fie nur Dichter, Autoren und Schreibarten beurtheilen und mit einander vergleichen fann, Daniel mit Spenfer, Jonson mit ben

andern Menfchen, \*) und fo weiter; oder in Kontros verfen ihre Gelehrsamkeit zeigen, in den verwickeltsten Anoten der Theologie, wenn sie nur oft genug fagen

Dem unbefangenen Lefer werben mehr wie einmal Stelten in Ben. Jonfons Ochauspielen aufftogen, bie er auf Chaffpeare beuten muß. Dies thaten feit Rome alle Rommentatoren Chatipears, am meiften, und zu oft Malone und Steevens, benn fie fanben Unfpielungen, bittre und hamifche, felbft in ben harmlofeften Ausbrucken ober Ginfallen. Sie verwandelten ihre Erlauterung in eine Untlage bes Ben. Jonfon; und Gifford, ber neufte und gelehrte Berausgeber bes lestern Dichters, nimmt nun wieber bie Sache bes Jonson nicht nur als Abvotat, fonbern felbft als Sophist auf, und laugnet jeben 3wiespalt zwischen biefen Autoren , ja ift , aus Borliebe eines Chitors, eher geneigt, bem Shaffpeare bie Schulb zuzuwalzen. So meinte benn Malone, hier fei wieber Chalfpeare gemeint, worüber Gifford in feinem Jonson auf feine gewöhnliche Art gurnt. Das Jonson ben Daniel lacherlich macht, last fich in feinen Berten nachweisen, er finbet ihn flach unb Die Stelle lautet im Original: or, so she may censure poets, and authors, and styles, and compare them; Daniel with Spenser, Jonson with the other youth, and so forth. - 3m Jahre 1609, in welchem bas flille Frauenzimmer gespielt wurde, war Jonson im Boften und Shatfpeare in feinem Abften Jahre: mit welchem Sinne, fagt Gifforb, tann man einen Mann biefes Alters youth, Jungling, jungen Mann, nennen? Er nimmt baber an, Jonson habe etwa ben Marfton hier im Ginne gehabt. Batte youth hier bie gewohnliche Bebeutung, fo tonnte weber Streit noch Argwohn ftatt finben, und es konnte nur fonberbar icheinen, bag Jonson, ber bas reife Alter ichon erlangt hatte, fich felber vonth nennt. aber alle Lerica und Gloffare bieber bocht unvollftanbig find, fo hat weder Dr. Johnson noch Nares bemerkt, bas youth auch eine Beitlang eine Rebenbebeutung batte, um

fann: bies ift ber Streitpunft; und bann gur Mathematif übergehn, ju Demonstrationen und Antwecken, mit diesem Religion, mit dem Zweiten Staatssachen, mit bem Dritten Lieberlichfeit sprechen.

Morose.

D! 0!

Gutwiß.

Miles biefes ift fehr mahr, mein herr. Und bann iht fie verkleibet zu einem Befchworer, ober einer weifen

Geringichabung, Berachtung auszubruden. Diefe Ruence bes Wortes entftanb wohl aus jener Beit und erlofd balb wieber. In Rollo, von gletcher, als ber Rod, Ret lermeifter, und anbre, bie nicht mehr jung find, aur hinrichtung ausgeführt werben, ( X. III. Gc. 11.) fagen bie Jungen, bie guichauen: Are these the youtha? Unb ber Rod (ber in einer fruberen Grene fath or genannt wirb) antwortet: These are the youths you look for. - Um beutlichsten aber ergiebt fich biefe Bebeutung and Ben. Jonfon felber, und es ift ju verwundern, bas fie Sifford bort, im Bartholomaus - Jahrmartt, überfebn bat. Diefes vortreffliche Stud (1614 gespielt) hat eine fatpris fche Ginleitung, wie fie Jonfon liebte. Gin alter Bithe nen sunternehmer, ber fcon 1588 und früher, ju Zaritons Beiten, bat Schauspiele aufführen laffen, tabelt ben Diche ter im Boraus, und nimmt bie Poffen und Geltfemteit ber alten Beit in Schut: ber Souffleur tritt unwillig auf. . und verjagt ben alten Schmager, inbem er fagt: Away. rogue, it's come to a fine degree in these spectacles, when such a youth as you pretend to a judgment. -In unferm Mert geht ber Musbrud barum auch wohl auf -Daniel gurud (the other youth), und foll nicht Bonfon. bezeichnen. - Uebrigens verglichen bie fritifchen Rampfer fener Sage baufig Jonfon und Shatfpeare, und in ben Schulen, die fich bilbeten, war ber Streit, mer ber voraliglichere fei.

Frau, wo ihre erste Frage ist: wie bald Ihr sterben werdet? Die nach, ob ihr Freund sie liebt? Darnach, ob sie einen neum Freund bekommen werde? Wie viele sie noch haben wird? Welcher aus ihrer Familie am besten zum Auppler taugt? Die Antworken hierauf notirt sie sich und glaubt mehr daran, als an die Schrift. Oder, sie studirt die Kunst wohl selber.

### Morose.

Mein sehr werther herr, seid Ihr fertig? Sabt Ihr Eure Luft an mir gebust? Ich will mir diese Dinge aberlegen.

## Gutwig.

Ja, Gir, und hierauf tommt fie von hite und Schweiß dampfend nach Baufe, weil fie ju Ruß gegan, gen ift, und fommt bann in Wochen mit einem neuen Geficht, bas gang aus Ochl und Bogelleim bestebt; Efelemilch verjungt fie fich, und ift burch eine neue Schminte endlich volltommen bergeftellt. Nun Gott Doch eins, mas ich beinahe vergeffen hatte: Diejenige, mit ber Ihr Guch verheirathen wollt, fann vielleicht auch ihre Jungfrauschaft icon in der Borhand ausgespielt haben, wie fluge Bittmen ihr Bermogen, ehe fie beirathen, Ergend einem Freunde anvertrauen; mer kann das wissen? Ober wenn fie es nicht schon gethan bat, fo fann fie ce noch am Sochzeitstage thun, ober ben Abend vorher, und Euch im voraus jum Man hat bergleichen ichon in ber Sahnrei machen. Belt gehort. Gin solches Ding ift nichts Unmogliches, Gott befohlen, ich bin fo frei, Euch bas Seil als ein Andenken bier ju laffen. Lebe wohl, Stumm!

Er geht , bas born wird wieder gebigfen.

#### Prorofe.

Romm, bringe mich in meine Rammer, aber erft verschliche die Thur. O, verschließ bie Thur! verschlief bie Thur! 3ft er wieber getommen?

Bartichneiber, with berein.

36 bin es, Sir, Euer Barbler.

#### Morofe.

D Bartichneiber, Bartichneiber, Bartichneiber! Dier ift ein Schneiberhals bei mir gewesen! Dilf mir in mein Bett, und gich Arznei und Rath. Gie sein ab.

## Dritte Scene.

(Bimmer bei Gir Doble.)

Doble, Clerimont, Dauphine, Epicoene.

### Doble.

Mein, wenn fie nicht will, so mag fie fich weigern, es ift ihr eigner Schaben; mich fann es nicht tummern. Man wird fie aber nicht alle Lage ju folchen Festen ober Gaften bitten.

### Elerimont.

D, sie wird sich gewiß nicht weigern: Deimid ju Steme.

— namlich ju hause zu bleiben, wenn Ihr Eure Ehre liebt. Warlich, Ihr seib nur bort eingelaben, um gesehn zu werben, damit die Damen bes Kollegiums und ihre Schatten über Euch lachen tonnen. Dieser Trompeter hat Euch ausgeboten.

Dauphine beifeit ju epicoene.

3hr follt nicht hingehn, man foll flatt uber Euch, über ihn lachen, bag er Euch nicht mitbringt, fo bag er

dann feine naturlichen Narrenstreiche ex tempore machen und laut schwaßen muß, um die Gesellschaft zufrieden zu stellen.

Clerimont

Er wird Berbacht schopfen, wir mussen laut reden. — 3ch bitte, Mistreß Spicoene, zeigt uns die Berse, wir haben die Erlaubniß des Sir John Dohle; verbergt nicht Eures Dieners Berdienst, so wie Sure eigne Bers herrlichung.

Epicoene.

Sie werben jur Berherrlichung meines Dieners aussichlagen, wenn er feine Erlaubnif fo ichnell gegeben hat.

Dauphine.

Bur Berherrlichung feiner Gitelfeit.

Doble.

Beigt fie, zeigt fie nur Diftreg, ich darf mich bagu befennen.

Epicoene.

Run urtheilt felbst über die Berherrlichung.

Doble.

Ja, ich will fie noch dazu felber vorlesen, ein Autor muß seine eigenen Werke recitiren. Es ift ein Madrigal auf die Bescheibenheit.

Schon und bescheiden, schon und gut sind nah Nachbaren ja —

Dauphine.

Gebr gut.

Clerimont.

Micht wahr?

Doble.

Rein' cole Lugend war jemals allein, 3wei im Beccia. i feine naturlichen Marrenftreich, er ten .... ninmer ant fcmagen muß un ti. Gesellimm imtige leften.

#### Ciriniiri

Er wirt Bertami falemen nur mussen im eine bitte, Meffres Spielene geigt um de dem eine en bie Enguere bereicht in nie fem den der pt Eures Demens bereicht in nie fem den der rtichung.

**3:** • .

Sie werben jur Emiren niet nime Tierer um lagen, wenn er fein Etiel must be innie feller et er

2.:: \*:.

Bur Berberrlichung fin - Litter

2 1 ...

Beigt fie, zeigt fie ner Denret in em me me

€: .:..r..

Run netheilt felbft über is. Berrettunge.

Ja, ich mill fie noch dage icher mine :



Unvergleichlich!

Clerimont.

Diefe Stelle noch einmal, ich bitte Sir John.

Dauphine.

Es ift was ungemeines von Big und Erfintung barin.

Clerimont

Still!

Doble.

Rein' eble Lugend war jemals allein, Zwei im Berein.

Drum wenn ich will Bescheidenheit erheben, Muß Schonheit leben.

Schonheit, Befcheibenheit gusamm erhoben, Beift bich nur loben.

Dauphine.

Bortrefflich !

Clerimont.

Wie es klingt und am Ende zusammen klappt! himmlisch!

Dauphine.

Ja, ja, es ift Geneca.

Clerimont.

Mein, ich meine, es ist Plutarch.

Doble.

Schade was um Plutarch und Seneca, ich haffe bas; dies find, bei biefem Lichte, meine eignen Erfin, bungen. Mich wundert, wie diese Menschen in solchem Ansehn bei gebildeten Leuten stehn.

Clerimont.

Sie find febr achtungemurbige Schriftsteller.

Doble.

Achtungswurdige Efel! pure Berfuche! Etliche ungu, fammenhangende Sentengen, bas ift alles! Man tonnte feine gange Lebenszeit hindurch fo fprechen, in jeber Stunde fpreche ich eben fo gute Dinge, wie einer von ihnen, wenn man fe nur fammeln und bemerten wollte.

Dauphine.

Bahrhaftig, Gir John?

Clerimont.

Er muß wohl, ba er mit den Bigigen lebt, und außerbem noch mit ben Beau's.

Danphine.

Ja, und obenein der Prafident von ihnen ift.

Doble.

Da ift ber Aristoteles, ein Bursche, ber mit nichts als Gemeinplagen zu thun hat, Plato, ein Schwäßer, Thucydides und Livius, langweilig und trocken, Tacitus, nichts als Knoten, mitunter ber Muhe werth, sie aufzuldsen, aber nur selten.

Clerimont.

Bas haltet Ihr von ben Poeten, Gir John?

Dohle.

Nicht werth, daß man fie Schriftfteller nennt. Homer, ein alter, langweiliger, umftanblicher Efel, fpricht von Gerbern und von Ochsemukten. Birgil, vom Dangen und von Bienen. Horag, was weiß ich, wovon.

Clerimont.

Das dent' ich auch.

Doble.

Und eben fo Pindarus, Lycophron, Anacreon, Catul. XII. Band.

lus, Seneca, der Tragddienschreiber, Lucian, Proper tius, Sibullus, Martial, Juvenal, Ausoniage Cadins, Politian, Balerius Flaccus, und die übrigen ---

Clerimont.

Belch ein Sadvoll Namen fteht ihm zu Gebote!

Dauphine.

Und wie er ihn ausschüttet! Politian mit Balerins

Clerimont.

Burde nicht sein Charafter richtig gefchildert?

Dauphine.

So fehr es nur moglich war.

Doble.

Und Perfius, ein verbruflicher Rarr, nicht ans guftebn!

Dauphine.

Welche laßt Ihr benn nun fur Schriftfteller getten, Sir John?

Doble.

Syntagma juris civilis, Corpus juris civilis, Corpus juris canonici, bes Ronigs von Spanien Bisel.

Dauphine.

3ft des Konigs von Spanien Bibel ein Scheifte feller?

Deble.

Ja um Syntagma.

Dauphine.

Bas war benn ber Syntagma, Gir?

Doble.

Ein Rechtsgelehrter, ein Spanier.

Breilich, und Corpus war ein Sollander.

#### Clerimont.

Ja, beibe Corpusse, ich habe fie gekannt, fie mas ren fehr forpulente Schriftsteller.

### Doble

Und bann ift noch Vatablus, Pomponatius, Symancha; die übrigen verdienen nicht, bag ein Geslehrter nur an fie bentt.

### Dauphine.

Bei Gott, Ihr habt einen fehr gelehrten Diener, Lady, beifeit. in Liteln.

### Clerimont.

Mich wundert nur, daß ihn die Regierung nicht als Rath beruft.

## Dauphine

Er ift gang außerorbentlich.

### Clerimont.

Aber ordentlich gefprochen, dem Staat fehlt es, die Bahrheit ju fagen, an folden Leuten.

### Dauphine.

Es wird fich schon noch finden.

### Elerimont.

36 wundre mich, wie sich eine Dame bei den Bor, zugen eines folchen Dieners so still verhalten kann.

## Doble.

Das ist ihre Lugend, Sir. 3ch habe auch etwas über ihr Schweigen geschrieben.

In Berfen, Gir John?

Clerimont

Bie anders?

Dauphine.

Wie tonnt Ihr aber bas rechtfertigen, bag Ihr felber ein Poet feib und boch bie alten Poeten fo verachtet?

Doble.

Nicht jedermann, der Berfe schreibt, ift darum ein Poet; Ihr kennt ja Bigige, die in Berfen schreiben und barum doch keine Poeten sind; Poeten find nur, die dar von leben, jene armseligen Gesellen, die davon leben.

Dauphine.

Bie? mochtet Ihr nicht burch Gure Berfe leben, Gir John?

Clerimont.

Mein, bas ware Schade um ihn. Gin Ritter burch seine Berse leben! Ich hoffe nicht, daß er fie zu bem Ende zweck machte.

Dauphine

Und doch lebt der edle Sidney durch die feinigen, und die eble Familie fcamt fich beffen nicht.

### Clerimont.

Er bekennt sich aber auch baju, boch Sir John Doble hat mehr Rudfichten: er wird burch bergleichen nicht fet, nen Anspruchen auf bas Staatsruder in den Beg treten. Meint Ihr, daß er so nnvorsichtig sein sollte? Eure Berfe, guter Sir John, find keine Gedichte.

Doble.

Beim Beibe Schweigen ift wie Sprach' am Mann, Laugn' es, wer kann !

36 nicht, warlich nicht. Aber Euren Grund, Sir.

Doble.

Auch ift es flar,

Daß weiblich Lafter Manner, Lugend mar,

. Und mannlich Lafter Beiber , Tugend fei;

Bald feht Ihr's frei Sich machfend zeigen,

Ich weiß zu fprechen, ftille fie zu schweigen. Sabt Ihr mich begriffen?

Daupbine.

Mein, warlich nicht, mas meint Ihr mit wachsend zeigen, Sir John?

Doble.

Dieses Bachsend ift, wenn ich ihr wegen ber ges wohnlichen menschlichen Ursach den hof mache, und sie nichts sagt, doch consentire videtur, und sich zu ihrer Zeit gravida besindet.

Dauphine.

So ift es ja eine Ballade auf die Fortpflanzung.

Elerimont.

Rein, 3hr irrt, ein Madrigal auf die Fortpflanzung.

Epicoene.

Diener, gebt mir meine Berfe wieber.

Doble.

Wenn Ihr sie laut fodert, follt Ihr fie wieder haben.

Clerimont.

Da fommt Gutwis wieder.

# Bierte Scene.

Outwit, bie Borigen.

#### Elerimont.

280, in dem Damen der Lollheit bift On benn gewesen, so mit Deinem horne ausgeruftet?

### Gntwis.

An einem Ort, wo ber Ion beffelben Eure Sinne mit Entzuden erfullt hatte, war't Ihr nahe genng ger wefen, zu horen. Dauphine, fall nieber und bete mich an, ich habe Deinen Untergang abgewandt, Burfche, ich bin bei Deinem tugenbhaften Onkel gewesen und habe die Parthie in die Luft gesprengt.

Dauphine.

Ich hoffe, es ift nicht so.

### Gutwis.

Nein warlich, es ist, und wenn On anders haftet, so sollte es mich reuen. Dieses horn verschaffte mir den Eingang, kust es. Ich wußte keinen andern Weg zu ihm zu kommen, als mich für einen Kourier ande zugeben, da ich aber einmal drinn war, zeigte ich mich anders, und nun wäre er gern ein Kourier geworden, denn ich ließ mich in meiner Kur nicht storen, sondern donnerte ihm alle Widerwärtigkeiten eines Weibes und alles Elend einer Heirath in die Ohren. Dat jemals Gorgone die Gestalt eines Weibes gehabt, so hat er sie in meiner Beschreibung gesehn. Dieses Gelüst hab' ich ihm auf immer vertrieben. — Warum freut Ihr Euch nicht, warum verehrt Ihr mich nicht, Kreunde? Warum

scid Ihr flumm? Seid Ihr blobsinnig? Ihr verbient meine Wohlthaten nicht.

Dauphine.

Sagte ich es Euch nicht? D Unglud! -

Clerimont

3th wollte, 3hr hattet biefe Bohlthaten anderswo angebracht.

Gutwis.

Bie so?

Clerimont.

Ei mas, Ihr habt bas unbefonnenfte, leichtfinnigfte, armscligste Ding gethan, bas fich nur jemals ein Mensch gegen seinen Freund erlauben konnte.

Dauphine.

Freund! Wenn mein boshaftester Feind darauf ges sonnen hatte, mich zu beleidigen, so hatte er nichts schlimmers thun konnen.

Gutwig.

Aber um Gottes willen, wie bas? Kommt boch ju Euch felber!

Dauphine.

Run, ich fagte, bag es fo fommen murbe.

Clerimont.

Waren doch meine Lippen auf einander gekittet ges wesen, als ich davon sprachl Sagt uns, was Euch bewog, so unbesonnen zu sein?

Gutwig.

Lieben herrn, nehmt nicht biefe feltsamen Gesichter an, mir meine Freundschaft zu vergelten, nehmt Eure Masten herunter. Wollt Ihr mir meine Bemuhung, bie Euch gludlich macht, auf biefe Art danten?

Beim himmel! Ihr habt mich unglactlich gemacht. Das, woran ich seit vier Monaten arbeitete, um es nach und nach zur Reise zu bringen, habt Ihr in einer Minute vernichtet. Nun boch alles verloren ift, kann ich sprechen. Diese Dame warb hier auf meine Beranlassung eingemiethet, und um meinen Oheim zu gewinnen, hat sie zu meinem Besten bieses hartnäckige Stillschweigen angenommen, ba sie meine aufrichtige Breundin ist; fur ein solches Glud ihn zu heirathen, hatte sie mir dann sehr annehmliche Bedingungen ante gemacht, und alle biese meine hoffnungen find nen durch biesen unglücklichen Borfall zu Grunde gegangen.

#### Elerimont.

So geht es, wenn man in der Unwissenheit ge schäftig ift, Dienste erzeigen will und es doch nicht an jufangen weiß. Welch ein dienstfertiger Leufel hat Ench benn befessen! Niemals habt Ihr was Abgeschmackterei in Eurem Leben gethan, nie habt Ihr so Breundschaft und Wohlwollen verlett.

Dauphine.

Ihr mogt ihm nur am ersten verzeihn, benn 36c feib am meiften Schulb.

Clerimont.

3ch weiß es und bereue es genug.

Bartidneiber tommt.

Dauphine.

Mun, Bartichneiber, mas giebt es Meucs?

Bartichneiber.

Die beffe, die gludlichfte Meuigkeit von der Belt.

Da ift ein toller herr heut Morgen bei Eurem Onfel gewesen, (mir bancht, es ist ber herr ba) ber ihn fast bamit von Siunen brachte, daß er ihm seine heirath furchterlich gemacht hat —

Dauphine.

Beiter, ich bitte Dich.

Bartichneiber.

Und Euer Ontel, Sir, steht nun in der Meinung, daß dies auf Eure Beranlassung geschehn sei, deswegen will er sogleich die bewußte Parthie in Augenschein neh, men, und wenn sie ihm gefällt, und sie eine solche Neigung zur Stummheit zeigt, wie ich ihm erzählt habe, so schwort er, daß er sie noch heut heirathen will, noch in dieser Stunde, und keine Minnte langer zögern.

Dauphine.

Bortrefflich! über alle Erwartung!

Gutwig.

Ueber alle Erwartung? Bei meiner Seele, ich wußte, baß es fo tommen mußte.

Dauphine.

Mun fo vergieb mir, lieber Gutwis.

Gutwig.

Rein, ich war in der Unwissenheit dienstfertig, das ift nun das unbesonnenfte, leichtsinnigfte und armseligste Ding.

Clerimont.

Willst Du das jest Deinem Verdienste zuschreiben, was bloßes Gluck ift?

Gutwig.

Blud? meine Klugheit! Glud ift mit teinem Finger

in biefem Spiele. Ich fab, bag es nothwendigemift fo ausfallen mußte, in bergleichen Dingen irrt mich mit Benius niemals. Zeigt mir nur, wie es andere bait fommen tonnen.

Dauphine.

Mein, lieben Freunde, gantt nicht, es ift min alles gut.

Gutwis.

Run mag er mir nur mit seinem Unbesonnen und Leichtsinnig tommen, und wie er et sonft noch kannte.

Elerimont.

Bie heftig Du Dich nun rechtfertigft, ba ber Inde gang Dich fluger macht, ale Du es felber wollteft.

Gutwig.

Ausgang! bei biefem Licht, Du wirft mich nie bafin überreben, ich fah ben Ausgang fo genau vorher wie bie Sterne felbst.

Dauphine.

Mun, lieben Freunde, es ist jest alles gut, unterhaltet Ihr beiben jest Sir John Dohle, indes ich fie mit meinen Unterweisungen fortschiede.

Gutwig.

Mit Eurer Erlaubniß, ich will ihr erft vorgeftellt fein.

Elerimont.

herr Gutwis, Laby, unfer Freund.

Gutwig.

Es thut mir leid, Laby, daß ich Guch nicht eher ger tannt habe, um diese feltne Zugend bes Schweigens gu preifen. Dauphine, Epicoene und Bartioneiber sein ab.

Clerimont.

Bart 3hr cher gefommen, fo hattet 3hr ihren

Preis seben und boren tonnen, in Sie John Dohles Mabrigalen.

Gutwig.

Pans Dohle, guten Lag, wann faht Ihr La Foole? Dohle.

Seit gestern Abend nicht, herr Gutwis.

Gutwis.

Das ift ein Bunder! Ich bachte Ihr beiben wart uns gertrennlich.

Doble.

Er ift jest aus, seine Gafte gu bitten.

Gutwis.

Ei, ber Tausend, bas ist mahr! Belch ein schlechtes Gebachtniß habe ich gegen ben Mann! Ich bin einer bavon; er begegnete mir eben auf seinem niedlichen schwarzen Pferbe, bas gang beiß geritten mar, er sprengte von Ort zu Ort, von Mann zu Mann, um ihnen bas Wort zu geben —

Clerimont.

Damit fie es nicht vergeffen?

Gutwis.

Ja wohl. Rein armseliger Rapitain gab fich jemals bei einer Musterung so viele Muhe, Solbaten auf ben Plat zu bringen, als er fich bei einer Rahlzeit angstigt, Freunde auf ben Plat zu bringen.

Doble.

Es ift fein Quartalfest, Gir.

Clerimont.

Sagt Ihr fo, Sir John?

Gutwis.

Mun, Bans Doble wird unter feinen beften Freunden

nicht fein Talent bes Biges unterbenklen. Gebieterin, um ihn ju boren und ju bewunden? Ift fle fortgegangen?

Doble.

Ift Mistreß Spicoene fortgegangen?

Clerimont.

Mit Sir Dauphine, wie ich wette, nach dem Plage vorangegangen.

Gutwis.

Borangegangen! Das ware eine offenbare Beiebigung, eine ausgemachte Rrantung! Ihn bei einer Alden Feierlichkeit auszuschlagen, ba er ein Bean ift und ein Bigiger oben ein?

### Clerimont.

Nur ruhig, er wird es wie Nohm hinnnterschindin, exist zu gut in jure civili belesen, als daß ex kraend mas the ein Ungluck halten sollte, was ihm von seiner Ceste terin widerfahrt.

Doble.

Dein, mag fie boch laufen, fie foll allein figen and eine ganze Woche hindurch auf ihrem Zimmer kumm fein, John Doble wird fie nicht hindern, ich fteh' ihr bafåt. Mich schlägt fie aus?

### Clerimont.

Dein, Sir, nehmt es nicht so zu Berzen, sie schlicke Euch nicht aus, sondern sie vernachlässigt Euch nur ein wenig. Barlich, Gutwiß, Ihr verdient Ladel, daß Ihr es ihm in den Kopf sest, als wenn fie ihn and schlige.

Gutwig.

Pandgreiflich schlägt fie ihn aus, Ihr mogt es auch noch fo gartlich nehmen. Bar' ich an feiner Stelle,

· ich wurde schworen, bafur ben gangen Lag tein Wort mit ihr gu sprechen.

Doble.

Bei diesem Lichte, ich will es nicht.

Butwig.

Ober mit irgend einem andern Menschen.

Doble.

Dein, diefes Gelubbe will ich both nicht thun.

Clerimont.

Es ware ein außerordentliches Glud fur die Gefells schaft gewesen, wenn Ihr ihn so weit gebracht hattet.

Doble.

Ich will recht melankolisch sein, wahrhaftig !

Clerimont.

Bie ein Sund, mar'ich an Eurer Stelle, Sir John.

Gutwis.

Ober wie eine Schnede, ober eine Schweinslaus, wahrhaftig, ich murbe mich heut in mich zusammenrollen, bag mich keiner sollte auswickeln konnen.

Doble.

Bei diesem Zahnstocher, das will ich.

Clerimont.

So ift es recht; er fangt icon an, mit feinen Bah, nen bofe ju thun.

Doble.

Bollen wir gehn, meine Freunde?

Clerimont.

Mein, Ihr mußt allein gehn, Sir John, wenn Ihr recht melanfolisch seib.

#### Cicriment

Birft Du nech nicht aufhören -

Gutmis.

Erwäge nur, woran wir alle frank liegen! Mit welchem Rechte konnen wir und beklagen, daß die Bornelmen fich nicht um und tummern, unfre Gesuche nicht so besorgen, wie wir es wunschen, da wir es selber nicht thun, da wir für und weber finnen noch benten?

#### Clerimont

Pfui! Du haft Plutarchs Moral eben gelesen, ober einen andern langweiligen Rerl, und es kleidet Dich unendlich schlecht. Bei Gott, es wird Deinen ganzen Bis zu Schanden machen; sprich von Nadeln, Febern, Laby's und dergleichen Sachen, und laß diese Stolschen Betrachtungen, bis Du Predigten schreibft.

### Gutwig.

Gut, wenn es nichts verfangen will, so will ich anch von meiner Gute so wenig als möglich verlieren. Bahrhaftig, ich will keinem Menschen, wider feinen Billen, Gutes thun. Wann bist Du im Kollegium gewesen?

Clerimont.

Bas fur ein Rollegium?

Gutwig.

216 menn Du bas nicht mußteft!

Elerimont.

Barlich nicht, ich bin erft geftern vom hofe ger tommen.

Gutwig.

Ift benn die Reulgkeit noch nicht babin gelangt? Es ift eine neue Stiftung von Laby's bier in der Stadt

errichtet, die sich die Collegiaten nennen, sie siehn zwifchen den hofleuten und Land. Damen und leben ven ihren Mannern, sie verstatten allen Bisigen, oder allen Beau's, wie sie sie nennen, den Zutritt, erheben oder verwerfen, was ihnen in Ersindung oder Mode gefällt oder missallt, mit rechter Mannsartiger, oder vielmehr hermaphroditischer Autorität, und jeden Lag gewinnen sie für ihr Kollegium einen andern Novigen.

Clerimont.

Ber ift ber Prafitent?

Gutwig.

Die ehrwürdige und jugendliche Matrone, Laby Hochmuth.

#### Clerimont.

Hol' ber henter ihr herbstgesicht, ihre gesticte Cobn. heit! Rein Mensch wird zu ihr gelassen, bis fie fertig if, bis sie sich gemahlt, geräuchert, gewaschen und geschenert hat, ber Junge hier ausgenommen, und an ihm wischt fie ihre gedhlten Lippen ab, wie an einem Comamm. Ich habe ein Lied darauf gemacht, ich bitte Dich, bir' ce an.

## Page fingt.

Co ftets gepußt, schmud überall, Als ginget ihr zu Fest und Ball, Gepudert stets, und parfumirt, Das, Lady, auf die Meinung führt, Daß, bleibt verborgen auch ber Grund, Richt schon ift alles, noch gefund.

Gebt mir das Ange, das Gelicht, Das Anmuth ftrahlt, einfach und fofiche, XII. Band.

#### Gutwis.

Ja, Sir, wir hegen Euch nach, ich meine, wir gefu wie hunde hinter Euch. Doble ab.

Clerimont.

Gab ce jemale zwei folche Ellen Stitterfchaft, bie bie Zeit ausmißt, um fie bem Gelächter zu verfaufen?

### Gutwis.

Nichts als ein schwaßender Manlwurf, jum henter mit ihm! Rein Pilz war jemals so frifch aufgeschoffen. Ein Narr, ber so gar nichts ift, daß er nicht weiß, was er sein mochte.

#### Clerimont

Wir wollen ihm folgen, aber erft laß uns gu Danphine gehn, der bei dem haufe lauert und auf Rachtlift wartet.

Gutwis.

Romm. Gebn ab.

# Fünfte Scene. -

(Bimmer bei Morose.)

Morose, Spicoene, Bartschneiber, Stumm.

### Morose.

Willfommen, Bartschneider; tomm naher mit Deiner schonen Begleitung, und fluftre ihr die Bitte in's Ohr, daß sie die Maste abnehmen moge. (—) Go. Ift die Thur verschlossen? (—) Genug. Run, Bartsschneider, will ich mit Dir auf die namliche Weise sprechen, wie ich es in meiner haushaltung eingeführt habe. Wie ich merte, Bartschneider, so ist jenes Francus

zimmer die namliche, die Du mir beforgt haft, und in ber hoffnung hieher gebracht, um bei mir die Stelle und Person einer Gemalin ju vertreten? Antworte mir nicht, nur mit bem Bein, es mußte fich benn anders verhalten. (-) Sehr gut gemacht, Bartichneiber. 3ch glaube außerbem, Bartichneiber, Du haft Dich in Infebung ihrer Geburt, Erziehung und Gigenschaften vorher unterrichtet, fonft wurdest Du sie mir nicht in einer fo bodwichtigen Sache ausermablt haben, als es bie Che ift. (-) Diefes ift mein Glaube, Bartichneider, antworte nicht, als mit bem Beine, es mußte fich benn anders verhalten. (-) Sehr gut, Bartichneiber. Jest begieb Dich ein wenig von ihr weg, damit ich unters suchen moge, in wie fern fie fur meine Reigungen paft. - Gie ift außerorbentlich ichon und von einer befonders angenehmen Gestalt, eine liebliche Bereinigung und harmonie aller Glieber, Die Temperatur ihrer Schonheit hat gerade ben rechten Gintlang mit meinem Blute. Der Rerl bat im Zeußern gang außerordentlich mein Gemuth errathen; nun will ich auch ihr Innres auf Die Probe stellen. Rommt naber, Schone Dame, moge Euch mein Betragen nicht unhofflich erfcheinen, obgleich es Euch mobl, ba es etwas feltenes ift, fremde portommen mag. (-) Rein, Lady, 3hr mogt fprechen, obgleich Bartichneiber und mein Bebienter nicht fpres den burfen, von allen Idnen hat nur allein die fuße Stimme einer iconen Dame gerabe bas rechte Daaß fur meine Ohren. 3ch bitte Guch, Laby, fagt, aus bem erften Reuer ber fich treffenden Augen (wie ich ges bort babe) wird die Liebe erzeugt, fublt 3hr mobl eine folde Entzundung in Euch hervorgebracht, von irgend etwas, bas Ihr an mir feht? Wie, Lady? (-) Ach;

Lady, diefe Eure Antworten, in fiummen Berbengungen, beugen mich nur und find mir nicht erfreulich. 34 bin beim hofe auferzogen, und diejenige, die meine Gemalin fein foll, muß mit hoffichen und in die Zugen fallenden Gaben ausgeziert fein. Konnt Ihr firm chen, Lady?

Epicoene, gang leife.

Urtheilt felbft.

Morofe.

Bas fagt Ihr, Lady? Sprecht laut, ich bitte barum.

ł

Epicoene.

Urtheilt felbst.

Morose

Nach meinem Urtheil eine bimmlifche Bartbeit! Ronnt 3hr aber, Laby, ba ich es bei jenen burch Be lebrung und Dube tunftlich babin bringe, Euch and in fo fern meinem Urtheil unterwerfen, und (ohne Euch an Eurer Bunge ju ergoben, welches fonft ber Beiber bauptfachlichstes Bergnugen ift) es für angenehm balten. mir nur burch ftumme Geberben ju antworten, fo lange meine Reben mit bemjenigen, was 36r meint, abereintreffen? (-) Berrlich! Bottlich! D wenn fie dies durchführen fonnte! Sei rubig, Bartichneiber, Du bift auf immer glucflich, wie Du mich glucflich gemacht baft, wenn biefe Seligfeit fortbauert. 36 will Ke noch ferner auf die Probe ftellen. Theure Lado, ich bin verwöhnt und meine Ohren muffen beständig mitangenehmen und wisigen Unterhaltungen bewirthet wers ben, luftige Einfalle und nedische Doffen muß biejenige aberftromen, die meine Bettgenoffin fein will. Die Das wen am hofe halten es sowohl fur ihren glangenden

Bis wie für ihren Werth ungeziemend, wenn sie keinen Mann sinden, der ihnen den Sof macht; ist nun ein verliebtes Gespräch auf die Bahn gebracht, so lassen sie es nicht sobald ausgehn; seid Ihr nun allein von ihnen allen so verschieden, daß das, wonach sie mit so vieler Muhe streben, nämlich gelehrt, verständig, wisig und scharssinnig zu scheinen, daß Ihr alles das in Stillschweigen begraben konnt, und lieber Eure Vorzüge in dem schonen Bewußtsein Eurer Tugend segen, als sie der Welt und den Menschen bekannt zu machen?

### Epicoene.

Es follte mir leid thun, wenn ce andere marc.

Morofe.

Was fagt Ihr, Lady? Liebe Lady, sprecht laut. Epicoene.

Es follte mir leid thun, wenn es anders marc.

### Morofe.

Dieses Leib thun erfüllt mich mit Entzücken! O Morose, Du bist vor allen Menschenkindern glücklich! Gieb Dir Nibe, daß Du Dich mäßigen mögest. Nur noch eins will ich versuchen, und es soll die schlimmste und gefährlichste Probe ihres Geschlechts sein. Hort mich an, schone Lady; ich liebe es sehr, daß diejenige, die meine Gattin werde, die erste und vorzüglichste in allen Moden sei, daß sie allen Hofdamen vierzehn Tage voraus ist, daß sie ihren Schneider habe, ihre Leinenkramer, ihre Bandhandlerinnen, ihre Stickerinnen, und wohl zweimal des Tages mit diesen über die Franzosischen Moden rathschlage, und daß sie dann eben so mannich, saltig wie die Natur hervortrete, ja noch mannichsaltis

14

XII. Banb.

ger, und durch die Sulfe der Kunft, ihrer dienenden Mebenbuhlerin, noch reizender. Das ift es, was ich liebe. Und wie wollt Ihr, Lady, mit diefer geringen Redseligteit im Stande sein, die vielfältigen aber nocht wendigen Anweisungen zu geben für diese Schnürbräffe, jene Armbander, für diesen Besat, wegen jener Façon, dieses Zuschnitts, jener Stickerei, dieser Art zu schnürbraffe, ven, jener Kanten, Knoten, Kragen, Rosen, Gürtel, Fächer, Schärpe und Handschuhe? Nun, was sogt Ihr, Lady?

Epicoene.

Das will ich Euch überlaffen, Sir.

Morofe.

Bie, Lady? ich bitte, eine Note bober.

Epicoene.

Ich will es der Beisheit und Euch überlaffen, Sir. Morofc.

Bewundernswurdige Rreatur! 3ch will Euch nicht weiter beunruhigen, ich will mich an einer fo fußen Unfould nicht ferner verfundigen. Bergonnt mir jest bie Breiheit, auf biefe gottlichen Lippen bas Siegel gu bruden, bag 3hr bie meinige feib. Bartichneiber. ich gebe Dir Dein Saus frei, bante mir nicht anders, als mit bem Beine. (-) Bartioneiber fouttelt ben Ropf. 36 weiß, was Du fagen willft, fie ift arm und ihre Berwandten find ihr gestorben; in ihrem Stillschweigen, Bartichneiber, befist fie eine unermegliche Mitgift, und was ihre Armuth betrifft, fo wird fie um fo liebes poller und gehorsamer fein, Bartidneider. und ichaff mir augenblicklich einen Pfarrer, mit einer fanften, leifen Stimme, um uns ju verheirathen, und

bitte ibn, daß er nicht umftanblich fei, fondern fo fur: als moglich; nun gebe aber gang facht, Bartichneiber. Bartioneiber geht ab. Du ba, führe Deine Gebieterin in den Effaal, benn jest ift fie Deine Gebieterin, Stumm führt Epicoene ab. D Du meine Gluckfeligkeit! Wie will ich mich an meinem unverschamten Better und feinen Rabalen rachen, mich vom Beirathen abzuschrecken ! Diese Racht will ich mir einen Erben zeugen und ihn ganglich aus meinem Blute verstoßen, als wenn er ein Rrember mare. Er wollte Ritter werben, warlich, und bachte mich baburch ju beberrichen, vermittelft feines Sitels: nein, Better, nun mogt ihr mir Briefe und Empfehlungen von Lords und Labn's bringen, und es foll euch nichts helfen, Better. Gure Ritterschaft foll felbst vor mir auf ben Rnieen liegen und boch nicht erbort werben; fie foll megen ber Schulden fur Lebens, mittel verflagt, verdammt und boch nicht verburgt mers ben; feine Ritterschaft foll mahrend ber Beit bes Pros geffes an einem gwolf Dfennigstifche jum Betruger merben, und von einem Termin jum andern die Wirthin mit Erzählungen aufhalten; ober es foll feiner Ritter, schaft noch abler gehn, fie foll ihre Buflucht in Coles harbor \*) suchen und fasten. Alle feine Freunde foll er mit Borgbriefen in Rurcht fegen, und wenn feine Rit. terschaft von einem aus achtzigen gehn Schillinge heraus: gebracht hat, fo foll fie fich nach ben Rranichen, ober nach dem Baren zu Bridgfoot begeben und fich in aller

<sup>\*)</sup> Coleharbor war ein altes Gebaube in ber Rahe ber Themse, ber Graf von Shrewsbury ließ es abtragen und viele kleine Sauser an bessen Stelle erbauen, die wohl die Bohnungen von Rüßigen, Abentheurern und Schuldnern wurden.

Rurcht betrinken; er foll nicht foviel Gelb baben, ine Birthsbaus, Rechnung ju bezahlen, feine alten Glanie ger einzuladen, mit feiner Ritterfchaft Gebuld gu beier. ober neue, die es barauf magen mochten, feiner Mitter Schaft ju trauen. In seiner Schuldverschreibung foll er alte Topfe ale hauptfachlichften Artifel annehmen maffen. und die follen feiner Ritterschaft nicht fo viel Gel ein bringen, bag er eines Bacters Bittme, Die mit hande badnem Brobte handelt, damit in Berfuconna fifen fann. Seine Ritterschaft foll fich als Anshelfer von allen lieberlichen Burgerweibern brauchen laffen, und von einem Sangmeifter, ober bem geringften Doffen, macher in ber Stadt verbrangt werben. Es foll ibm bie hoffnung fehlichlagen, fich burch Ronftantinopel, ) Irland ober Birginien wieder aufgubelfen; bas lette und arofte Glud feiner Ritterfchaft mag bann fein, Dortchen Latenreißer, ober Ratchen Allgemein jur Labo ju machen, und auf biefe Beife mag feine Ritterfcoft bann mas ju effen haben. Geht ab.

<sup>\*)</sup> Mancher Abentheurer unternahm biese Reisen, indem er ein Pfand umsehte, bas ihm biejenigen, die es annahmen, nach glüdlich vollbrachter Reise vier, fünf, wohl zehumal ersehten, je nachdem die Entfernung weit, ober die Reise mit Gefahren verknüpft war.

# Sechste Scene.

(Strafe bei Morof'es Baufe.)

Sutwig, Dauphine, Elerimont.

Gutwis.

Bist Du gewiß, baf er nicht vorbeigegangen ift?

Daupbine.

Rein, ich ftand immer feitbem im Laben.

Clerimont.

Er tann aber auf der andern Seite ber Gaffe hins unter gebn.

Dauphine.

Rein, ich fagte ihm, daß ich auf dieser Seite wars ten murbe, ich beschieb ihn hicher.

Gutwig.

Belch ein Barbar ift er benn, fo lange auszubleiben! Dauphine.

Da fommt er.

Clerimont.

Und seine Gefährtin nicht mit ihm, was ein gutes Beichen ift, Dauphine.

Bartichneider tommt.

Dauphine.

Mun, Bartichneiber, gehte gludlich, ober nicht?

Bartichneiber.

Ueber allen Glauben, Sir, omnia secunda, Ihr

hattet es Euch gar nicht beffer wunschen tonnen; saltat senex, wie man im Sprichworte sagt, er trimpphirt in seiner Gludseligkeit, er betet seine Geliebte an! Mein haus hat er mir auch frei gemacht, und ich bin jest auf bem Wege nach einem stillen Pfarrer, sie zu verheirathen, und so ist alles gut.

# Gutmis.

Mimm einen von den stummgemachten Pfarrern', ein eifernder Bruder murbe ihn ju Lobe prieftern.

Bartichneiber.

Cum privilegio, Gir.

Dauphine.

Mein, burchaus nicht, wir wollen jest nichts thm, die Sache ju hintertreiben, wenn aber alles ju Stande gebracht ift, fo ftehe ich bei jeder Erfindung, ihn martern, ju Guren Diensten.

# Bartichneiber.

Bermdge meiner Geschicklichkeit soll in dieser halben Stunde alles vollendet fein. Bringt in dieser Beit so viel wie möglich ju Stande, bonis avibus. 20.

# Clerimont.

Wie der Schurfe lateinisch spricht!

# Gutwis.

Meine herren, wenn es Euch gefällt, fo foll ber hentige Sag noch ein Spaß fur alle unfre Nachtommen ichaft fein.

<sup>\*)</sup> Biele Ron - Conformistische Geistlichen waren im Sahr 1804 ihrer Stellen entseht worden.

#### Clerimont.

Bermunicht fei, wer dies nicht mochte. Go fag' ich.

Dauphine.

3ch ebenfalls. Aber was foll geschehen?

Gutwig.

Die ganze Gefellschaft bes Amorous, feinen ganzen Schmaus borthin zu bringen, um heut ber be hoche zeit zu begebn.

Dauphine.

Berrlich! Aber wie foll bas ausgerichtet werden?

Gutwig.

Ich nehme es auf mich, alle die eingeladenen Das men dorthin zu bringen, und fo muß uns die Mahlzeit folgen.

Clerimont.

Um himmelswillen, lagt uns das in's Bert richten, so mancherlei verschiedene Getofe werden eine herrliche Romdbie von Rrantung hervorbringen.

Dauphine.

Aber meinst Du nicht, baß sie sich schon am andern Orte eingefunden haben?

Gutwig.

Fur die Kollegen Damen will ich stehn: eins von ihren Gesichtern hat noch nicht vollig die Fruhlingsfar, ben aufgelegt, und das andre noch nicht die Beichheit und Bartheit fertig gemacht.

# Clerimont.

Aber zu einem Feste werden sie früher als gewöhne lich aufstehn.

Gutwis.

Am beften ift, wir gehn bin und felbft gu abergengn

Elerimont,

Ber weiß das Baus?

Gutwis.

3ch will Euch hinführen; war't 3hr niemals bort?

Dauphine

36 nict.

Clerimont

3ch auch nicht.

Gutwis.

Wo habt Shrbenn gelebt? Com Otter nicht zu tennen!
Elerimont.

Mun, wer ift er benn?

Gutwit.

Eine unvergleichliche Bestie, fast ein Ding mit Euren Doble ober Amorous, wenn er sie nicht noch übertrifft, babei spricht er eben so viel Latein, als Euer Barbier: er ist seines Beibes Unterthan, er nennt sie Prinzes und mit solchen Nedensarten geht er ihr im Sause nach, Trepp auf und ab, wie ein Page, den Sut unterm Arm, theils der Sige wegen, theils aus Ehrerbietung. In diesem Augenblicke führt er seinen Stier, Baren und sein Pferd auf.

Dauphine.

Ber find bie, im Mamen ber Sphing?

Gutwig.

Ei, er war ju feiner Beit ein angesehener Mann beim Barenhegen und von biesem eblen Beitvertreibe hat er seinen größten Trintbechern biese wißigen Namen gegeben. Denn einen nennt er seinen Stier, ben zweiten

feinen Baren, einen britten fein Pferb. Außerbem hat er auch kleinere Glafer, die nennt er sein Rothe Wild und seinen Affen, unter diesen giebt es wieder verschiedene Grade, und ihm ist nie wohl, und er halt keine Untershaltung für vollkommen, wenn diese nicht herausgebracht und auf den Tisch gesetzt werden.

#### Elerimont.

Ums himmels willen, das wurden wir verfaumen, wenn wir nicht gleich gingen.

#### Gutwis.

Er hat noch taufend andre Eigenschaften, die eben fo gut find und die ihn in mehr als eine Stunde in Thatigkeit segen werden. Er schimpft auf sein Beib, mit gewissen Gemein,Plagen, hinter ihrem Rucken, ihr im Gesichte aber —

# Dauphine.

Nichts mehr von ihm. 3ch bitte Euch, lagt uns gehn und ihn febn.

# Dritter Aft.

(Bimmer bei Rapitain Otter.)

# Erfte Scene.

Rapitain Otter, mit feinen Bedern, Miftref Otter.

Otter.

. Nein, gute Pringes, bort nur pauca verba.

Miftreß Otter.

Bei diesem Lichte, ich will Euch in Ketten legen lassen, mit Euren Stier Hunden und Baren Hunden, wenn Ihr nicht augenblicklich artiger werdet. Bahr, haftig, Ihr sollt im Hundeloche liegen. Das sehlte noch, daß Ihr mich mit Eurem Stiere, Baren und Pserde hetzte? Die Hosseute und Rollegen Damen tonnen niemals in unser Haus tommen, Ihr mußt eine Fastnacht anstellen! Ihr sollt mir da Eure Pfingstens Sammt Rappe aufsesen und Euren Stab in die Hand nehmen, um sie zu unterhalten, ja warlich, das sollt Ihr!

Otter.

Nicht alfo, Prinzeß, nicht alfo, sondern unter Buchtigung, sube Prinzeß, erlaubt gutigst — burch biese Dinge bin ich bei den Hosseuten bekannt, es wird Ihnen davon als von meinem Humor erzählt, so nehmen Sie's auch auf und erwarten es. Som Otters Stier, Bar und Pferd, sind in ganz England bekannt, in rerum natura.

### Mftrs. Otter.

Ich will fie, bei Gott, nach Parisgarten naturen und Euch baju, wenn Ihr fie noch einmal nennt. Ift ein Bar wohl ein Bich barnach, ober ein Stier, um mit großen Damen in Gefellschaft ju tommen? Ueberlegt bas mit Eurer eignen Bescheibenheit, wenn Ihr noch einiges feines Gefühl habt.

#### Otter.

Das Pferd benn, gute Pringeß.

#### Mftrs. Otter.

Gut, mit dem Pferde bin ich's zufrieden; ich weiß, Sie lieben es, gut beritten ju fein, ich liebe es felber.

#### Otter.

Und es ift fo ein liebliches, ebles Pferd, Poetarum Pegasus. Unter Buchtigung, Pringeß, Jupiter verwanbelte fich felbst in einen — Taurus, ober Stier, unter Buchtigung, gute Pringeß.

Es treten ein Gutwit, Elerimont und Dauphine, und bleiben Anfangs im hintergrunde.

# Mftrs. Otter.

Bei meiner reinen Unschuld, ich überliefre Euch den Aufsehern des Barengartens, wenn Ihr noch ein einziges Wort sagt. Soll mein Saus, oder meine Wohnung mit dem Geruche von Baren oder Stieren verunsaubert werden, wenn ich es für vornehme Lady's wohlriechend mache! Berträgt sich dieses mit den Bes dingungen, unter welchen ich Such heirathete? daß ich Prinzeß sein sollte, und in meinem Sause regierenz Ihr aber mein Unterthan sein mußtet, und mir gehor, chen? Was habt Ihr denn zu mir gebracht, daß Ihr

fo übermuthia fein burft? Bewillige ich Euch berum eine halbe Rrone taglich, um fie nach Eurem Gefallen unter Euren Spielern ju verzehren, baß 3hr mich bei folden Gelegenheiten qualen und peinigen fout? ich bitte Euch, giebt Euch Euren Unterhalt? Bec unterhalt Gure Pferbe und Gure Bedienten? **B**er bewilligt Euch Gure brei Rleiber bes Sabrs? vier Paar Strumpfe, ein scibnes, drei Paar wollene? Eure reine Bafche, Gure Bander und Rraufen, menn ich Euch bagu bringen fann, fie ju tragen? Gin Bunber, baß Ihr fie jest an habt. Ber ichafft Euch Be tanntichaften mit hofieuten und großen Charafteren. baß fie mit Euch aus ihren Rutichen fprechen und Euch in Eurem Saufe besuchen? Bat Euch wohl ein Lord ober eine Lady mit Augen angesehn, bevor ich Euch beirathete, es mußte benn an ben Ofter : ober Pfingft. feiertagen geschehn sein, und geschah es bann wohl anders, als aus den Renftern bes Sagles, wenn fic Med Bhiting ober George Stone auf der Babne befanben? \*)

# Gutwis.

Um Gottes Willen, fommt, daß wir ihn aus ihren Sanden erretten.

# Mftrs. Otter.

Dieranf antwortet. Und erhob ich Euch nicht zu mir, als Ihr in einem alten schmierigen, ledernen Koller fectet, mit Resteln und grun sammtnen Armhängsein, burch welche die Ellenbogen guckten? Ihr vergest bies alles.

<sup>&</sup>quot;) Bwei befannte Baren jener Sage, bie bei ben Degen ifer Rollen fpielten.

# Gutwig.

Sie wird ihn zerreißen, wenn wir ihm nicht bei Beiten zu halfe kommen. Gie treten vor.

#### Mfrs. Otter.

Ah, hier find her herren. Run, betragt Cuch murbiglich und mit ichicflicher Moralitat, ober, ich schwor's Such zu, ich will Such Gure Penfion entziehen.

### Gutwis.

Mit Eurer Erlaubniß, fcone Miftreg Otter, bin ich fo breift, diese herren Gurer Befanntschaft ju empfehlen.

# Der. Otter.

Dergleichen wird feine hinderniffe oder Schwierigs feiten finden, werther Sir.

# Gutwig.

Und was macht mein ebler Kapitan? Ift der Stier, Bar und Pferd noch immer in rerum natura?

#### Otter.

Gir, Sic visum superis.

# Mftrs. Otter.

Ihr geht darauf aus, einzuleiten. Fort, geht Eurer Wege und seht darnach, daß sie geroftet Brod und Butter fur die Schnepfen zubereiten, bas wird eine schickliche Provinz fur Euch fein. Trabt ihn binaus.

### Clerimont.

Mit welchem Tyrannen ist der arme Mann vers heirathet!

# Gutwig.

Der Spas wird nachher fein, wenn wir ihn loss machen.

Dauphine.

Bagt er es benn, je ju fprechen?

Gutwis.

Rein Anabaptist hat noch jemals mit solcher Frech, beit gelästert; aber ich bitte Euch, merkt boch auch auf ihre Rebensarten.

Mftrs. Otter.

Meine herren, Ihr feib fehr erwunscht getommen; mein Better, Sir Amorous, wird fogleich jugegen fein.

Gutwis.

Wir werben uns freuen. War aber nicht Sir John Doble bier, um nach ihm und nach ber Gefellichaft ju fragen?

Mftrs. Otter.

3ch fann Euch deffen nicht vergewiffern, Berr Gnt wis. Ein ungemein melanfolifcher Ritter, in einem Rragen, war hier, ber meinen Unterthan nach jemanb fragte, ein Ebelmann, wie ich glaube.

Clerimont.

Es ift ber namliche, Lady.

Mfrs. Otter.

Er entfernte fich aber alebald wieder, deffen tann ich Euch glaubhaft machen.

Dauphine.

Welcher ausgesuchten Sprache fich diese Lady bedient!

Gutwig.

O Sir, sie ist die einzige ausgemachte hofdame, die namlich nicht dazu geboren wurde, hier in der City.

Mfrs. Otter.

Ihr habt diese Machricht auf Glauben angenommen, meine herren.

Gutwig.

Rein, ich verfichte Cuch, ber hof wird ju Eurem Beften, Laby, selber bies Zeugnif ablegen.

Mftrs. Otter.

3ch bin die gehorfame Dienerin des hofes und aller Soficute.

Gutwig.

Sie find vielmehr Eure Anbeter.

Mftrs. Otter.

Sagt das nicht, Sir.

Bartichneiber fommt.

Dauphine.

Mun, Bartichneider? Gin Unglud?

Bartidneiber.

Mein, Sir, omnia bene. Es hat sich nie beffer in scinen Angeln gefügt, alles steht gut. Ich habe ihn mit einem Pfarrer so entzückt, daß er zur Ceremonie fast mit eben solcher Freude schreitet, als die er nun balb erwartet.

Dauphine.

Bas ift bas fur ein Pfarrer?

Bartichneiber.

Einer, der einen Katarrh bekommen hat, und den man vor Heiserkeit nicht seche Zoll weit hort, er spricht nicht anders, als wenn ihm der Hals voller Pech städe, ein trefflicher Mann und unvergleichlicher Gebet. Rasser. Ich kam her, Sir, Such zu sagen, Ihr mochtet nun omnem movere lapidem (wie wir sagen) zu Eurem Ueberfall alles veranstalten. Dauphine.

3ch bante Dir, ehrlicher Bartichneiber, fei nur mit bem Schlaffel bereit, uns einzulaffen.

Bartidneiber

Un mir foll es nicht fehlen: ad manum. Get

Gutwit.

But, ich will nun auf meine Rutichen Acht geben.

Elcrimont.

Das thu, und wir wollen Dir Doble fchiden, went er Dir nicht begegnen follte.

Mfrs. Otter.

3ft herr Gutwig fortgegangen?

Dauphine.

Ja, Lady, es hat sich fur ihn etwas Biberwärtiges ereignet.

Mfrs. Otter.

Das schloß ich wohl aus der Physiognomie bes Menfchen, der herein kam, und ich hatte auch neulich einen Traum von dem neuen Aufzuge und Mylady Mayores, welches mir immer ein Unglud bedeutet. Ich erzählte auch Mylady Hochmuth diesen Traum, als Ihre Gnaden zu mir kamen, einige Chinasachen zu besehn und sie erklätte ihn mir aus dem Antemidorus, und ich habe es seitdem wahr befunden. O dies hat mir schon manches Leid zugefügt.

Clerimont.

Guer Traum, Lady?

Mftrs. Otter.

Ja, Sir, alles was ich traume, was Bezug auf die City hat. So wurde mir einmal ein damastenes

ischtuch besteckt, das mir achtzehn Pfund tostete; ein ndermal verbrannte mir ein schwarzes atlasnes Alcid, is ich beim Feuer stand, im Kollegium, im Zimmer er Mylady Centaur: das drittemal wurde bei der Lords Raste meine Halstrause von den Wachslichtern beträusitt, so daß ich nicht bei Tasel erscheinen konnte. Das iertemal wollte ich in eine Kutsche steigen, um eine reundin zu besuchen, als mein ganzer Anzug (karmes nrother Atlas, mit schwarzer Sammet Besagung) von inem Brauerpserde besprist wurde, so daß ich nur froh var, zurück zu kehren und mich umzukleiden, und mich er Schreck außerdem noch nothigte, mein Jimmer wohl ine Oreiheit von Tagen hindurch zu hüten.

Dauphine.

Das waren theure Ungludsfälle, Lady.

Clerimont.

Ich wurde nicht in der City wohnen, wenn ich so iel Leid in ihr ersubre.

Mfrs. Otter.

Ja, Sir, aber mein Doftor giebt mir Arznei, fo senig bavon zu traumen, als moglich.

Dauphine.

Daran thut Ihr wohl, Mistres Otter.

Es tritt John Doble berein, und Clerimont gieht ihn beifeit.

Mftrs. Otter.

Ift es Euch gefällig, noch weiter in mein baus erein gu treten?

Dauphine.

Wenn Ihr ce une vergonnt, Lady; wir warten hier ur, um noch mit einem Ritter, Sir John Dohle, ju XII. Band.

fprechen, ber hieher tommen wirb. Bir werben Eng folgen, Laby.

Mfrs. Otter.

Mach Eurem Gefallen, Sir. Es ift meines Betters Sir Amorous Fest -

Dauphine.

3ch weiß ce, Tady.

Mftrs. Otter.

Und jugleich das meinige. Es geschieht aber ju feiner Chre, und deshalb mache ich feine fernern Unfprüche darauf, als was den Plat betrifft.

Dauphine.

Ihr feid eine fehr gutige Dubme.

Mfrs. Otter.

Eure Dienerin. Bebt ab.

Clerimont tritt vor mit Doble.

Clerimont.

Mun, wist Ihr es schon, Sie John Doble? Doble.

Rein, ich bin ein Gimpel, wenn ich es weiß.

Clerimont.

verheirathet, und ob Ihr Euch gleich in ben Ropf gefcht habt, als ob sie mit Sir Dauphine gegangen ware, so versichre ich Such boch, Sir Dauphine hat sich gegen Euch wie ber edelste und schähbarste Freund betrasgen, bessen sich ein Sollmann von Eurer Burde nur jemals hat ruhmen konnen. Er hat bas ganze Romplott entbeckt und Eure Gebieterin so zur Erkenntnis, ja in ber That so zur Schaam über bas Unrecht gegen Euch

gebracht, daß fie municht, Ihr mochtet ihr vergeben und ihren hochzeitstag durch Eure Gegenwart erfreuen. — Sie sagt, daß fie eine sehr reiche Parthie thut, es ift sein Ontel, der alte Morose: sie hat mir im geheim aufgetragen, Euch ju sagen, daß sie Euch nun besser Gunstbezeugungen erweisen konne und mit mehr Sicher, heit als zuvor.

Doble.

Sagte fle fo? Ift es gewiß?

Clerimont.

Wie, was denkt Ihr von mir, Sir John? Fragt Sir Dauphine.

Doble.

Mein, ich glaube Euch. Guter Gir Dauphine, wunfchte fie meine Bergebung?

Dauphine.

36 verfichre Euch, Gir John, fle munichte fie.

Doble.

Run, so will ich fie ihr von gangem herzen gutoms men lassen und recht jovialisch fein.

### Clerimont.

Mun erwägt Sir, die Beleidigung, die man Ench zusügen wollte. Amorous La Fool wollte durch dieset Fest ihren Hochzeitstag seiern, er brauchte Euch als ein Mittel, die Rollegen Damen einzuladen, weil Ihr verssprochen habt, Eure Gebieterin herzusühren, sie wäre nun als seine Freundin erschienen und dadurch hatte er Euch Unrecht gethan. Dagegen hat sie nun Sir Dausphine zum Gefühl ihrer selbst gebracht, Ihr sollt nun die Genugthuung haben, daß Ihr alle Damen dorthin führt und recht jovialisch seit, dort will sie nun das

Mittagseffen haben, welches in Eurem Namen gefchehen foll: baburch plantirt fie Amorous la Foole und lagt End bie verdiente Gerechtigkeit widerfahren.

Doble.

So mahr ich ein Ritter bin, ich ehre fie und vergebe ihr von gangem Bergen.

Clerimont.

So macht Euch schnell an die Sache. Gutwit it voran gegangen, um die Rutschen anzuhalten und Euch biefe Nachrichten ju geben, wenn er Euch treffen follte. Geht nur zu ihm und alles ift gut. Seht, hier tommt Euer Antagonift, aber laft Euch nichts merten, fondern seid recht jovialisch.

Sir Amorous la Foole tritt berein.

Amor. La Foole.

Sind die Damen gefommen, Sir John Doble, nebst Eurer Gebieterin? Doble gebt ab. Sir Dauphine, Ihr seid von Herzen willfommen und eben so mein wert thefter Herr Clerimont. Wo ist meine Muhme? Cabt Ihr feine Rollegen Damen, meine Herren?

Dauphine.

Rollegen , Damen! Wift 3hr benn nicht, Gir : Amorous, wie man Guch mitgespielt hat?

Amor. La Foole.

Bie bas, Gir?

Clerimont.

Sprecht Ihr so freundlich mit Sir John Doble, ber Euch so empfindlich gefrankt hat?

### Amor. La Foole.

In welcher Art, meine herren? Lagt mich Euch bemuthigft ersuchen, Die Sache ju erfahren.

### Clerimont.

Nun, Sir, seine Gebieterin ift heute an Sir Dau, phine's Ontel verheirathet, ben Nachbar Eurer Muhme, ju ihm hat er alle Damen und Eure ganze Gesellichaft hingelockt, um Eure Zubereitungen vergeblich zu machen und Euch einen Schimpf anzuhängen. Er war so eben hier und wollte uns auch verführen, aber ich bente, wir haben ihm unfre Meinung gesagt.

# Amor. La Foole.

hat Sir John Dohle mich auf so unmenschliche Weise getränkt?

# Dauphine.

Er hat es gethan, Sir Amorous, hochft boshafter und verratherischer Weise; wenn Ihr Euch aber von uns rathen laßt, so sollt Ihr ihn mit gleicher Munge bezahlen.

# Amor. La Foole.

Werthe Herren, glaubt mir, daß ich ce thue. Aber wie foll es geschehn?

# Dauphine.

Ihr mußt, Sir, Eure Fafanen, Eure Safelhuh, ner und Eure besten Gerichte nehmen, und sie sogleich auf die silbernen Geschirre Eurer Muhme legen und nichts sagen, sondern eine reine Serviette umbinden als wenn Ihr ein Borschneider wart; mit blogem Kopfe mußt Ihr dann vorausgehn, mit dreister Zuversicht (es ist nur über die Straße dicht neben an) und wir wollten Euch solgen, wo Ihr die Gerichte auf die Laset

sehen mußt und sie alle dazu willsommen heißen; bas beweißt, daß Ihr ber Wirth seib und so werben alle seine Anstalten vereitelt. Bas Eure Ruhme bezisk, statt daß sie hier mit der Zubereitung und Bewirthung in Unruhe gebracht wäre, so wird sie num alle Bemühungen dorthin wenden, selber als ein vornehmer Gast erscheinen, mit den gnädigen Damen bei Kollegiums in einer Reihe sigen, man wird sie wie jene ehren, und ihre Gesundheit eben so oft und eben saut trinten, als der vornehmsten ihre von den Kollegen. Damen.

Amor. La Boole.

Das will ich ihr gleich fagen. Es foll so geschehn, bas ift mein Enschluß. webt.

#### Elerimont.

3ch wußte, baß es ihn bewegen mußte, noch ehe er es ju Ende gehort hatte.

# Dauphine.

Gut, Gafte und Gerichte maren nun ba, mo follen mir aber Dufit hertriegen?

#### Clerim ont.

Der Geruch des Wildprets, der durch die Strafen gieht, wird ichon eine oder die andre Bande Mufifanten berbeilocken.

# Dauphine.

Mochte er doch lieber auch die Trompeter herbeiziehn!

#### Clerimont.

Bir tonnen auf diese fast rechnen, benn fie wiffen um jeden Schmaus, sie stehn deshalb mit allen Rochen in London in gutem Vernehmen, zwanzig gegen eins, daß wir fie betommen.

### Dauphine.

Es wird ein fehr merkwurdiger Lag fur meinen Ontel, so wie ein herrlicher Spaß fur uns werben.

#### Clerimont.

Benn wir namlich die Sifersucht zwischen Amorons und Dohle in Gang erhalten tonnen, ohne daß fie mit einander zur Erklarung tommen.

# Dauphine.

Ei, schmeichle nur beiben, und Du fannft, (wie Gutwiß sagt) beider Berstand in einer Fischrense fangen. Sie werden sich gerade fur solche Menschen halten, zu welchen wir sie machen wollen, nicht fur mehr und nicht fur weniger. Sie haben alles nur, selbst ben Gebrauch ihrer Sinne, burch Tradition.

Amorous La goole tommt wie ein Borfchneiber jurud.

# Clerimont.

Sieh! Sir Amorous hat schon seine Serviette um. habt Ihr Gure Muhme überrebet?

# Amor La Foole.

Ja, fle hat sogleich nachgegeben, fle will lieber alles mögliche thun, so sagte fie, als daß die La Fooles eine Beschimpfung erleiden sollen.

# Danphine.

Sie ist eine fehr edelmuthige Muhme. Es ift eine ganz verteufelte Lift, Sir Amorous, alle Anschläge Eures Feindes werden baburch in Pulver verwandelt und er wird mit feiner eigenen Mine in die Luft gesprengt.

# Amor. La Foole.

Ja, wir wollen geuer geben, dafur fich' ich Euch.

#### Clerimont.

3hr mußt es aber in aller Stille und ohne Gerand burchführen, und burchaus nicht thun, als mußtet 3hr -

Otter tritt berein.

Meine herren, meine Pringes fagt, Ihr follt alle ihr Silbergeschirr haben, festinate, sie kleidet sich um ein wenig um, um mit Euch ju gehn —

Clerimont.

Und 36r auch, Rapitain Otter.

Dauphine.

Ihr durft nicht fehlen, Gir.

Otter.

Das dent' ich auch nicht: aber ich wollte Euch Better Sir Amorous, so wie Euch, meine herren, bitten, Euch bei meiner Pringes bafür zu verwenden, daß ich meinen Stier und meinen Bar so gut wie mein Pferd mit mir nehmen darf.

Clerimont.

Das follt Ihr, Rapitain Otter.

Amor. La Foole.

Meine Muhme wird das nimmermehr erlauben, meine herren.

Dauphinc.

Auf vernunftige Borftellungen muß fie ce erlauben, Sir Amorous.

Amor. La Foole.

Sie sagt, unter Damen waren sie kein decorum.

Otter.

Aber sie sind decora, und das ist nech besser.

Clerimont.

Gi fie muß Bernunft annehmen. Bar nicht Pafipha,

eine Ronigin, in einen Stier verliebt? Und ward nicht Califto, die Mutter des Arcas, in einen Bar verwandelt und jum Stern gemacht, Miftreg Urfula am Firmamente?

Otter.

O Gott! hatte ich doch nur so trefflich sprechen tonnen! ich will diese historien im Barengarten ex Ovidii Metamorphosi mahlen lassen.

Dauphine.

Bo ift Eure Prinzeß, Kapitain? Führt uns zu ihr. Otter.

~ ~ .

Rommt, werther Sir.

Clerimont.

Eilt Euch, guter Sir Amorous.

# 3 meite Scene.

(Bimmer bei Morofe.)

Morofe, Epicoene, ein Pfarrer, Bartfoneider.

# Morose.

Da, Sir, ift ein Engel fur Euch und zwei Engel find ba fur Eure Beiserkeit. Bundert Euch nicht über biese meine Art freigebig zu sein. Es ist geziemlich, daß wir dem Glude doppelt so sehr als der Natur danken, sur jede Wohlthat, die es uns erzeigt: so ift, was an Euch Unvolltommenheit heißt, mir ein Trost.

Pfarrer, beifer.

3ch bant' Guer Gnaden : fo ift es nun auch ber meinige.

Morose.

Bas fagt er, Bartichneider?

### Bartidneiber.

Er fagt, preato, wenn Euer Gnaben es nothig haben, fo fann er immer mit bergleichen aufwarten. Er hat biefen Schnuppen vom Nachtauffigen befommen, ale er mit Leinewebern Pfalme gefungen hat.

morofe.

Schon gut. Ich bante ihm. Pfarrer.

Gott erhalte Euer Gnaden und gebe Ench viele Freute mit Eurer fconen Braut. Umh! umh! umh! bust.

Morose.

O meh! o weh! Bartschneider, er foll mir von meinem Gelbe funf Schillinge wieder herausgeben. Wie es Gute ift, Wohlthaten zu belohnen, fo ift es auch billig, Beleidigungen zu bestrafen. Ich will fie haben. Was fagt er?

Bartschneiber.

Er fann nicht wechseln, Sir.

Morose.

Er muß wechseln.

Bartichneiber, beifet jum Pfarrer. - Buftet noch einmal.

Morofe.

Bas fagt er?

Bartichneiber.

Er will ben Reft huften, Gir.

Pfarrer, buffet.

Umh! umh! umh!

Morofe.

Fort! fort mit ihm! ftopf ihm das Maul, fort! ich schent' es ihm -

Bartidneiber fieft den Pfarrer binans, beibe ab.

Epicoene.

Pfni, herr Morofe, daß Ihr auf diese Art Gewalt gegen einen Mann von der Kirche braucht!

Morofe.

Bie!

Epicoene.

Es ziemt Eurem Alter fo wenig wie Eurer Erzies hung (ba Ihr Euch fur einen hofmann ausgebt), wenn Ihr Euch gegen einen Bafferträger, ober einen noch ungestumern Menschen so betragen hattet, vielweniger gegen einen Mann von seinem heiligen Amte.

Morofe.

So fonnt Ihr fprechen?

Epicoene.

Ja, Gir.

Morose.

Ich meine laut sprechen.

Epicoene.

Ja Sir, meintet Ihr benn, Ihr hattet eine Bild, saule geheirathet? Ober eine Puppe? Eine von ben Franzbsischen Marionetten, beren Augen mit einem Drath regiert werben? Ober ein bummes Rind aus bem Hospital, die die Sande so halt, das Maul hangen laft, und Euch angust?

Morose.

D Unverschamtheit! Ein offenbares Beib! Sa, Bartichneider!

Epicoene.

Bankt mit Bartichneider nicht, mein herr, demn es ift nun zu fpat. Ich gestehe, daß ich von der Sitte samkeit etwas verloren habe, als ich nur noch ein Madchen

war, aber ich hoffe, bag ich badurch dem Stande und ber Burte Eurer Gemalin besto mehr Ehre machen werbe.

Morosc.

Gic fann fprechen!

Epicoene.

Gang ohne Zweifel.

Morofe.

Solla! he ba! Reiner von meinen Schurten ba? - Stumm tommt berein. Bo ift der Spigbube, Bartichneider?

Epicoene.

Antworte ihm, Kerl, antworte ihm. 3ch will nicht biefes erzwungene unnaturliche Stummfein in meinem Saufe, in einer Familie, wo ich herrsche.

Etumm geht ab.

Morofe.

Sie ift schon meine Regentin! Ich habe eine Densthefilea, eine Semiramis geheirathet! Meine Freiheit einer Auntel verlauft!

# Dritte Scene.

Gutwit, die Borigen.

Gutwig.

Bo ift herr Morose?

Morose.

Ift ber wieder gefommen? Mun fei mir Gott gnabig! Gutwis.

Miftref Spicoene, ich muniche Such mit Gurem verchrungswurdigen und trefflichen Gemal alle mogliche Freude.

# Epicoene.

36 danke Euch fo von Herzen, herr Gutwiß, wie ce ein fo freundlicher Bunfch verdient.

Morofe.

# Sie hat auch Betanntschaft!

# Gutwig.

Gott erhalte Euch, Sir, und gebe Euch mit Eurer schonen Braut hier alle mogliche Freude. Erft war ich Euch der Bogel ber Nacht, eine Eule, aber jest bin ich Euch ein Bote bes Friedens, eine Taube und übers bringe Euch von vielen Freunden die frohlichen Wunsiche zur Feier dieses festlichen Tages.

Morofe.

Bas fur eines Lages, Gir?

### Gutwiß.

Eures hochzeits: Tages, Sir. Ich muß Eure Stands haftigkeit loben, baß Ihr (ohngeachtet aller Gefahren, die ich mit Euch dem Ruf eines nächtlichen Raben vorhielt) es dennoch unternahmt und Ihr felber bliebt. Das beweißt, daß Ihr ein Mann seid, der seine Zwecke im Auge behalt, der seine Borfage nicht fallen läßt, der durch kein Geschrei von der linken Hand zurucks geschreckt wird.

Morofe.

Wie habt Ihr dies alles nur erfahren konnen!

# Gutwig.

Wie Sir, glaubtet Ihr, da Ihr das Geheimnis einem Barbier vertrautet, daß es weniger Menschen, als in der ganzen Stadt sind, erfahren wurden? Konnstet Ihr, ehrwurdiger herr, ein so altes und bekanntes Sprichwort vergessen, lippis et tonsoribus notum?

Auf die Art, werther herr, verzeiht Euch nur ben Fehler, den Ihr selber begangen habt, und selb mit Euren Freunden umgänglich. Sogleich werden hier brei oder vier liebenswurdige Damen bes Kollegiams tommen, um Euch ihren Besuchaftanfatten, sammt bem Gefolge ihrer Liebhaber und Begleiter.

#### Morofe.

Schließt meine Thuren! Schließt meine Thuren! Bo find alle meine Fresser? wo find meine Manter? Schließt meine Thuren ihr Spiebuben!

Mehrere Diener treten berein.

# · Epicoene.

Der ist ein Spisbube, ber sich bagn nur ruhrt. Rein, sie sollen alle offen stehn! 3ch mochte boch ben sehn, ber deswegen nur seine Augen bewegte. Soll ich mich gegen meine Freunde verrammeln, daß ich von jedem Bergnugen ausgeschlossen wurde, welches mir ein so ehrenvoller Besuch gewähren kann?

Die Diener gebn wieber ab.

# Morofe.

# O Amazonische Unverschämtheit!

# Gutwig.

Nein, werther Sir, barin spricht sie vernanftig, und zeigt nach meiner Meinung mehr Enthaltsamkeit als Ihr. Wolltet Ihr benn jest gleich, Sir, in's Bett, noch Bormittags? Ein Mann von diesem ehre wurdigen haupt und haaren follte boch mehr Achtung vor einer so heiligen Ceremonie bezeugen, und bas Chebett nicht so geringe und wild behandeln; nein, er sollte seine Zeit aushalten und sich dann mit Religion und Andacht hineinbegeben. Diese Freuden muffen nur in

ber Stille und Einsamkeit ber Nacht genoffen werben, ber Lag kann andern offentlichen Bergnugungen ges wibmet fein, ben Annehmlichkeiten bes Schmauses, ber Musik, bes Langes und ber Gespräche; alles wollen wir haben, Sir, was-Giren homen nur frohlich und gludlich machen kann.

Morofe.

O welche Quaal! o welche Quaal!

Gutwig.

Nein, Sir, wenn 3hr ichon in der ersten halben Stunde so wenig aufgeraumt und so hochst verdrußlich seid, welchen Troft, welche Hoffnung tann diese lics benswurdige Dame fur die Zutunft schöpfen, fur so vicle Jahre, die noch fommen werden —

Morofe.

Bon meiner Betrubniß. Lieber Derr, geht, und laft fie es allein vollenden.

Gutwig.

3ch habe vollendet.

Morose.

Der verfluchte Barbier!

Gutwig.

Ja Sir, Ihr habt Recht, es ift wirklich ein vers fluchter Schlingel.

Morofe.

Ich habe feine Dete geheirathet, die allen Menschen gemein ift. O eine Plage uber alle Plagen —

Gutwig.

Alle gebn Megyptischen Plagen miteinander.

Morofe.

Moge mich an ihm rachen.

Gutwis.

So ift ce recht, Sir. Wenn 3hr ihm auch ein ober zwei Gluche mehr auflegt, ich versichre Euch, er wird sie tragen. Nicht wahr, Sir, mochte er doch die Franzosen friegen, indem er sie kuriren will? Ober daß sein eignes haar ausfällt, wenn er das eines au bern krauselt! Ober, daß er die Locken eines liederlichen Rerls verbrennt und ihm dafür das Gehirn mit dem Brenneisen ausgeschlagen werde!

#### Morose.

Mein, moge ber Clende elend leben! Mag er bie Rrage befommen, und fein Laden fo laufig werben, daß tein Menfch ju ihm tommen barf und er zu teir nem Menfchen!

Gutwis.

Und wenn er alle seine Rugeln als Pillen verfchindt, mogen sie ihn boch nicht purgiren!

Morofe.

Mag feine Feuerpfanne immer talt fein!

Gutwig.

Ein ewiger Frost in ihr!

DRorofe.

Mdge er niemals Feuer wiederschn!

Gutwig.

Außer in der Solle, Gir.

Morofe.

Seine Schemel seien immer ledig, seine Scheeren verrostet und seine Ramme in ihren Futteralen verfault!

# Gutwig.

Das ift wirklich entsesslich! — Auch Sir, foll er bie Gabe verlieren, Laternen aus Papier ju schneiben!

### Morofe.

Er foll froh sein, seine Schwamme als eine Mahle zeit zu verzehren !

# Gutwig.

Und Lotium dazu trinten, und bas foll ihm treffs lich vortommen!

### Morofe.

Ober er aus Mangel an Nahrung —

### Gutwig.

Ohrenschmalz verzehren, Sir. Ich will Euch befefen. Er foll seine eignen Zahne ausziehn und barauf bie Saiten seiner Laute ziehn.

# Morose.

Mein, er foll die alten zu Pulver ftogen, und Brot baraus bereiten!

# Gutwis.

Ja, er foll sich eine Mahlzeit aus Muhlsteinen machen!

# Morose.

Mogen an ihm alle Beulen und Geschwure aus, brechen, die er an andern geheilt hat!

# Gutwig.

Und er sie nun an sich felber nicht heilen konnen! Ober, wenn er die Runst wieder findet, mag er alle seine Basche zu Scharpie zerrupfen und ihm kein Lappen übrig bleiben, um sich wieder zeigen zu konnen!

16

XII. Banb.

#### Prorose.

Moge er fich niemals wieder zeigen, mag er zit lebens die Gicht in beiben Banden haben! Run ift es genug, Sir.

Gutwis.

O bas lette ging gar ju hoch, Ihr tonntet west etwas niedriger bleiben und boch noch hinlanglich ger racht werden, als daß er nie wieder im Stande fei, sein Schild neu aufmahlen zu lassen.

Morofe.

Lieber herr, nichts weiter. 3ch vergaß mich feibf. Gutwig.

Ober, daß es ihm an Kredit beim Kammmacher fehle -

Morofe.

Micht weiter, Gir.

Gutwig.

Ober, daß er in der Berzweiffung seinen Spiegel zerbreche, und nun noch mehr verzweifele, weil er teinnen neuen anschaffen tann —

Morofe.

3d bitte Euch, nicht weiter.

Gutwig.

Ober, mochte fich ihm feiner jum Bafchen wieder anvertrauen, als ein Schornsteinfeger -

morofe.

Gir —

Gutwig.

Ober mag er unversehens einem Rohler mit bem Scheermesser ben hals abschneiben und bafur gehangt werben!

### 243

#### Morofe.

Ich will ihm lieber vergeben, als mehr anhoren. Ich bitte Euch, Sir.

# Bierte Scene.

Die Borigen, Doble, Sochmuth, Amfel, Cen- taur, Glaubig.

Doble.

Sieher, Madam.

ŕ

Morose.

·, •

O, die See bricht auf mich ein! — Eine neue Fluth! Eine Ueberschwemmung! Ich werde in Gerausch untergehn! Schon schlägt es an meine Ufer. Ich fuhle ein Erdbeben in meinem Innern.

Doble.

36 muniche Glud, meine Gebieterin.

Morose.

Ei, fie hat auch Diener!

Doble.

Ich habe einige Lady's mitgebracht, die Euch sehn und kennen lernen wollen. Mylady Hochmuth, a prafentirt eine nach der andern, und Epicoene umarmt eine jede. dies ist Mylady Centaur, Mistres Dorothee Amsel, Mistres Glaubig, die Rammerfrau der Mylady Hoch, muth. Wo ist Guer Gemal? Wir wollen ihn sehn; kann er kein Geräusch vertragen? Last mich doch zu ihm kommen.

#### Morofe.

Bas ist bas für ein Nomenclator!

Gutwiß.

Sir John Doble, Gir, Gurer Frauen Diener.

- 11

Morofe.

Ein Dohle und ihr Diener! Des ift aus mit mir, es ift aus mit mir, wenn sie folche Diener hat!

Gutwis.

Mein Sir, Ihr mußt die Lady's tuffen; ei, Ihr burft nicht fortgebn; sie tommen auf Euch gu, Euch heraus ju suchen.

Sochmuth.

In der That, theurer Morose, durft Ihr mittm unter Euren Freunden Euch so heimlich verheirathen und uns nichts davon melden lassen? Mun, ich will Euch dennoch kussen, ob ich gleich die gerechteste Ursache hatte, mit Euch zu hadern. Ihr mußt es wir erlauben, Mistreß, Eurem Gemal mit einer anständigen Bertraulichkeit zu begegnen.

# Epicoene.

Dadurch erzeigen mir Eure Gnaden eine Ehre, wenn ich sehe, daß er Eurer Gunftbezeugungen murdig ist: so wie Ihr sowohl ihm wie mir eine Gnade erzeigt habt, ein Shepaar zu besuchen, bas so unvorbereitet ift, Euch Unterhaltung zu gewähren.

Morose.

Complimente! Complimente!

Epicoene.

Die Burbe bavon muß ich daher hier auf meinen Diener legen.

рофтиth.

Das wird nicht nothig fein, Miftres Morofe, wir wollen lieber alle tragen beifen, als daß eine follte unsterdruckt werden.

Das weiß ich, und Ihr werdet Ihr die Runft beis bringen, wenn fie fich gelehrig zeigt.
Deht abseite, indes die übrigen unter einander sprechen.

Bodmuth.

Ift biefe bas flumme Dabchen?

Centaur.

Sie hat ihre Bunge gefunden, seit fie verheirathet ift, so sagt herr Gutwiß.

Pochmuth.

O herr Gutwis, guten Morgen. Bas fur eine Art von Kreatur ift benn Gure Braut ba? Steffpricht wie mich duntt.

Gutwig.

Ja, Madam, und glaubt mir nur, sie ift eine Dame von sehr feinen Sitten und aus einer guten Familie.

Pochmuth.

Und hans Doble fagte uns, fie konne nicht fprechen.

Gutwig.

Das war ein angelegter Plan, Mabam, von Sir Dauphine, seinen Neffen und noch etlichen von uns, um sie bem alten Kerl aufzuhängen: aber sie ift ein Frauenzimmer von vieler Belt und bie einen sehr glucklichen Wig und eine geläusige Zunge hat. Ihr sollt es noch vor Abend sehn, wie trefflich sie den Doble aufziehn wird.

# Dodmuth.

Und er brachte uns ber, um über fie gu lachen.

# Gutwis.

So geht es oft, Madam, daß ber, ber fich für ben haupt-Bigigen halt, ber haupt-Narr ift. Ich verfichte Eure Gnaden, Ihr konnt nicht über fie lachen.

# Sochmuth.

Mein, fondern wir wollen fie im Kollegium haben, wenn fie wißig ift, fo foll fie ju uns gehoren. Richt wahr, Centaur? Wir wollen fie ju einem Mttgliebe machen?

#### Centaur.

Ohne Zweifel, Madam, und Amfel und fie thu nen bann unfre Gegen-Parthei bilben.

# Gutwis.

Glaubt mir, Madam und Mistres Amsel, fie wird ihrer Barbe nichts vergeben.

# Amfel.

Das follt Ihr erfahren, wenn ich fie gesprochen und auf die Probe gestellt habe.

Sochmuth.

Seid aber hoflich gegen fie, Amfel.

2mfel.

Das will ich, Liebe.

Amfel fpricht beimlich mit Epicoene.

# Morofe.

O gludliche Minute! Wenn fie doch immer fo fike fern wollten!

# Gutwig.

Benn Eure Gnaden unterbeffen ein wenig dazu bei

#### 247

tragen wollten, ihn zu martern; 3hr tennt seine Rrants beit, sprecht boch mit ihm von den hochzeites Gebrauchen, ober fodert Eure Bandschuhe, ober -

# Дофтиth.

Laft mich nur machen. Centaur, bilf mir. Derr Brautigam, wo feib Ihr benn?

#### Morose.

O es war ju wunderwurdig gut, um ju bauern!

# Sochmuth.

Bir febn hier nichts von einer Sochzeitsfeier, nichts von einem Schmause, wo find benn unfre Banber und Sanbichuhe? Ich bitte, gebt fie uns. Last uns boch zum wenigsten bie Farben Eurer Braut und bie Eurigen wissen.

#### Centaur.

Ach Madam, er hat gar feine beforgt.

# Ptorofe. .

Satt' ich Euer Gnaden Maler gefannt, fo batte ich's gethan.

# Pochmuth.

Bahrhaftig, Centaur, da hat er's Euch nun geges ben. Aber heute, herr Morose, denkt nur nicht mit einem bloßen Scherze so durchzukommen. Ihr habt die Milch des hofes eingesogen, und sein nachher von ihe zu starken Getranken und zum Beine der Lebensart auferwachsen, Ihr seid ein hofmann vom Fallhut bis zur Nachtmuße gewesen, (wie man sich ausdrücken könnte) und doch begeht Ihr in einem so wichtigen Punkte der Ceremonien einen solchen Berstoß!

Ihr laßt Eure Bermalung alle Zeichen ber Reterlichteit entbehren! Wie viel Silbergeschirr habt Ihr nicht heute eingebußt (wenn ich auch nur auf Euren Bortheil sehn will), wie viele Geschenke, wie viele Freunde, blog burch Guer baurisches Betragen?

Morose.

Madam -

Sochmuth.

Bergebt mir, Sir, ich muß Euch Euren Jerthum ein wenig erlautern. Reine Sanbichuhe? Reine Strumpfbanber? Reine Scharpen? Rein Spithales mium? Reine Maste?

Doble.

Ja, Madam, ich will ein Epithalamium machen, ich verspreche es meiner Gebieterin und habe anch schon angefangen: wollen Guer Gnaden es anboren?

Sochmuth.

Ja, lieber Bans Doble.

Morofe.

Gefällt es Euer Gnaden, über eins von meinen Bimmern zu befehlen und sich mit Eurem Freunde zu, ruck zu ziehn? Ihr durft nur unter meinen Bimmern wählen, wo Ihr allein sein wollt, mein ganzes Dans steht zu Eurem Befehl. Ich weiß, daß Euer Enaden sonst Ihr Gewerbe in der Stadt angebracht hat, nun seid Ihr zum Unglud auf mein Haus gefallen: aber doch sollte es mir Leid thun, Euer Gnaden in ihren anständigen Gebräuchen eine Störung zu machen. Des, wegen werthgeschäpte Madam —

Epicoene.

Still, Ihr seid ein grober Gefell, vornehme Das men auf diese Art zu unterhalten.

Centaur.

Ein grober Knecht ift er in der That.

Gutwig.

Bei diesem Sonnenlicht, Ihr verdient so getront ju werden, daß Eure Horner von einem Ende der Inssel bis jum andern hinuber reichen. — Ihr mußt mich nicht misverstehn, Sir, ich sage das nicht aus Bossheit gegen Euch, sondern nur, um den Damen wieder einiges herz zu machen.

Morosc.

Dieser ift wohl Euer Bravo, Lady's?

# Gutwis.

So wahr mir Gott helfe, sprecht Ihr noch ein einziges solches Wort, so nehme ich die Braut mit mit hinein und fange an, Euch gar ernsthaft zu traktiren. Sort Ihr? Nun, gutes Muths, erkennt Eure Freunde und die, welche Euch lieben.

# Fünfte Scene.

Die Borigen, Elerimont, Rufitanten, be thm folgen.

#### Clerimont.

Mit Eurer gutigen Erlaubniß, meine Damen. Fehlt ce Euch etwa an Musit? 3ch habe hier aller hand Instrumente mit mir gebracht. Spielt auf, Leute, alle gusammen! must.

#### Morose.

O! ein Romplott! ein Komplott! ein Romplott! auf mich Armen! Heute werbe ich der Ambos sein, auf dem sie schmieden, ja sie werden mich aus einamber feilen. Das ist schlimmer als das Kragen einer Sage!

# Clerimont.

Mein, ce besteht aus haar, Colophonium und Darmfaiten. 3ch fann Euch bas Recept bavon geben.

Gutwiß.

Still, Rinder!

Elerimont.

Spielt, sag' ich!

Gutwig.

Still! Ihr hundsfotter! Seht Ihr nun, wer Euer Freund ist? Fast Muth, Sir, nehmt die Entschlossen, beit eines Martyrers an. Spottet mit Geduld alle ihre Angriffe nieder. Es ist nur ein Lag, und ich wurde es in Eurer Stelle heroisch qushalten. Soll Euch ein Esel wohl in Lapferfeit übertreffen? Nein! Ihr ver-

rathet nur Eure Schwäche, wenn Ihr Eure bummen Ohren so hangen laßt und reizt sie zu neuen Ungezosgenheiten: betragt Euch standhaft und mit Wurde. — Seht doch hier, Sir, welche unerwartete Shre Euch von Eurem Neffen widerfahrt! Sir amorous geht als Borschneiber über die Rühne, viele Diener folgen mit verdecten Schüffeln, wiftes Otter tritt berein. Dier tommt ein hochzeitsschmaus und ein ritterlicher Borschneider voran, um es noch feierlicher zu machen, und die schone Mistres Otter, Eure Nachbarin, ist im hintern oder dem Schwanze des Gefolges.

Morose.

Ift die Gorgone, die Medusa gekommen? O vers bergt mich! verbergt mich!

Gutwig.

3ch steh Euch bafur, Sir, sie wird Euch nicht vers wandeln. Schaut sie nur dreift, mit gutem Muthe an. 3ch bitte, unterhaltet sie doch und führt Eure Gaste hinein. Nun, meine werthe Braut, wollt 3hr die Lady's nicht einladen? der Brautigam steht hier so beschämt und niedergeschlagen.

Epicoene.

Ift es Euer Unaben gefällig?

Sochmuth.

Benn 3hr uns die Bohlthat Eurer Gefellichaft gonnt, Miftreg.

Epicoene.

Diener, thut Gure Schuldigfeit.

Doble.

Mit Freude über diefen Befehl, Gebieterin.

Centaur.

Wie findet Ihr Ihren Bis, Amfel?

2mfel.

Gang hubich, durchaus ohne Sadel.

Mftrs. Otter.

Dies ift mein Plas.

Am fel.

Bergebt mir, Diftreg Otter.

Mftrs. Otter.

Ei, ich bin ein Rollegien-Mitglieb.

Um sel.

Doch außerordentlich.

Mftrs. Otter.

Aber ich bin es doch.

Amfel.

Drinne wollen wir darüber disputiren.

Clerimont.

Batte bas boch langer gemahrt.

Gutwig.

Ja, und hatten Sie boch nach ben Berolben ger schieft! Capitain Otter! Wie gehte?

Otter tritt auf.

Ich habe meinen Stier, Baren und Pferd heims lich mitgenommen, und da find auch die Trompeten und Paufen, meine herren.

Trompeten und Pauten.

253

Morofe.

10 10 10

Otter.

Und aus jedem wollen wir zechen, wie ce braven Britten ziemt!

Morose.

DI D! D! Läuft fort.

Mile.

Ihm nach! ihm nach! ihm nach!

Sie gehn.

# Bierter Aft.

(In Morofe's Saufe.)

# Erfte Scene.

Gutwig, Elerimont

Gutwig.

Bard jemals ein armer Brautigam, ober irgend ein Menfch fo gemartert?

Clerimont.

3ch habe von dergleichen noch nie in den Chroniten bes Landes gelesen.

Gutwig.

Er muß nothwendig nach allem diefen Fegefeuer in die Wohnung der Rube eingehen.

Clerimont.

Er hat Anspruch darauf, wie ich glaube.

Gutwig.

Das Schneuzen, Suften, Lachen, Niefen, Sanzen, Larmen bes Mufit, und ihr mannlicher und gebietenber Ton, womit fie feiner ganzen Saushaltung befiehlt, macht ihn glauben, daß er eine Furie geheirathet habe.

Clerimont.

Und sie führt es herrlich durch.

Gutwig.

Ja, fie ergreift jede Gelegenheit, um zu fprechen, bas ift bas herrlichfte babei.

#### Clerimont.

Und wie treuberzig ihn Dauphine ju überreben fucht, baß ce fein angelegter Plan von ihm fei.

### Gutwis.

Er hat ihn beinahe ju der Ueberzeugung gebracht. hier kommt er. Dauphine tritt ein. Bo ift er jest? Bas ift aus ihm geworden, Dauphine?

# Dauphine.

O last mich einen Augenblick zu Athem fommen, sonst richtet mich der Spaß zu Grunde! Er hat sein ganzes Nest von Schlafmugen aufgesetzt, und sich ganz oben im Hause verschlossen, so hoch er nur immer dem Larmen entrinnen kann. Ich kuckte durch einen Spalt hincin, und sah ihn oben auf einem Queerbalken des Daches sigen, wie jener auf des Sattlers Pferde in Fletstreet, grad aufrecht, und so will er dort schlafen.

#### Clerimont.

Bo find aber die Rollegen, Damen?

# Dauphine.

Die sind mit der Braut. in ein besonderes Zimmer gegangen.

# Gutwig.

Sie unterrichten fie in der Kollegiums. Grammatit, wenn fie nun Gnade vor ihnen findet, fo wird fie alle ihre Geheimnisse erfahren.

#### Clerimont.

Mir daucht, die Lady Sochmuth fieht heut gut aus, ob ich fie gleich Morgen so verachtete. Ich werde noch zu Deiner Meinung übergehn, Gutwig.

# Gutwig.

Glaube nur, daß ich Recht habe. Beiber muffen

Die Lucken, Die Beit und Jahre in ihrer Geftalt gemacht baben, burch ben Unjug wieber herftellen, und eine verftanbige Rrau, wenn fie nur ben allerfleinften Rebler an fich gemahr wird, wird sogleich bie großte Sorgfalt anwenden, ibn ju verbergen, und bas ziemt fich auch. Ift fie furt, fo muß fie viel figen, bag man nicht glaubt, fie fige, wenn fie ftebt. Dat fie einen großen Ruf., fo muß ihr Rock um fo langer und ihr Soub um fo bunner fein; bat fie eine plumpe Sand und verborbene Ragel, fo muß fie nie vorlegen und immer in Sandichuhen handthieren. Sat fie einen unangenehmen Athem, fo muß fie niemals nuchtern ein Gefprach fuh, ren und immer nur in einer gemiffen Entfernung fprechen. Sat fie schwarze und unebne Bahne, fo muß fie nur felten lachen, vorzüglich wenn fie aus vollem Salfe ju lachen pflegt.

Clerimont.

O, ce giebt Weiber, bie so lachen, daß man glaubt, sie michern, so widerwartig —

# Gutwig.

Ja und andere, die wie ein Strauß daher wanden und ungeheure Schritte nehmen. Dergleichen ift mit unausstehlich. Ich liebe die Zierlichkeit in den Fagen und die Melodie in der Stimme, dies sind Annehmlichkeiten, die oft eben so ftark reigen, wie das Gesicht.

# Dauphine.

Wie kamft Du dazu, diese Geschopfe so genau gu ftudiren? Ich wollte, Du nahmst mich zu Deinem Schuler an.

# Gutwiß.

Ja, aber dann mußt Du nicht einen Monat hinter: einander auf Deiner Stube über den Amadis von Gallien, oder dem Don Quirote sigen, wie Du wohl pflegst; On mußt hingehen, wo Du Welt sindest, an den hof, die Turniere, Aufzüge, Schauspiele und mitunter die Kirchen besuchen: da kommen sie hin, ihre neuen Kleider zu zeigen, um zu sehn und gesehn zu werden. An diesen Dertern sindet ein Mann diesenige, welche er liebt, mit welcher er spielt, die er einmal berührt und die er für immer behält. Die Mannichsaltigkeit beschäftigt hier sein Urtheil. Ein Mädchen kommt einem Mann zu gefallen nicht von der Decke herunter, wenn er sitzt und eine Pseise Taback raucht: er muß hingehen, wo sie ist.

Dauphine.

Ja und ihr doch nie nahe fommen.

Gutwig.

Du Reger! Fur Diefen Unglauben verbienteft Du, bag es Dir fo fchlimm ginge.

Clerimont

Er hat Recht, Dauphine.

Dauphine.

Wie so?

Gutwiß.

Ein Mann sollte niemals zweiseln, ein Beib zu gewinnen. Glaubt er sie nur zu besiegen, so wird er es auch; benn wenn sie auch Nein sagen, so ist doch ihr Bunsch versucht zu werden. Penelope selbst kann nicht auf lange widerstehn; Oftende, wie Ihr saht, wurde endlich eingenommen. \*) Ihr mußt nur ausdauern und Euren Borsas nicht fahren lassen. Sie wurden um uns werben, wenn sie sich nicht schämten: darum

<sup>\*)</sup> Es geschahe 1604, nach einer breifdprigen Belagerung. XII. Banb.

wünschen fie im herzen, daß wir und um fie bewerten sollen. Lobe fie, schmeichle ihnen, es wird Dir niemals an Beredtsamteit oder Glauben sehlen: selbst die Renschek fühlt ein Bergnügen, auf diese Beise getraut zu werden. Wit den Lobeserhebungen mußt Du Kuffe vermischen; wenn sie die leiden, so werden sie auch mehr leiden, wenn sie sich auch vertheidigen, so wünschen sie bod überwunden zu werden.

#### Clerimont.

Doch muß sich ein Maun nie der Gewalt bedienen.

### Gntwig.

Sie ist ihnen ein willtommener 3wang und ver tritt oft die Stelle der größten Soflichfeit. Diejenige, die Ihr hattet bezwingen konnen und laßt sie gehen, ohne sie zu berühren, wird Euch dem Scheine nach banken, aber Euch zeitlebens hassen; wenn sie auch mit dem Gesichte lacht, so ist sie doch außer allem 3weisel von Herzen betrübt.

# Clerimont.

Doch konnen nicht alle Weiber auf Gine Art gu fangen werben.

# Gutwig.

Das ist gewiß, so wenig wie alle Bogel, ober alle Fische. Erscheint Ihr einer Unwissenben gelehrt, ober einer Traurigen frohlich, einer Einfaltigen wißig, so kommen diese sogleich darauf, sich selber nicht zu trauen. Ihr mußt in ihrer eignen Sohe, in ihrer Linie die Approchen machen, denn das Gegentheil bringt viele bahin, Nichtswurdigen in die Arme zu laufen, weil sie bahin, Nichtswurdigen Leuten zu vertrauen fürchten. Liebt sie den Big, so gebt ihr Berse, wenn Ihr sie

auch von einem Freunde borgen, oder fie bezahlen folle tet, um gute ju haben. Liebt fie Lapferteit, fo fprecht von Gurem Degen und ergablt haufig von Sanbeln, wenn Ihr auch nie gefochten habt. Will fie Berdh, rigfeit, fo zeigt Euch oft auf Gurem Barber, ober fpringt uber Stuble meg, um von Gurem Rucken eine qute Meinung ju erweden. Liebt fie qute Rleider und Dus, fo mußt 3hr jeden Morgen eine gelehrte Berfammlung um Euch haben, einen frangofischen Schneiber, Barbier, Bafcher: Eure Duderschachtel. Guer Spiegel und Guer Ramm muffen Guer baufigfter Umgang fein. Gorgt mehr fur ben Schmuck als bie Sicherheit Eures Ropfes, und feht lieber ben Staat als eine Gurer Saare in Bermirrung. Das muß fie gewinnen. Ift fie aber geizig und habsuchtig, fo verfprecht ihr alles, gebt aber nur fparfam, um ihren Appetit immer mach ju erhalten. 3hr mußt nur fo wie ein unfruchtbares Feld ju geben icheinen, bas nur menig einträgt; ober wie ein unglucklicher Burfel ben thoriebten und hoffnungevollen Spiclern. Schenft Rir. fchen, wenn fie die Jahregeit bringt, ober Aprifofen, und fagt, man hatte fie Euch vom Lande gefchickt, wenn Ihr fie auch in Cheapside gefauft habt. Bewundert ihren Angug, preift fie in allen Trachten, vergleicht fie in jedem Rleibe mit irgend einer Gottin, erfinnt liebliche Traume, um ihr ju fchmeicheln, ober Rathfel; ift fie aber vornehm, fo fpielt in ihrer Gegenwart immer nur Die zweite Rolle, lobt mas fie lobt, seid von bem ente judt, mas fie entjudt, und vergest nicht ihre Aufwars ter und Bedienten, ja die gange Saushaltung ju ben Eurigen ju machen, und nennt sie alle bei ihrem Damen, (bas ift ja nur wohlfeil, wenn 3hr fe bafur faufen tonnt) und nehmt ihren Arzt in Euren God, so wie ihr erstes Kammermadchen. Es wird auch nickt außer Eurem Bortheile liegen, dieser ebenfalls Em Liebe zu erklaren, nur muß sie den Freuden ihm Dame folgen, nicht vorangehn; alles Schwasen # erstickt, wenn sie selber an dem Fehltritte Theil nimm.

# Dauphine.

Auf welchem verliebten Schoof haft Du benn neulich geschlafen, bag Du so ploglich ein fo vollendein Liebestenner geworden bift?

# Gutwis.

Bahrhaftig, ich follte Dich lieber examiniren, ber Du nach biefen Mysterien so forscheft. Dein Eife, Dauphine, wird mir verbächtig. Sage mir, bift De wirklich verliebt?

Dauphine.

Ich bin es, bei meiner Scele; es ware thericht, vor Dir zu heucheln.

Gutwig.

Und in wen? ich bitte Dich.

Dauphine.

In alle Rollegen Damen.

Clerimont.

Pfui doch!

Gutwig.

Rein, er gefällt mir. Manner follten verftandy lieben, die eine wegen ihres Angesichts, und an ift bas Auge vergnügen, eine andere wegen ihrer Saut, und die mag bas Gefühl vergnügen, eine britte wegen ihrer Stimme, und die mag bas Ohr vergnügen, und

vo diese Gegenstände gemischt sind, mogen sich die Binne ebemfalls vermischen. Es wurde Dir vielleicht onderbar vortommen, wenn ich sie noch vor Abend die in Dich verliebt machter.

# Dauphine.

Ich wurde sagen, Du hattest den besten Liebestrant on der Welt und konntest mehr auerichten, als Madam Redea, oder der Doktor Foreman. \*)

### Gutwig.

Richt' ich es nicht aus, so laßt mich Zeitlebens fur nein Effen den Marktschreier spielen, und den Ruppler ur mein Getrant.

Dauphine.

Dabei bleibt es, es fei fo.



Din Bahrfager, ber befonders verlorne und geftohlne Sachen anzeigte, für einen Zauberer galt, und großen Bulauf, von gemeinen Leuten vorzüglich, hatte. Er wird oft erwähnt, von Ben. Jonson selbst in andern Schausspielen.

# 3meite Scene. ..

Die Borigen, Otter, mit feinen Bechern, Doble, Gir Amorous La Foole.

Otter.

O meine herren, wie meine Ritter ba und ich End vermißt haben!

Clerimont.

Borin, Rapitain? Borin benn?

Otter.

Um ju fehn, wie ich ben Stier, Bar und bei Pferd jum Gefecht bringe.

Doble.

Ja warlich, der Rapitain fagt, wir follen feine hund fein und fie hegen.

Dauphine.

Ein gutes Amt.

Gutwis.

Mun fo tommt und lagt und einen Angriff febn.

Amor. La Foole.

Ich furchte, meine Muhme wird fich beleidigt balten, wenn fie fommt.

Otter.

Nichts mußt Ihr furchten! Ich habe bie Paufen und Trompeten dorthin gestellt, und einen, der ihnen bas Zeichen giebt, wenn Ihr fertig seid. hier ift mein Stier für mich, mein Bar für Gir John Dohle und mein Pferd für Gir Amorous. Dun sest Euren Fuß an meinen, und Euren an seinen, und Amor. La Foole.

Gebe nur ber himmel, bag meine Duhme nicht tommt.

Otter.

Sanct Georg und der heilige Andreas! Fürchtet teine Muhmen! Nun blaft! blaft! Arommein und Arompeten. Et rauco strepuerunt cornua cantu.

Sie trinten.

Gutwis.

Gut gesagt, Rapitain, warlich! gut mit bem Stier gefochten!

Clerimont.

Den Baren brav geheßt!

Gutwig.

Mieder mit ihm, nieder mit ihm, Rapitain.

Dauphine.

O, das Pferd hat seinen Sund ichon niedergetreten.

Amor. La Foole.

3ch tann es nicht austrinten, so mahr ich ein Rits ter bin.

Gutwig.

So nehme ihm einer, jum Benter! Die Sporen ab.

Amor. La Foole.

Es ift gegen mein Gewiffen, meine Ruhme wird bofe barüber werben.

Doble.

3ch habe das meinige gethan.

Gutwig.

Ihr habt mader und brav gefochten, Gir John.

Clerimont :

Ihr habt ihn beim Ropfe genommen.

Dauphine.

Wie ber vortrefflichfte Barenhund.

Clerimont.

3ch hoffe boch, 3hr lagt Euch nichts merten.

Doble.

Richt bas mindefte, 3hr feht, wir find jovialifd.

Otter.

Sir Amorous, Ihr mußt nicht zweideutig fein, et muß niebergebracht werden, allen Duhmen zum Eres.

Clerimont

Der Teufel, wenn Ihr nicht austrinkt, so werden fie glauben, Ihr seid über irgend etwas mifvergnigt, Ihr werbet alles verrathen, wenn Ihr Such nur irgend etwas merten laft.

Amor. La Foole.

Das nicht, ich will sowohl trinten, als nachher sprechen.

Otter.

Ihr mußt bas Pferd auf feine Rnice bringen, Gie Amorous, furchtet teine Dubmen. Jacta est alea!

Gutwig.

Run ift er im Zuge und verwegen; jest nur bei Kleinfte Wort von seiner Frau, so wird er erschrecklich auf sie laftern.

Clerimont.

Sprich mit ihm von ihr.

Gutwig.

Thu' Du es, und ich will fie herbringen, daß fie et - anhort. Geht ab.

Dauphine.

Rapitain Er : Otter , Eure Sie : Otter fommt , Eure Frau.

Otter.

Frau! Pahl Titivilitium! Es giebt kein solches Wesen in ber Natur. Ich gestehe, meine Herren, ich habe eine Rochin, eine Wascherin, eine Hausmagd, die mir die nothige Auswartung reicht und unter dem Titel geht; aber der Mann ist nur ein Esel, der so weibers haft ist, seine Neigungen in Sinen Zirkel zu bannen. Rommt, der Name schon verdirbt den Appetit. Noch einmal eingeschenkt und noch einmal rund! Die Beiber sind schmußige, sumpige Bestien!

Dauphine.

Rapitain!

Otter.

Bie fie die Erde nur je hervorgebracht hat, tribus verbis. Bo ift herr Gutwig?

Doble.

Er hat sich fortgeschlichen.

Clerimont.

Ihr mußt trinken, und jovialisch fein.

Doble.

Ja, gebt her.

Amor. La Foole.

Und mir ebenfalls.

Doble

Bir wollen jovialifch fein.

Amor. La Foole.

So jovialisch Ihr nur immer wollt.

Otter.

Recht fo. Mun, Bettey, follt 3hr ben Baren

haben, und Sir John Dohle das Pferd, und ich will meinen Stier behalten. Blast ihr Tritonen der Themsel Tremmein, Trompeten. Nunc est bibendum, nunc peds libero.

Morose,

ber von oben herunter foreit.

Spigbuben! Mdrber! Sohne der Erde und Berte ther, mas macht 3hr da?

Clerimont.

Sa, nun die Trompeten den aufgeweckt haben, wird er uns auch gewiß Gesellschaft leiften.

Otter.

Ein Beib ift ein jammerliches Rloghagelbing, ein erbarmliches Ding, nichts anders, als ein Behrwolf, ohne alle Reize ober Annehmlichkeiten, furz, mala bestia.

Gutwig tommt mit Diftres Otter.

Dauphine.

Barum habt 3hr benn geheirathet, Rapitain?

Otter.

Pol's der Teufel! — Ich heirathete feche taufend Pfund, darin war ich verliebt. Ich habe feit vierzig Bochen meine Furie nicht gefüßt.

Clerimont.

Desto mehr seid Ihr zu tadeln, Kapitain.

Gutwiß.

Mein, Mistref Otter, bort ibm erft noch ein wenig gu.

Otter.

Sie hat einen Athem, widerlicher als der Satan.

#### Mftrs. Ottet.

O verratherischer Lugner! Ruft mich, liebster herr Gutwis, und febt, welch ein verleumbrischer Schurke er ift.

Gutwig.

3ch will Euch lieber glauben, Laby.

Otter.

Sie hat eine Peruce, die wie ein Pfund hanf aussieht, der zu Schuh : Drath versponnen ist.

Mftrs. Otter.

Matter! Drache!

Otter.

Ein abscheuliches Gesicht! Und boch verschwendet sie mir jahrlich vierzig Pfund in Merfurius und Schweineknochen. Alle ihre Jahne sind in Blad's Frisars fabrigirt, ihre beiden Augenbraunen auf dem Strande und ihr haar in der Silberstraße. Jedem Theile der Stadt gehort ein Stud von ihr.

Mftrs. Otter.

3ch fann mich nicht langer halten.

Otter.

Jedesmal wenn fie zu Bette geht, nimmt fie fich selbst aus einander und packt sich in etliche zwanzig Schachteln und ben folgenden Mittag fest sie sich wieder zusammen, wie eine große deutsche Uhr, so erhebt sie sich dann und klingelt und lautet mit widerwartigem Larmen im ganzen hause herum, dann ist sie wieder auf eine Stunde ruhig, außer daß sie die Biertel aus schlägt. — habt Ihr mir Bescheid gethan, meine herren?

MRftrs. Otter, fturt berver und fchlägt ibn.

Nein, ich will Euch mit meinen Bierteln Befcheib thun, mit meinen Bierteln.

Otter.

Salt, halt, werthe Pringes.

Gutwis.

Blaft! blaft! Bieber Trommeln und Trompeten.

Clerimont

Eine Schlacht! eine Schlacht!

Mftrs. Otter.

On jammerlicher, ftinkender Barenwarter, riecht mein Athem ubel?

Otter.

Unter Buchtigung, theure Pringes. - Seht boch nach meinem Baren und Pferbe, meine herren.

Mftrs. Otter.

Du Stierhund! fehlen mir noch Bahne und Ingenbraunen?

Gutwiß.

Blaft! blaft immerju! Bieber lautet Blafen und Erommeln.

Otter.

Mein, ich widerrufe, unter Buchtigung -

Mftrs. Otter.

Ja, nun Ihr unter ber Züchtigung seid, widerruft Ihr, aber Ihr widerrieft nicht, eh Ihr gezüchtigt wurdet. Du Judas! folchen Berrath gegen Deine Pringes! In Dir will ich ein Exempel statuiren —

Gie folägt ibn.

Morose,

ber mit einem langen Schwert herunter fommt.

Ich will keine solche Exempel in meinem hause has ben, Laby Otter!

Mftrs. Otter.

**26!** --

Läuft fort, eben fo Doble und Gir Amorous.

Morofe.

Mrs. Mary Ambree\*), Eure Erempel find gefahr. lich! — Ihr Schurken! Sollenhunde, Stentore! fort aus meinem Saufe! ihr Sohne bes Gerausches und Tumultes, an einem unglucklichen Mai, Tag erzeugt, an welchem nur ein Trompeter empfangen werden fonnte! Er fagt die Buft hinaus.

Dauphine.

Bas fehlt Euch, Gir?

Morofe.

Sie haben alle meine Dacher, Banbe, Fenster mit ihren ehernen Stimmen aus einander gespalten !

Gutwig.

Es ift am besten, Du folgst ihm, Dauphine.

Dauphine.

Das will ich auch. Gebt ab.

Clerimont.

Bo ist Dohle und La Fool?

<sup>\*)</sup> Diese Amazone, Maria Ambree, hatte sich bei ber Bestagerung von Gent im 3. 1584 burch ihre Tapferkeit so ausgezeichnet und berühmt gemacht, bas ihr Rame noch lange nachher in ben Englischen Schauspielen sprichwörtlich für eine wilbe, furchtbare Frau gebraucht wurde.

#### Otter.

Sie sind beide fortgelausen. O meine lieben herren, helft mir doch meine Prinzeß zufrieden stellen und sprecht zu meinem Besten zu den vornehmen Lady's. Nun muß ich diese vierzehn Tage bei den Baren liegen und ihr aus dem Wege gehn, bis ich wieder mit ihr ausgeschhnt bin, weil sie daran ein so schweres Aergernif genommen hat. — Habt Ihr nicht meinen Stierfepf gesehn, meine herren? \*)

Clerimont.

Ift er nicht brauf, Rapitain?

Gutwig.

Mein, er kann aber nach dem einen neuen arbeiten laffen, den er auf hat.

# Otter.

O, hier ist er. Wenn Ihr nacher heruber tommt, meine Herren, und fragt nach Tom Otter, so wollen wir nach Nateliff gehn und fur alle diese Unglücksfälle ein heben haben! die bona spes ist noch übrig.

Grht.

.::

# Gutwis.

Abieu, Rapitain, macht Euch fort, weil 3hr noch wohl feib.

Clerimont.

Ich bin froh, daß wir ihn los sind.

# Gutwig.

Es ware nie geschehn, wenn wir sein Beib nicht

<sup>\*)</sup> Gewiß ber Dedel des Reldes, ber ein Stierhaupt, fo wie bie anbern Dedel, Baren = und Pferde = Ropf barftellten.

auf ihn gehest hatten, sein humor ist am Ende so langweilig, als er zu Anfange Lachen erregt.

# Dritte Scene.

# (Offne Gallerie im Paufe.)

Sochmuth, Miftres Otter, Amfel, Doble, Amorous La Foole, Centaur, Epicoene.

Bochmuth.

Wir konnten nicht begreifen, warum Ihr so schriet, Mistres Otter.

Mftrs. Otter.

O Gott, Madam, da fam er herunter mit einem langen blogen Dezen in seinen beiden Banden, und sah so erschrecklich and Gang gewiß ift er nicht bei sich selbst.

# 2m fel.

Bas machtet Ihr denn aber hier, Mftrs. Otter? Mftrs. Otter.

Ach, Mftrs. Amfel, ich bestrafte meinen Unterthan und dachte mit feinem Gedanken an ihn.

# Doble.

Bei Gott, Gebicterin, das mußt Ihr auch thun. Lernt es, ihn zu bestrafen. Mistres Otter zuchtigt Ihren Gatten so, daß er gar nicht sprechen darf, als unter Züchtigung.

Amor. La Foole.

Ja, und ben hut untern Arm; es murbe Euch er, quiden, es mit angufehn.

# Bodmuth. 4

Ernsthaft gesprochen, es ist ein guter und heilfamer Rath, befolgt ihn, Morose. 36 menne Euch jest blog Morose, wie ich Centaur und Amsel sage, wir vier wollen nur eine Person ausmachen.

#### Centaur.

Ihr wollt also doch in unser Rollegium tommen und mit uns sein?

# Sochmuth.

Bringt ihn dahin, daß er Milch und Sonig giebt.

#### Amfel.

Bie Ihr ihn Euch anfangs erzieht, fo werbet 3fe ihn nachher haben.

#### Centaur.

Er muß Euch Eure Rutiche und vier Pferde halten, Eure Gefellichafterin, Eure Rammermadchen, Pagen, Rammerbiener, Euren Frangoffichen Roch und vier Stallbediente.

# Дофтиth.

Und geht mit uns nach Bedlam, nach den Chinas Saufern und auf bie Borfc.

#### Centaur.

Das wird Euch die Thore des Ruhms erdffnen.

# Бофтиth.

Sier ift Centaur, die ift badurch unfterblich worben, baf fie ihren wilben Gatten gebandigt hat.

# 2mfel.

Ja, fie hat bas größte Wunder im Ronigreiche gethan.

#### 273

# Elerimont und Gutwis treten ein.

### Epicoene.

Aber Lady's, haltet Ihr es benn für rechtmäßig, viel Diener zu haben und mit allen freundlich a fein?

# Pochmuth.

Warum nicht? Warum sollten die Frauen den Manern nicht ihre Gunft bezeigen? Werben fie baburch ermer oder schlechter?

#### Doble.

Wird die Themse burch die Kanale etwa Kleiner, Bebieterin?

#### Amor. La Roole.

Ober eine Fadel, wenn fie andre Fadeln anjundet?
Gutwis.

# Gut gefagt, Amorous!

### Centaur.

Das find nur schwache armfelige Beiber, die fich savor fürchten.

# Pochmuth.

Man muß außerbem immer an bas herannahenbe Alter benten und jebe Zeit zu ihrem bestimmten Ges brauche anwenden. Das beste unserer Lage geht zuerft porüber.

# Amfel.

Bir find Fluffe, Madam, die man nicht wieder jurud rufen tann; diejenige, die jest ihre Liebhaber ab, weist, wird nachher wie ein einsames Rutterchen in einem eistalten Bette liegen muffen.

# Centaur.

Sehr mahr, Amfel, und wer wird und alebann in XII. Band.

unfre Kutsche helfen? Wer wird und Renightsten fond ben ober erzählen! Anagramme auf unfre Ramen machen und uns in's Theater führen, um da das gange Gild hindurch unfre hand ju tuffen und für unfie Ein blant ziehn?

Pochmuth.

Miemand.

Doble

Meine Gebieterin ift auch nicht eben fo ganglie in bergleichen Dingen unerfahren, es barfte wer gugen fein, ber ihre Gunftbezengung gefoftet hat.

Elerimont.

O bu jammerlicher Marr!

**Epicoena** 

Doch barft Ihr bergleichen nicht wieber ansplanden, Diener. Und habt Ihr benn wirklich bergleichen Jem liche Recepte, Madam, um Ench vor Schwangerfiel zu bewahren?

Pochmuth.

D ja, Morofe, wie follten wir fonft unfte Ingent und Schonheit erhalten? Biele Geburten machen eine gran alt, fo wie bas Felb burch viele Ernten antger fogen wirb.

# Bierte Scene.

Die Borigen, Morofe, Danphine,

Morofe.

O mein bofer Engel ift es, der mir dies Schicffal zubereitet hat.

Dauphine. Bie fo. Sir?

Morose.

Sonft batte ich mich nicht burch einen fo armfeligen Teufel, wie ein Barbler ift, verführen laffen.

# Dauphine.

Ich wollte, Ihr hattet mich wardig geachtet, mir Eure Gebanten mitzutheilen; bann hattet Ihr nie einem solchen Rathgeber vertrauen sollen.

# Prorofe.

3ch wollte, Neffe, ich konnte es mit dem Berluft eines Anges, einer hand, oder eines andern Gliedes wieder gut machen.

Dauphine.

Berbute Gott, Sir, bag Ihr Euch nicht felbft vers fammelt, um Euer Beib ju franten.

# Morofe.

Wenn ich nur dadurch von ihr los tame! Ja ich wollte noch dazu eine unermeßliche Buße thun, auf einem Glodenthurm, zu Westminster hall, im Cochpit beim Fall eines hirsches, auf dem Lowerwerfte, — was ist benn sonst noch für ein Ort? — auf der London-Brücke, Parisgarten, Billings-Gate, wenn Larmen und Ammult

in ihrer hochften Berwirrung finb, ja ich wollte ein ganges Schauspiel aushalten, bas aus nichts als Geegefecten, Erommeln, Trompeten und Schilberschlagen fer ftanbe! \*)

Dauphine.

3ch hoffe, das alles foll nicht nothig fein, faßt Ench nur in Gebuld, lieber Ontel, es ift nur ein Sag und ber geht bald vorüber.

<sup>\*)</sup> Rury vorher war Shatfpeart Antonius und Clessers aufgeführt worben. Gifford leugnet wieber, wie immer, daß bie Stelle auf biese Aragobie anspiele. Immer ward bie Botheit, ber Reib und bie porfehliche bittre Gatinbie so viele in bergleichen Angriffen baben finben wollen. von bem geliebten Dichter abgulofen. Der Stanbpunkt felbft ift ein falfcher. Als fo viele Bahnenbichter fic ent zeichneten, als Rritit und Schule entftanb, und bie ffer berung, bag man bie Alten nachahmen muffe, toutte Shatfpear feiner Beit nicht als bas gelten, was er ber Radwelt und feinem Baterlanbe geworben ift. Man muß nicht vergeffen, bas Jonson sein machtiges Salent in feiner Manier nicht ausbilben tonnte, wenn er nicht von feinen Planen begeiftert und überzeugt war, bas fein Bes ber richtige jum Biele fei. Konnte er nun fo ficher, und als Runftler beftebn, fo mußte ihm gang natürlich bie Beife feines größern Beitgenoffen als ungulaffig und wife tührlich erscheinen, ba er von jebem Borte in feinen eige nen Berten tritifc und verftanbig Rechenschaft geben tonnte. Er mag alfo an Mangel acht fritifcher Ginfict gelitten haben, und nicht an Reib, und es ift fein Berbient porzuglich, wenn feine Gegner für ihren Liebling eben nichts Erflechiches fagen tonnten. Denn mas bie Beitge noffen, und auch Spatere für biefen vorbrachten, tonnte ben für feine Manier, ober für bie Alten begeifterten uns möglich überzeugen. Unb, genau genommen, werben Jonfond Rlagen ja auch beut ju Rage noch, felbft von mandem Bewunderer Chaffpears, wieberholt.

#### 277

#### Motofe.

Das wihrt ewig, Reffe; ich sehe es schon, ewig währt es, Zank und Tumult find die Mitgift, die man mit einem Beibe erhalt.

# Gutwis.

Das fagte ich Euch, Sir, und Ihr wolltet mir nicht glauben.

#### Morofe.

Ach, reibt nicht diese Bunden, herr Gutwis, daß fle von neuem bluten: es war meine Nachläsigkeit; hauft nicht Betrubniß auf Betrubniß. Ich habe die Bahrheit davon nur zu spat in Madam Otter gesehn.

# Epicoene.

Bie geht es Euch, Sir?

# Morose.

Sabt 3hr jemals eine überfluffigere Frage gehort? Alls wenn fie es nicht fabe! Es geht mir fo, wie 3hr feht, Raiferin ! Raiferin !

# Epicoene.

Ihr feid nicht mohl, Sir, Ihr feht recht abel aus, es muß Euch etwas Unangenehmes jugeftofen fein.

# Morose.

O fürchterliche, ungeheure Unverschämtheit! Bare nicht eins davon hinreichend gewesen? Bas meint Ihr, Sir? Ware nicht eins hinreichend gewesen?

# Gutwig.

Ja, Sir, aber bergleichen ift nur ein Beweis ihrer weiblichen Sorgfalt, eine kleine Probe, baf We chin Stimme hat.

#### Rorofe

Co ift es! — Mun mag's sein, da es micht gn da: dern ift. — Bas sagt Ihr?

Epicoene.

Bie fabit 3hr Euch benn, Gir?

Prorofe.

Mun wieber bas!

Gutwis.

Aber, werther herr, Ihr wolltet mit Eurer grun unter gewiffenlofen Bedingungen leben, daß fie fchweigen folle.

Epicoene.

Man fagt, Ihr mart toll, Sir.

Morose

Micht aus Liebe zu Euch, bas fann ich Euch verfichern.

# Epicoene.

O meine werthe herren, haltet ihn boch feft, um Gottes willen! Was soll ich anfangen? Wer ift bem sein Doktor, wer kann mir bas sagen, ber am besten ben Zustand seines Korpers kennt, daß ich nach ihm schicken mag? Lieber herr, so sprecht doch, ich muß sonst einen von meinen Aerzten rufen lassen.

# Morofe.

Um mich ju vergiften, bamit ich ohne Teftament fterbe und Ihr alles erbt.

# Epicoene.

Sort nur, wie er fabelt und wie ihm die Augen fantein! Er ift grun um die Schläfe; feht 3hr wohl die blauen Riede da?

### Clerimont.

Alles Beichen ber Melantolie.

Epicoene.

O, um Gotteswillen, meine herren, rathet mir boch; — Laby's! — Diener, Ihr habt ja ben Plinins und Paracclius gelefen; habt Ihr benn nun kein einziges armes Wortchen, eine ungluckliche Gattin ju troften? Ach! bag mir bas Ungluck begegnen mußte, einen Mann zu heirathen, ber überschnappt ift.

Doble.

36 will End fagen, Gebieterin -

Gutwig, beifet m Cletimont.

Bie trefflich fie es es burchführt!

Morose.

Bas meint 3hr baju, meine herren?

Epicoene.

Bas wolltet Ihr benn fagen, Diener?

Dobla

Diese Krantheit wird im Griechischen Mania genannt, im Lateinischen Insania, Furor, vel Ecstasis Melancholica; das heißt: Egressio, wenn ein Mann ex Melancholico evadit fanaticus.

# Morose.

Dus ich bei lebendigem Leibe eine Borlefung über mich halten laffen?

Doble, "

Doch ift er vielleicht nur noch Phrenoticus, und Phrenotis ist bloß Delirium, ober dergleichen,

#### 280

### Epicoene.

Ja, das betrifft die Krantheit, Diener, aber was geht das die Kur an? Bon der Krantheit find wir aber zeugt genug.

Morofe.

Lagt mich gehn!

Gutwis.

Bir wollen fie bewegen, Sir, ftill ju fein.

Morose.

Dein, nein, gebt Euch teine Mahe, fie gu ver ftopfen, fie ift wie eine Bafferrobre, bie nur um fo bebtiger ftromt, wenn fie wieder geoffnet wird.

# Pochmuth.

Ich sage Dir, Morose, Du mußt durchaus Religion mit ihm sprechen, oder Moral-Philosophie.

# Amor. La Foole.

Ja, und da hat man ein herrliches Buch voller Meral-Philosophie, von Reinete dem Fuchs und allen ubrigen Bestien, welches man Doni's Philosophie nennt.")

Centaur.

Da habt Ihr Necht, Sir Amorous.

Die Fabeln bes Pilpan tamen schon im eilften Jahr hunbert nach Europa. Aus bem Lateinischen übersette ober bearbeitete sie ber betannte Italianer Doni, ein seltsamer, oft humoristischer, eigensinniger Autor, und nach biesem hatte A. Rorth bas Wert 1605 in bas Engelische übertragen, indem er es Doni's Morals Phis Iosophie nannte. Diese Fabeln werden hier mit dem Bollsbuch von Gir Amorous verwechselt.

#### Drorofe.

#### O Jammer!

#### Amor. La Foole.

3ch habe das Buch, Mplady Centaur, meiner Muhme hier von Anfang bis zu Ende vorgelefen.

#### Mftrs. Otter.

Ja, es ift ein fo herrliches Buch, als unter ben Modernen nur irgend eins fein kann.

#### Doble.

Still doch, den Seneta muß man ihm vorlesen, und den Plutarch, und die Alten, die Modernen passen sich nicht für diese Krantheit.

#### Clerimont.

Ihr habt fie aber heute ebenfalls verachtet, Gir John.

# Doble.

Ja, fur manche Falle, aber in dergleichen find fee bie besten, so wie auch Aristotheles Ethit.

# Amfel.

Birklich, Sir John? Ich denke, Ihr irrt, Ihr habt bas nur auf Glauben angenommen.

# Pochmuth.

Wo ift die Glaubig, meine Rammerfran? 3ch will vem Streite gleich ein Ende machen. 3ch bitte Dich, Otter, rufe fie her; ihr Bater und ihre Mutter waren beibe toll, als fie fle zu mir brachten.

# Morose.

Das bent ich. Mun, meine herren, ich bin gahm. Ich weiß ja, das ift nichts weiter als eine Feierlichkeit, eine hochzeits. Ceremonie, und ich muß es überftehn. Dodmuth.

Und einer von beiden (ich meiß aber micht mer) wurde mit bes franken Mannes Salbe kurirt und ber andre mit Green's fur einen Grofchen Wish. \*)

Gutwis.

Eine wohlfeile Rur, Madam.

Dodmuth.

Ja und leicht auszuführen.

Miftref Dtter, bie mit Miftres Glaubig toeintommt.

Mfrs. Otter.

Mplady hat Euch gerufen, Miftres Giansig, 36 follt einen Streit entscheiben.

# Dochmuth.

O Glaubig, wer war es boch, Ener Bater ett. Eure Mutter, die mit des franken Mannes Galie furiet wurde?

Des tranten Mannes Salbe, von einem talbie fchen Apologen 1591 herausgegeben. Gin fehr beliebei Erbauungsbuch.

Defter erscheint R. Green, ber schon 1592 gestein war, in Ben. Jonsons Schriften. Ein Beweis, wie lang bieser unglückliche und talentvolle Autor populär war. Die Schrift heißt: "Ein Groschen werth Wit gekauft burd eine Million Reue," bie ber Arme noch auf seinem Asbette vollenbete; ein kurzer Abris seines Lebens, menksiche Betrachtungen und tiese Reue siber ein verlormes Dosein. Das Blichelchen ist nicht groß, aber gut geschrieben. Wenn man es kennt, macht es einen unangenehmen Eindruck, das Jonson es hier so unbedingt der Werachtung Preis geben will.

Gfånbig.

Deine Muticr, Dabam, mit bet Salbe.

Gutwis.

So war fie ja der tranten grau Salbe.

Glaubig.

Und mein Bater mit "far einen Grofchen Big." Es wurden auch noch andre Mittel gebraucht; wir hatsten einen Prediger, der alle Leute in den Schlaf presdigte, so wurde ihnen benn von einer alten Frau, die ihr Doftor war, vorgeschrieben, breimal wochentlich in die Kirche zu gehn —

Epicoene.

Um ju schlafen?

Glanbig.

Allerdings, und jeden Abend lafen fle fich benn mit biefen Buchern in ben Schlaf.

Epicoene.

Barlich, das lagt fich mit der Bernunft begreifen. Buft' ich doch, wie ich diese Bucher betommen konnte!

Porofe

D!

Amor. La Boole.

Mit dem einen kann ich Euch aushelfen, Miftres Morofe, mit fur einen Groschen Big.

Epicoene.

Aber so werbe ich Euch berauben, Sir Amorous, tonnt Ihr es entbehren?

Amor. La Foole.

O ja, für eine Woche ober so recht gut; ich will es ihm selber vorzesen.

3

Epicoene.

Nein, das muß ich thun, Sir, bes ift meine Pfich.

morofe.

1Q !Q

Epicoene.

Es murbe ihm gewiß gut befommen, wenn er fofe fen tonnte.

Morofe.

Mein, es wurde mir gut befommen, wenn 3hr fchiefen tonntet. Sabe ich benn feinen Freund, ber fie betruffen machen will, ober ihr etwas Laudanum ober Opium geben?

Gutwis.

Ach, Sir, im Schlafe fpricht fie noch zehnmal ärger.

. Morose.

Bie?

Clerimont

Sabt Ihr bas nicht gewußt, Sir? Die gange Racht hindurch.

Gutwiß.

Und schnarcht wie ein Igel.

Morose.

D erlofe mich, Schidfal! Schidfal, erlofe mich! Aus wie mancherlei Urfachen tann ein Mann geschieben werben, Reffe?

Dauphine.

Das weiß ich in Wahrheit nicht, Gir.

Gutwis.

Das muß Euch ein Theologe fagen tonnen, ober ein Mechtsgelehrter.

Morose.

36 will nicht ruben, ich will auf teine hoffnung, auf teinen Eroft benten, bis ich bas weiß.

Geht mit Dauphine ab.

#### Clerimont

... Der arme Mann!

Gutwis.

3hr werdet ihn wirklich toll machen, Lady's, wenn 3hr fo fortfahrt.

Pochmuth.

Rein, jest wollen wir ihn zu Athem tommen laffen, etwa auf eine Biertelftunde.

Clerimont

Bei meiner Seele, eine gewaltige Paufe!

Pochmuth.

Ift das fein Berwalter, der mit ihm ging?

Doble.

Sein Meffe, Madam.

Amor. La Foole.

Sir Dauphine Eugen.

Centaur.

Er sieht recht aus, wie ein ermseliger Nitter — Doble.

Bas er auch wohl fein mag, diese Beirath hat ihn um alles gebracht.

Amor. La Foole.

Er hat teinen Pfennig in ber Lasche, Madam -

Doble.

Das heulen ift ihm ben ganzen Tag über nah.

Amor. La Foole.

Ein rechter Lump. Reulich Abend feste er mich beim Primero in Kontribution.

Gutwig.

Bie die Elstern schwaßen!

#### Elerimon C.

Ja, Ottere Bein hat ihre Betwegenheit jur anfen fen Sobe getrieben.

Socmut .

Liebe Morofe, lag uns wieder hineingehn, Die Sofa's gefallen mir außerordentlich, wir wollen mi binlegen und schwahen.

Ci gehn ab Dodmuth, Centaur, Amfel, Glaubig, Ameresi und Doble.

Epicoena.

36 folge Euch, Mabam. Get ihnen nad.

Gutwiğ, tubem er fe mrid balt.

Bei meiner Seele, sie sollen so finmm wie die Isto pfosten werden! hort doch, Lady Braut! Ich bitte Die jett, wenn Du eine edle Frau sein willst, so setze doch bein nen das Gespräch über Dauphine fort, aber lobe ist ganz außerordentlich, mable seine Berdienste so glänzen, als es Deine Liebe nur immer kann; ich habe einen Plan darauf gebaut, und so treibe diese beiden Gimpel, hans Doble und seinen Kameraden misvergnügt hiehe und ich will Dich beständig verehren.

# Epicoene.

3ch hatte es mir schon vorgenommen, denn es ver broß mich in der Seele, als sie ansingen, so tafterlich aber ihn zu sprechen.

Gutwig.

Ich bitte Dich, seh' es in's Werk, und Du gewinnf mich baburch auf ewig zu Deinem Bewunderer.

Epicoene.

Bollt 3hr mit hinein fommen und mir guboren?

# Gutwis.

Dein, ich will hier bleiben, treibe fie nur aus ber Gefellschaft fort, bas ift alles, was ich verlange, und bas tann nicht bester geschehn, als wenn Du Dauphine sehr lobst, ben fie so gelästert haben.

# Epicoene.

3ch fteh' Euch dafur, ben einen von ihnen follt 3hr fogleich hier haben. Get ab.

#### Clerimont.

Wie darfen die beiden unbesiederten Dinger so hins ter die Lady's herjagen?

# Gutwis.

Ja und auf solchen Abler wie Dauphine schießen.

#### Clerimont.

Er wird unfinnig werden, wenn wir es ihm ergahe len. hier tommt er,

# Fünfte Scene.

Elerimont, Gutwig, Dauphine.

Clerimont.

Ihr feib willfommen, Gir.

Gutmis.

Wo ift Dein Ontel?

# Dauphine.

In vielen Schlafmugen aus dem Saufe gelaufen, um mit einem Casuisten über die Scheidung zu spres chen. Es wirft unvergleichlich.

# Gutwiß.

Das wurdest Du noch mehr sagen, wen Du hier

gewesen marft; die Damen haben Wie Wiere Dich ge lacht, feit Du fort gegangen bift, Damphine.

#### Clerimont.

Und gefragt, ob Du Deines Ontels Bermelter mich.

### Gutwis.

Und die beiden Affen haben geantwortet Ja, und dazu gesagt, Du warft ein erbarmlicher armfeliger Rei, und lebtest vom Spiel und hattest nichts als bei Rleiber, nebst einigen Bohlthaten, die Dir die Luts ertheilten, wofür Du ihr Narr warft und ihnen Porfen machtest.

# Dauphine

Ich will nicht leben, wenn ich fie nicht pragle; is will fie beibe an ber Damen Bettpfosten binben mit Affen hehen.

# Gutwis.

Das ift nicht nothig, aber Du follft fie nach her zensluft prügeln, Dauphine. Ihnen ficht eine Erew tion bevor, die ihnen gewiß helfam fein foll, veilaf Dich nur auf meinen Plan.

# Dauphine.

Ja, Ihr habt immer vielerlei Plane, so hattet Ihr auch einen, alle die Beiber in mich verliebt pmachen.

# Gutwis.

Und thu' ich das nicht noch vor Abend, so nase bie Zeit auch schon ift, daß jede von ihnen Dich einle bet und sich um Dich bemuht, so will ich Dir allen meinen Berftand zum Pfande geben.

#### Elerimont.

Bei Gott, ich bin ber Beuge, Du follft ibn haben,

Dauphine; und Du follft Zeitlebens fein Marr fein. menn Du es nicht ausrichteft.

### Gutwis.

So fei es, ich wurde mich babei vielleicht beffer befinden. Ihr feht boch diese Gallerie, auf welche von beiden Seiten mehrere Bimmer ftogen? Bier will ich meine Tragitomodie amischen den Guelfen und Gibel linen spielen, amischen Doble und Amorous la Roole, wer zuerft heraustommt, mit bem will ich ben Unfana Ihr beide follt den Chorus porftellen und machen. binter ben Sapcten fichn, nur swifchen ben Acten berpor treten und fprechen. Bring' ich es nicht babin, baß fie fur ben übrigen Lag, ja fur bas gange Jahr friedfertig find, fo will ich mich verrechnet baben. -3ch bore Doble tommen. Berftedt Euch, und lacht um Gotteswillen nicht.

Doble tritt auf.

# Doble.

Sagt mir bod, wo geht man nach bem Garten? Gutwis.

26, Bans Doble, bas ift mir lieb, bag ich Euch treffe; mahrhaftig, ich muß es babin bringen, daß bie Sache zwischen Euch nicht weiter fommt, ich muß bas vermitteln.

# Doble.

Bas fur eine Sache, Sir? Mit wem?

# Gutwis.

Ei mas, verstellt Euch nicht, mit Gir Amorous und Euch. Wenn Du mich liebst, Sans, so mußt Du jest Gebrauch von Deiner Philosophie machen, bies einemal nur, und mir Deinen Degen geben. Das ift ja hier nicht die hochzeit der Centauren, wenn and eine Centaurin babei ift. Er nimmt ibm ben Degen ab. Die Bennt hat mich gebeten, ich foll dahin trachten, daß tein Blut vergoffen werde: Ihr habt wohl gesehn, wie fe vorher leise mit mir sprach.

Doble

So gewiß ich ben Lacitus zu endigen hoffe, is bente an feinen Mord.

Gutwis.

Ihr wartet nicht auf Sir Amorous?

Doble

Mein, bei meiner Ritterschaft !

Gutwis.

Und auch bei Eurer Gelehrtenschaft?

Doble.

Und auch bei meiner Gelehrtenschaft.

Gutwis.

Nun benn, so gebe ich Euch Euren Degen wiede nub bitte Euch um Berzeihung: aber legt ihn nicht ei, benn man wird Euch überfallen. Ich bachte, Ir wüßtet bas und ginget so herum, ihm Trop ju hiere, und baß Ihr Euer Leben für etwas Berächtliches hie tet, wenn die Ehre in Betracht tame.

Doble.

Nein, nein, nichts von alle dem, ich versichre End, er und ich schieden eben von einander, so freundlich et nur immer geschehn kann.

Gutwig.

Traut biefer Maste nicht, feit heute Mittag fab ich ihn mit einem andern Geficht : ich habe fcon viele Menichen gefehn, die durch Berlufte, Todesfalle ober Mis-

handlungen außer sich waren, aber einen so aufgebrach, ten Menschen, wie den Sir Amorous, habe ich in meinem Leben noch weder gesehn noch von dergleichen gelesen. Daß Ihr ihm heute seine Gafte entführt habt, das ist die Ursach, und das erklart er hinter Eurem Nücken mit solchen Drohungen, mit solchen verächtlichen Redensarten — er sagte zu Dauphine: Ihr wart der allerjämmerlichste Esel —

#### Doble.

Ei, mag er boch fagen, mas ihm gefällt.

### Gutwig.

Und schwort dabei, Ihr mart eine so ausgemachte Memme, daß er gewiß wußte, Ihr wurdet ihm niemals Genugthuung geben und beswegen will er sich sein Recht selber nehmen.

# Doble.

Ich will ihm alle mogliche Genugthnung geben - nur nicht fechten.

# Gutwig.

Gang gut, Sir, aber mer tann miffen, mas er fur eine Genngthuung forbert, er burftet nach Blut, Blut mill er haben, und von wo er Guch bas abzap; fen will, wer tann bas miffen, als er felber?

# Doble.

3ch bitte Euch, werther Gutwig, feid Ihr ber Bermittler.

# Gutwit.

Gut, Sir, so versteckt Guch benn in diefes Bimmer, bis ich zurucktomme. Er drangt ibn binein. Rein, Ihr mußt Guch einschließen lassen, Sir, benn wegen meiner eigenen Shre mochte ich nicht gern, bas Cuch eine diffentliche Beschimfung widerführe, so lange ich die Sache unter Handen habe. — Gott bewahre, ba kommt erl Haltet den Athem an Euch, daß er Ench nicht seuszen hort. — Gewiß, Sie Amorous, er ift nicht hier; ich bitte Euch, seid barmherzig und ernem det ihn nicht! er ist ja ein Ehrift, so gut wie Ist. Ihr seid bewassnet, als wenn Ihr an seinem gangen Geschlechte Nache nehmen wolltet. Lieber Daupfin, bringt ihn doch von diesem Plate weg. Ich sein noch nie gesehn, daß ein Mensch so wathend wan das er nicht seinen Freunden antworten konnte, oder ihr Borstellungen anhoren. — Pans Dohle! Pans! Gelich Ihr?

Doble, beinnen

Ift er fort, Berr Gutwis?

Gutwis.

Ja. Babt Ihr ihn wohl gehort?

Doble.

O Gott ja.

Gutwis.

Bas die Furcht für ein leises Gebor bat.

Doble,

indem er aus bem Bimmer fommt.

Und ift er benn fo schwer bewaffnet, wie 3he fagt?

# Gutwis.

Bewaffnet? Irgend ein Bofewicht im Daufe bet ihn fürchterlich ausgerüftet, ober wenn es außer bem Daufe geschah, so hat es Lom Otter gethan.

Doble.

Ja fa, er ift ein Rapitain und feine Fran ift feine Bermandte.

#### Gutwis.

Er hat ein uraltes Schwert zu zwei Sanden zu packen gekriegt, um Euch wie einen Kohlkopf niederzzusäbeln, und dies Schwert hat solchen Dolch gejungt — Außerdem aber ift er so mit Piken, hellebarden, Der tronellen, Buchfen und Musketen behängt, daß er auszsieht wie die Salle eines Friedemsrichters. Niemals ist noch ein Fechter auf so verschiedene Arten der Wafzfenstücke herausgefordert; man sollte meinen, er wolle ein ganzes Kirchsprengel ermorden; konnte er sich nur in seinen Beinkleidern auf ein halbes Jahr proviantiren, so ist er hinlanglich ausgerüstet, ein ganzes Land zu erobern.

# Doble.

Ach du großer Gott, was will er denn? Ich bitte Euch, mein lieber herr Gutwiß, seld Ihr doch ein Bermittler.

# Gutwiß.

Run gut, ich will versuchen, ob er sich mit einem Beine, ober einem Arme zufrieden stellen laßt, wo nicht, so mußt Ihr gang sterben.

# Doble.

Es ware mir unangenehm, meinen rechten Arm zu verlieren, weil ich damit die Madrigale schreibe.

# Gutwig.

Nun, vielleicht ift er auch mit dem Daum, oder bem kleinen Finger gufrieden, mir ift es alles gleich. 3hr mußt benten, baß ich mein Mogliches thue.

Schließt ibn wieder ein.

Doble.

Das thut boch, lieber Gir.

Clerimont und Dauphine treten wieber auf.

Clerimont.

Bas haft Du denn gethan?

Gutwig.

Er lagt mich nichts thun, er fint alles vorber, a bietet mir feinen linten Arm an.

Clerimont.

Den linken Flügel von Sans Dobie,

Dauphine.

Mimm ihn.

Gutwis.

Bie? Eines Spaßes wegen einen Menschen werftummeln? Was hast Du für ein Gewissen?

Dauphine.

Ihm ift es fein Berluft, er braucht Ja boch feine Arme zu nichts, als Suppe zu effen. Außerbem ift si um nichts schlimmer, seinen Korper, wie seine Ehre proerftummeln.

Gutwis.

Er ist ein Gelehrter und ein Bibiger, und bed benft er nicht so. Bei une verliert er aber auch feine Ehre, benn wir alle hielten ihn schon vorher fur einen Efel. Nun wieder an Eure Plate!

Clerimont.

3ch bitte Dich, laß mich ju dem andern ein wenig binein.

Gutwis.

Du wirft alles verberben, bas find nun fo Deine Einfalle.

Clerimont

Mir fallt mas ein, worauf Du gewiß nicht bentf und was Du nachher felber gut finden wirft.

Gutwig.

Bleibt hier, ober ich laffe bas gange Spiel fahren.

Dauphine.

Romm, Clerimont.

Gutwis.

Gir Amorous!

Dauphine und Elerimont giehn fich wieder gurud.

Sir Amorous La Foole tritt auf.

Umor. La Roole.

herr Gutwis.

Gutwiß.

Bo wolltet Ihr eben hingehn?

Amor. La Foole.

In den Sof, mein Baffer abichlagen.

Gutwig.

Thut es nicht, Sir, lieber fest Eure Beinkleiber in Gefahr.

Amor. La Foole.

Warum, Gir?

Gutwig.

Dier geht hinein, wenn Euch Guer Leben lieb ift.

Definet Die Thur jum gegenüberftebenden Bimmer.

Amor. La Foole.

Wie das? wie das?

Gutwig.

Fragt doch, bis Euch der hals abgeschnitten ift, tans belt doch, bis Euch die muthige Rreatur findet.

Amor. La Foole.

Wer benn?

Gutwig.

Doble! Bollt Ihr hinein?

Amor. La Foole.

Ja, ja, ich will hinein. Bas ift es benn aber? Gutwis.

Bare er fo fuhl, bag er uns bas fagen fonnte, fo ware noch einige hoffnung ba, Guch auszugleichen, aber feine Erbitterung ift burchaus unverfohnlich.

Mmor. La Foole.

Ei, lagt ihn erbittert fein, ich will mich verfteden.

Gutwis.

Das thut, lieber Gir. Aber was mogt 3hr ihm nur gethan haben, was ihn fo hat aufbringen tonnen? 3hr habt vielleicht in Gesellschaft ber Damen wisige Einfalle über ihn gehabt.

Mmor. La Foole.

3ch habe in meinem Leben noch feine wisigen Ein falle über irgend jemand gehabt. Die Braut lobte Sir Dauphine und ba ging er empfindlich fort, barauf folgte ich ihm: er mußte benn bas beim Trinfen etwa übel genommen haben, baß ich ihm nicht mit bem gangen Pferbe voll habe Bescheid thun wollen.

# Gutwig.

Bei meiner Seele, bas wird es auch fein, Ihr habt gang recht; aber das ift wahr, er macht die Runde durch alle Zimmer des ganzen hauses, mit einer Serviette in der hand und schreit: Wo ist Sir Amorous? Wer sah Gir Amorous? Und als Dauphine und ich ihn um die Ursach fragten, konnten wir keine andre Antwort von ihm herausbringen, als: O Nache! wie bist du so suß! Mit dieser Serviette will ich ihn erdrosseln! Das brachte uns denn auf die Vermuthung, die wahre Ursach seiner Wuch mochte wohl sein, daß Ihr Eure Gerichte heut,

mit einer Serviette umgebunden, ihn zu franten hieher gebracht habt.

Amor. La Foole.

Das ist wohl moglich. Run, und wenn er auch barüber zornig ist, so will ich mich hier so lange auf, halten, bis fein Born verdampft ift.

Gutwis.

Ein braver Entschluß, Sir, wenn Ihr ihn sogleich ausführen konnt.

Amor. La Foole.

Ja ich kann ihn gleich ausfuhren. Ober ich will augenblicks auf's Land reifen.

Gutwig.

Wie wollt Ihr aber aus bem Sause fommen? Er weiß, Ihr seid im Sause, und er ift im Stande, Euch ganger acht Tage zu bewachen, um Euch nur zu haben, er wird Eurentwegen einen Sergeanten in der Gebuld übertreffen.

Amor. La Foole.

Mun, fo will ich hier bleiben.

Gutwig.

Ihr mußt aber darauf denten, wie Ihr Euch unter, beffen verproviantiren wollt.

Amor. La Foole.

O liebster herr Gutwis, wollt Ihr wohl meine Muhme Otter bitten, mir eine kalte Bildpaftete gu schicken, ein ober zwei Flaschen Bein und einen Nacht topf?

Gutwig.

Ein Nachtftubl mare beffer, Sir.

Amor. La Roole.

Ja, das ift auch in der That beffer, und ein gelbe bett, um darauf ju liegen.

Gntwis.

Ich mochte Euch nicht rathen, gu schlafen, auf teine Beife.

Amor. La Foole.

Richt, Sir? Mun so will ich es auch nicht.

Gutwig.

Es ift aber noch mas zu furchten -

Amor. La Foole.

Bas benn, Gir? Bas benn?

Gutwig.

Ich glaube aber boch nicht, daß er die Thur mit bem gufe aufrennen fann.

Amor. La Foole.

3ch will mich mit bem Ruden bagegen ftemmen, Gir! ich habe einen guten Ruden.

Gutwig.

Wenn er aber schießen follte.

Amor. La Foole.

Schießen! Wenn er sich das untersteht, so will ich ihn wegen unvorsichtigen Schießens verklagen.

Gutwiß.

Macht Euch auf das Schlimmste gefaßt; er hat schon Pulver holen lassen, und was er damit vornehmen will, weiß kein Mensch, vielleicht will er den Flügel des haus ses in die Lust sprengen, in welchem er glaubt, daß Ihr Euch besindet. — hier kommt er! Schnell springt him ein! er nöst Sie amorous hincin und verschillest die Ihur. — Ich schwore Euch, Sir John Dohle, er ist hier nicht. Bas

habt Ihr benn vor? Bei Gott, nein, Ihr sollt hier teine Petarbe anschrauben, ich will lieber sterben. Bollt Ihr nicht auf mich horen? Sonst lassen doch Menschen mit sich reben. — Durch bas Schlussensch sprechend. Sir Amorous, da kann Euch nichts retten, er hat aus einem alten ehernen Topf eine Petarbe gemacht, Eure Thur zu sprengen. Denkt auf irgend eine Genugthuung; ober auf Bedingungen, die Ihr ihm erbieten mogt.

Amor. La Roole brinnen.

Sir, ich will ihm jede Genugthuung geben, ich will mich ju allen moglichen Bedingungen erbieten.

Gutwig.

Ihr überlaßt es mir alfo?

Amor. La Foole.

Ja, Sir, ich gehe alle moglichen Bedingungen ein.

# Gutwis,

indem er Elerimont und Dauphine herbei wintt.

Nun? Bas benft ihr, Freunde? Bar' es nicht schwer zu unterscheiben, wer sich von biesen beiden am meisten furchtet?

### Clerimont

D biefer furchtet fich am bravften, ber andre ift eine winselnde Memme, ber hand Doble, aber Sir Amorrous ift eine brave heroische Memme, er furchtet sich in einer eblen grandiosen Manier, er gefällt mir ganzaußerordentlich.

# Gutwis.

War' es nicht Schade gewesen, wenn die beiden ihre Trefflichkeiten nicht entwickelt hatten?

Elerimont.

Soll ich etwas verschlagen?

Gutwis.

Rur turg, benn ich muß bas Eifen fchmieben, net es beiß ift.

Clerimont.

Soll ich die Damen zu der Rataftrophe herbei hoim?

Gutwig.

Des thu, bei meiner Secle.

Dauphine

Durchaus nicht, laß fie in ihrer Unwiffenheit, in ihrem Irrthum beharren, baß fie fie für wisige und treffliche Manner halten, wie fie bisher gethan haben. Es ware Sunbe, fie ju betehren.

# Gutwig.

Ich will fie aber hieher haben, benn es thamt mir noch bei einer anbern Absicht sehr gut ju ftatten! Bringe fie her, Elerimont, und erzähle ihnen allei, was vorgefallen ift und führe fie in diese Gallerie.

# Dauphine

Das ift nun Deine erschreckliche Sitelfelt, Du meinf, Du wurdest unglucklich, wenn nicht jeber Spag von Dir betannt gemacht wurde.

# Gutwiß.

Du folif febn, wie ungerecht Du jest bift. Cleib mont, fage, es fei Dauphine's Erfindung. Clorimont al. Trane mir nie wieber, wenn nicht das Gange zu Delnem Bortheil ausschlägt. In dem nächften Zimmer if ein Teppich, den hänge um und binde diese Schäepe um's Gesicht, set' ein Kiffen auf den Kopf und halte Dich fertig, wenn ich Amorous rufe. Fort. — John Doble! Geht zu Doblos Zimmer und bringt ihn beraus.

Doble.

Gute Meuigfeiten, Gir?

Gutwis.

Nun ja, ich hab' es gethan und war Euretwegen hart mit ihm zusammen. 3ch sagte ihm, 3hr wart ein Ritter und ein Gelehrter und daß 3hr recht gut wüßtet, bie mahre Lapferkeit bestehe mehr in patiendo quam faciendo, magis ferendo quam feriendo.

Doble.

So ift es wirflich, Gir.

Gutwis.

Drauf fagt' ich ihm benn, 3hr wart willig ju leis ben, worauf er aber bei meiner Seele zuerst eine Fobes rung that, die ju weit ging.

Doble.

Was war es denn, Gir?

Gntwig.

Eure Oberlippe und feche von Euren Bordergahnen.

Doble.

Das war unbillig.

Gutwis.

Ich sagte ihm auch gerade heraus, Ihr konntet Euch deren nicht berauben. Worauf ich ihn denn nach vielem Disputiren pro et contra so weit herunter handelte, daß er sich mit zwei Vorderzähnen begnus gen will.

#### Doble.

3ft es richtig? Mun er foll fie haben.

### Gutwis.

Das foll er mit Eurer Erlaubnis nicht, Sir, de Schluß ist namlich dahin ausgefallen: weil Ihr thusig immer gute Freunde bleiben follt, und diefer Sache nie gedacht oder erwähnt werden darf, er auch aufenten nicht damit groß thun tonne, er habe Euch in eigen Person bergleichen gethan: so soll er verkleibet herten men, Euch in geheim funf Tritte geben, Euren Dezen nehmen und Euch so lange er will in diesem Jimma verschließen, welches nicht lange dauern soll, weil wie Euch bald befreien wollen.

# Doble.

Funf Tritte? Mag er mir doch feche geben, wem wir nur wieder Freunde werden.

# Gutwig.

Ihr follt Euch nicht selbst zu nahe treten, bas 3fr ihm das durch mich sagen laßt.

# Doble.

Rein, fagt es ihm in Gottes Namen, werther Sir, fie follen ihm herzlich gern gegonnt fein, um nur wieder mit ihm gut Freund zu werben.

# Gutwis.

Gut Freund? Barlich, wenn er es unter biefen Bebingungen nicht werden wollte, so murbe ich, fo lange ich lebe, sein Feind sein. Nun, Sir, tragt es mit ftanbhaftem Muthe.

Dohle.

D Gott, Gir, es ift nichte.

# Gutwig.

Freilich, mas wollen feche Eritte fur einen Mann fagen, ber ben Geneta lieft?

Doble.

3ch habe ihrer schon hundert befommen, Sir.

ı.

Gutwis.

Sir Amorous! — Dauphine tommt vertieidet heraus. Reis mer fpreche mit dem andern und ruhre die alten Sans bel auf.

Doble,

indem er bie Tritte befommt.

Eine, zwei, brei, vier, funf. 3ch bitte, Sir Amo, roue, 3hr durft feche geben.

### Gutwig.

Ich fagte ja, Ihr folltet nicht fprechen. Co gebt ihm nun feche und bamit gut. — Dauphine giebt ihm noch einen Tritt. — Euren Degen. Rimmt ihn. — Mun geht in Euren sichern Berwahrfam zurud, nachher follt Ihr Euch in Gegenwart der Damen treffen und als die zarte lichsten Freunde erscheinen. Bubrt Doble in das Immer zurud. — Mun gieb mir die Schärpe, den andern sollst Du mit entbloßtem Angesichte Schlagen; bleib in der Nahe. Dauphine zieht fich zurud und Gut wis geht nach dem andern Immer und fast Gie Amorous beraus. — Sir Amorous!

Amor. La Foole.

Bas ift bas? Ein Degen?

Gutwig.

Ich fonnte es nicht andern, wenn ich nicht ben 3wift auf mich felbst nehmen wollte. Er schieft Euch seinen Degen —

### Amor. La Roole

3ch fann ihn durchaus nicht annehmen.

Gutwis.

Und verlangt, daß Ihr ihn an der Band befefigt, und Guren Ropf gegen das Gefäß an etlichen wenigen Stellen gerftoft.

Amor. La Foole.

Ich will nicht, bas fagt ihm rund heraus. Das # mir nicht gegeben, mein Blut zu vergießen.

Gutwis.

3hr wollt nicht?

Amor. La Foole.

Dein, ich will den Ropf gegen eine gute ebne Band ftofen, wenn er fich damit begnugen will. Bill er nicht, mag er ihn mir selbst stofen: dabei bleibt's!

Gutmis.

Ei, Ihr seid auch sehr umftandlich, wenn fich ein Mann zu Gurem Besten bemuht. Ich bot ihm noch eine andre Bedingung an, wollt Ihr die eingehn?

Amor. La Foole.

Worin besteht sie?

Gutwig.

Daß 3hr Euch in Geheim wollt ichlagen laffen.

Amor. La Foole.

Ja, bas bin ich zufrieden; aber mit flacher Rlinge. Dberbalb erfcheinen Doch muth, Centaur, Amfel, Biftres Otter, Epicoene und Glaubig.

Gutwig.

So mußt 3hr es Euch gefallen laffen, bag ich Euch

mit diefer Scharpe die Angen verbinde, bann fuhre ich Euch zu ihm, er nimmt Euren Degen und giebt Euch einen Schlag auf ben Mund und zwickt Euch die Nafe so vielmal es ihm beliebt.

Amor. La Boole.

Ich bin zufrieden: warum follen mir aber die Augen verbunden werden?

Gutwig.

Das geschieht zu Eurem Beften, Sir, benn wenn er nachher übermuthig werben sollte und etwa in Intunft Eure Beschimpfung bekannt machen, (was er, wie ich glaube, nicht thun wird) so konnt Ihr breift schworen und behaupten, daß er Euch nie geschlagen, daß Ihr es gewußt hattet.

Amor. La Roole.

Ah, ich begreife.

Gutwig.

Ich zweiste aber gar nicht, daß Ihr daburch nicht bie besten Freunde werbet, die es in Zufunft nicht magen, einen bofen Gebanten gegen einander zu benten.

Amar. La Foole.

3ch nicht gegen ibn, fo mahr mir Gott belfe.

Gutwig.

Er auch nicht von Euch, Sir, und wenn er es sollte. Berbindet ibm die Augen. — Kommt, Sir. Bubet ibn vor. Blindekuhl Sir John.

Dauphine fommt und zwidt ihn.

Amor. La Foole.

# Gnimis.

Guter Sir John, hort nun auf zu zwicken, If mit ihm sonft die Mase ab. Jeht gefällt es bem Ex John, daß Ihr Euch in das Zimmer zurück begein sollt. Bubrt ibn jurud. Mun seid Ihr Freunde, ich hoft, alle Eure gegenseitige Erbitterung ift begraben, Ihr fakt nachher wieder hervorkommen wie Damon und Pptist und Euch mit der zärtlichsten Freundschaft umarmen.— Ich bin überzeugt, sie werden in Zukunft mit ihm Zungen nicht so unbändig sein. Dauphine, ich ser ehre Dich. Ei, himmell die Damen haben uns ihm rascht!

# Sechste Scene.

Die Borigen, Sochmuth, Centaur, Aufel, Mftrs. Otter, Epicoene, Glaubig, Die inbef moben herunter getommen finb.

# Sochmuth.

Centaur, wie unfer Urtheil in Anfehung biefe nachgemachten Ritter hintergangen mar !

#### Centaur.

Madam, Amsel war noch mehr als wir betrogn, benn auf Ihre Empfehlung tamen fle zuerft in's Rollegium.

# Amfel.

36 empfahl fie nur, Madam, als Bigige und Beau's, auf ihre Lapferteit nahm ich teine Ructficht.

Pochmuth.

Sir Dauphine ift tapfer und auch wißig wie es scheint.

Amfel.

Und ein Beau ift er ebenfalls.

H

A

ġ.

**1** 1

Sochmuth.

Bar dies feine Erfindung?

Mfrs. Otter.

Bie uns Berr Clerimont gefagt hat.

Sochmuth.

Liebe Morose, wenn Ihr in das Kollegium fommt, wollt Ihr ihn wohl mitbringen? Er scheint ein volls tommener Seelmann.

Epicoene.

Das ift er, Dabam, Ihr tonnt es glauben.

Centaur.

Benn wollt Ihr aber tommen, Morofe?

Epicoene.

. Nach brei ober vier Lagen, Madam, wenn ich meine Rutiche und Pferbe habe.

Pochmuth.

Rein, Morgen, liebe Morofe, Centaur foll Euch ihre Rutsche schiden.

2mfel.

D ja, das thut und bringt Gir Dauphine mit.

Pochmuth.

Sie hat es icon verfprocen, Amfel.

2mfet.

Er ift nach feinem Neußern ein fehr murbiger Cbelmann.

41

Sochmuth.

Ja, er zeigt fich in feinen Rleibern febr gefchmadvel. Eentaur.

Und doch nicht so übertrieben sauber, Madam, wie manche, die dann mit dem Kopfe wie in einem halle eisen stehn.

Socmuth.

Ja und jedes haar angflich gurecht gelegt haben.
Am fel.

Die feinere Bafche tragen, ale wir felber und fich noch niedlicher halten ale ber Frangofische Derme phrobit.

Epicoene.

Ja, Laby's, die bas, mas fie uns ergablten, ichen tausenden ergabit haben, die nur die Diche unfers guten Mamens find, die uns mit diesem Parfum, oder mit jener Schnur zu fangen denten und uns gewiffenist auslachen, wenn es ihnen gelungen ift.

Фофтаth.

Mer Gir Dauphine's Sorglofigfelt fteht ihm foin.

Centaur.

Ich tonnte einen Mann wegen folder Rafe lieben.

Amfel.

Ober wegen folches Beines.

Centaur.

Er hat ein außerordentlich ichones Auge, Madam.

2mfel.

Und eine fehr fcone Locke.

Centaur.

Liebe Morofe, bringe ibn zuerft in mein Bimmer.

#### Mftrs. Otter.

Seid von der Gnade, Euch in meinem Saufe gu treffen.

Gutwig.

Sieh, wie fie Dich betrachten; ich schwore Dir, fie find gefangen.

Dodmuth, Die naber tommt.

Ihr habt da unfer Paar Ritter offenbart, herr Gutwig.

Gutwis.

3ch nicht, Madam, es war Sir Dauphine's Erfindung, ber, wenn er Euer Gnaden dadurch einer Bedienung oder Unterhaltung beraubt hat, selber im Stande ift, diesen Plat wieder auszufüllen.

Pochmuth.

Das ift ein unfatthafter Berbacht.

Centaur.

Ei fieh, Amfel, Sochmuth tugt icon.

Amfel.

Wir wollen hin und auch Theil nehmen.

Me treten näher.

Pochmuth.

Ich bin sehr erfreut über bas Glud (außer ber Ents bedung bieser beiben leeren Schachteln) bie Kenntnis einer so reichen Miene von Lugend erlangt zu haben, als Sir Dauphine ift.

# Centaur.

Wir alle wurden fehr erfreut fein, wenn wir ihn gu unfern Freunden rechnen, und im Rollegium fehn konnten.

#### Amfel.

Ich prophezeie, daß er in teine angenehmere Geld schaft tommen tann, und hoffe, daß er felber fo dente wird.

# Dauphine.

Es ware Unwissenheit, fich etwas anders vorzuficie, Laby.

Gutwig.

Sagte ich's Dir nicht, Dauphine? Ja, alle hie Handlungen werden durch Borurtheile, ohne Bernnik und Ursach gelenkt, sie wissen nicht, warum sie eines thun, sondern so wie sie abgerichtet werden, glauben, urtheilen, loben, verachten, lieben, hassen sie, die eine ahmt die andere nach und sie thun alle diese Dinge migleiche Weise. Ihre natürliche Neigung dient gewöhnlich nur, sie auf das schlimmste zu treiben, wern sie einna sich selber überlassen sind. Aber benühe es nun, be Du sie hass.

Pochmuth.

Bollen wir wieder hincin gehn, Morofe?

Epicoene.

Ja, Madam.

Centaur.

Bir wollen Sir Dauphine um feine Gefellichaft erfuchen.

Gutwig.

Erwartet noch, werthe Madam, das Bieberfehn bei beiben Freunde, Pplades und Orestes, ich will fie gleich herausbringen.

Pochmuth.

Bollt 3hr fic herführen, herr Gutwis?

# Dauphine.

Aber, meine eblen Laby's, laßt es weber in Euren Mienen und Geberben merten, daß man ihre Thorheiten entbedt hat, daß wir beobachten tounen, mit welcher Buversicht und Dreiftigfeit sie sich betragen mogen.

- Pochmuth.

Wir wollen es nicht, Sir Dauphine.

Centaur, Amfel.

Auf unfre Chre, Gir Dauphine.

Gutwiß geht jum erften Bimmer.

Sir Amorous! Sir Amorous! Die Damen find hier.

Amor. La Foole von innen.

· Gind sie?

# Gutwis.

Ja, schlüpft nun sacht herbei, wenn sie den Ruden gewandt haben, und trefft Sir John hier, wie von ohngefahr, wenn ich Euch rufe. — Gebt jum weiten 3immer. hans Doble!

Doble von innen.

Was wollt Ihr, Sir?

Gutmig.

Springt fonell hinter mir vorbei und in Guren Dies nen keinen Born gegen Guren Gegner! Jest! Bir Amorous und Doble tommen ichned und leife, jeder aus feinem Bimmer, und begrüßen fic.

Amor. La Foole.

Ebler Sir John Dohle, wo feid Ihr gewesen?

Doble.

Ich habe Euch gesucht, Sir Amorous.

Amor. la goole.

Dich? Biel Ehre für mich.

Doble.

Sie ift auf meiner Seite.

Clerimont.

Sie haben ihre Rapiere vergeffen.

Gutwig.

Sie begegnen fich im Frieden.

Dauphine.

Bo ift Euer Degen, Gir John?

Clerimont.

Und Eurer, Gir Amorous?

Doble.

Mein Degen? ich habe ihn fo eben meinem schen gegeben, ben Griff ausbessern zu laffen.

Amor. La goole.

Mein goldner Griff war auch gerbrochen und Burfche hat ihn ebenfalls.

Dauphine.

Birflich, Sir? Bie Ihre Ausreben fich begegn Elerimont.

Belde Uebereinstimmung in ben Griffen !

Gutwis.

D mahrhaftig auch in ihren Rlingen.

Morofe tritt auf, mit ben beiben blogen De in ber hand.

MRftrs. Otter.

D meh! Madam, da fommt er wieder, ber Unfini Fort! Die Damen, Doble und Gir Amorous entflieben fonen.

#### Morofe.

Bas machen biefe blogen Schwerter bier?

### Gutwig.

O Sir, hier ware beinahe Mord und Tobschlag entstanden, etliche Ritter geriethen miteinander in Streft über die Gunftbezeugungen der Braut, wir mußten ihnen die Waffen wegnehmen, sonst hatte Euer Paus in Anspruch genommen werden konnen —

Morofe.

Bofur?

Clerimout.

Fur Mord, Sir.

Morofe.

Und ihre Gunftbezeugungen?

# Gutwig.

O, Sir, das ift von chemals, nicht von jest. Elerimont, bringe ihnen nun ihre Degen, fie haben alles Unglud angerichtet, das fie anrichten werben.

Clerimont nimmt bie Degen und geht ab.

# Dauphine.

Sabt Ihr mit einem Rechtsgelehrten gesprochen, Sir?

#### Morofe.

O nein! Es ift ein folder Larmen am Gerichtshofe, baß sie mich mit großerm Entsegen gurud gejagt haben, als ich hingerannt tam. Gin solches Schreien und Gegenschreien mit ihren verschiedenen Stimmen von Citationen, Apellationen, Allegationen, Certifitaten, Bershaftnehmungen, Fragartiteln, Bergleichungen, Uebersgeugungen und warhaftigen Buchtigungen, gwischen ben

Doftoren und Profuratoren, daß ber Tumult hie Stillschweigen bagegen ift, eine Art von rubiger Mit ternacht.

Gutwig.

Sir, wenn Ihr im Ernst entschlossen seid, fo tens ich Euch einen trefflichen Rechtsgelehrten und einen gelehrten Theologen herführen, die Eure Sache bis erf ben letten Strupel untersuchen werben.

PRorofe.

Ronnt Ihr bas, herr Gutwis?

Gutwig.

Ja, und es find fehr ehrbare ernfthafte Manner, bie Sache fcnell, mit einem ober zweimaligen fic ftern leife zu Ende bringen werben.

Morofe.

Lieber Sir, tann ich bicfe Bohlthat von Euch hoffen und mich Guern Sanden anvertrauen?

Gutwig.

Ach, lieber Sir, feit Ihr fort waret, find Ent Oteffe und ich daruber beschämt und emport gewesen, baran zu benten, wie man Euch mitgespielt hat. Geht hinein, lieber Sir, und verschließt Euch drinnen bis wir Euch wieber rufen, nachher wollen wir Ench mehr fagen, Sir.

Morofe.

Thut mit mir, was Cuch gefällt, meine Freunde, ich vertraue Euch, und bas verdient feine Lauschung — Gebt ab.

Gutwig.

3hr follt auch nicht getäuscht werden, Gir, aber überfichfig turbirt.

Dauphine.

Bas willft Du benn nun machen, Freund?

Gutwig.

Schaff mir, wenn Du irgend tannft, auf alle Beife, Otter und ben Barbier bierber.

Dauphine.

Boju benn?

7 1

Gutwis.

3ch will aus diesen beiben den gelehrteften Theolos gen und den ehrwurdigften Rechtsgelehrten machen —

Dauphine.

Das ift unmöglich, das find eitle Traume.

Gutwig.

Bertraue mir boch. Sange nur über ben einen einen Gelehrten. Rock mit einer Befagung, und einen geistlichen Mantel über ben zweiten, und gieb ihnen einige Kunstausdrücke in ben Mund: und wenn aus dem einen nicht ber geschickteste Dottor, und aus bem zweiten ein so volltommner Pfarrer wird, als man sich nur wünschen kann, so sollt Du meiner Bahl nie wieder trauen. Und ich hoffe, es soll geschehn konnen, ohne der Burde dieser beiden Charaftere zu nahe zu treten, denn sie sind nur angenommene Personen, um uns Spas zu machen und ihn zu qualen. Der Barz bier schnattert Latein, wenn ich mich recht erinnre.

Dauphine.

Ja, und Otter ebenfalls.

Gutwis.

Gut, wenn ich fle nun nicht feinen gall ju feinem

Richt , Trofte abhandeln laffe, so magst Du mich fe einen hans Doble, Sie Amorous, ober ein mischlimmeres Ding halten. Run geh zu Deinen De men, aber schiede erft nach jenen.

Dauphine.

Das will ich. Bette ab.

# Runfter Aft.

(In Morofe's Daufe.)

# Erste Scene.

Sir Amorous La Foole, Elerimont, Doble.

Amor. La Foole.

2Bo habt 3hr unfre Degen herbefommen, herr Cleris mont?

Elerimont.

Dauphine nahm fie bem Tollen weg.

Amor. La Foole.

Und ber nahm fie gang gewiß unfern Burichen weg.

Clerimont.

Das ist wohl moglich.

ł

Amor. La Foole.

3ch danke Euch, werther herr Clerimont. Sir John Doble und ich wir find Euch beibe verbunden.

Clerimont.

3ch munichte, meine herren, daß ich es fo weit bringen tonnte.

Dobla

Sir Amorous und ich, wir find beide Eure Diener.

Amfel tommt herein.

2mfel.

Meine herren, hat einer von Euch Feber und Linte?

Ich mochte gern ein Italianisches Rathsel aufschreiben, bas mir Sir Dauphine überseben soll.

Clerimont

3ch nicht, Laby, ich bin fein Schreiber.

Doble.

3ch fann Euch damit aushelfen, Laby.

Doble und Imfel gebn ab.

Clerimont

So hat er es wohl in ben Schaft eines Meffers.

Amor. La Foole.

Rein, er hat immer fein Raftchen mit Inftrumenten.

Clerimont

Bie ein Feldscheer.

Amor. La Foole.

Der Mathematik wegen, sein Quadrat, seinen Koms paß, seine Reißfebern und Bleistift, um Rarten von jedem Plat und jeder Person aufzunehmen, wo er nur hinkommt.

Clerimont.

Bie, Rarten von den Personen 1

Amor. La Foole.

Ja, Sir, so jum Beispiel als der Indische Pring und Furft von der Moldau hier mar, und dann von seiner Gebieterin, Mistres Spicoene.

Doble tommt gurud,

Elerimont.

Ei, ich hoffe boch nicht, daß er ihre Breite ausger funden hat.

Amor. La Roole.

Ihr feid febr fcberghaft, Gir.

#### Clerimont.

Nun wir einmal unter uns find, so last uns ohne Umftande und leichtsertig sprechen. Sir John, ich sage so eben bem Sir Amorous hier, daß Ihr beibe die Damen beherrscht, wo Ihr nur hinkommt, daß Ihr das weib, liche Geschlecht vor Euch hertragt.

Doble.

Sie sollen und lieber vor fich hertragen, Sir, wenn fie wollen.

Clerimont.

Ich glaube auch, daß sie es thun. — Ich meine nur, Ihr seid die vorzüglichsten in ihrer Liebe und regiert alle ihre handlungen —

Doble.

Ich nicht, das ift Sir Amorous.

Amor. La Foole.

3ch protestire, Sir John ift es.

Doble.

So gewiß ich im Staate etwas ju werden hoffe, Sir Amorous, Ihr habt die Person daju.

Amor. La Foole.

Sir John, Ihr habt die Person, und dazu die Runft der Ueberredung.

Doble.

3ch nicht, Sir, ich befite teine Runft — bagu fommt bann noch Gure torperliche Geschicklichkeit.

Amor. La Foole.

Ich protestire, Sir John, wenn Ihr nur wollt, so konnt Ihr über so viele Stuble wegspringen —

Clerimont.

Mun gut, vereinigt Euch barüber, Ritter; 3hr beis

ben unter Euch theilt also ben Staat ober bas Ronigs reich ber Damen. Gunft, ich sehe es wohl, und kann noch so viel unterscheiben, wie sie Euch beobachten und in ber That fürchten. Ihr konntet seltsame Geschichten erzählen, wenn Ihr nur wolltet, meine herren.

Doble.

Run, wir haben allerdings einiges gefebn, Sir.

Amor. La Foole.

Das haben wir — Atlassene Unterrocke, und hemben von Musselin und bergleichen.

Doble.

Ja und —

Clerimont.

Heraus damit, Sir John, beneidet Eurem Freunde nicht das Bergnügen zu horen, wenn Ihr die Annehmlichkeiten des Genusses geschmeckt habt.

Dosta .

Mun, - ja, - sprecht Ste, Sir Amorous.

Amor. La Foole.

Mein, sprecht Ihr, Sir John Doble.

Doble.

Barlich, Ihr mußt.

Amor. La Foole.

Barlich, Ihr mußt.

Doble.

Nun wir waren wohl -

Amor. La Foole.

Beibe zu unfrer Zeit im Reich ber Frenden. Beibter, Sir John.

Doble.

Fahrt Ihr fort, Sir Amorous.

Clerimont.

Und mit biefen Lady's?

Amor. La Roole.

Entschuldigt uns, Gir.

Doble.

Wir muffen feinen Namen verlegen.

Amor. La Foole.

Einerlei, ob diese, ob andre.

Clerimont.

Sort, Gir John, Ihr follt mir nur ein Ding auf, richtig beantworten, wenn Ihr mich lieb habt.

Dohle.

Wenn es mir moglich ift, ja, Gir. Unfer Bad toftete uns funfzehn Pfund, als wir gurud tamen.

Clerimont.

Aber hort, Sir John, nur ein Ding follt Ihr mir gang nach ber Bahrheit fagen, fo gewiß Ihr mich liebt.

Doble.

Wenn ich tann, ja.

Clerimont.

Ihr habt mit ber Braut in einem Saufe gewohnt?

Doble.

Ja, und habe ftundlich mit ihr gesprochen, Gir.

Elerimont.

Und wie ist Ihr humor? Ift fie freundlich, offen und frei?

Doble.

O außerordentlich offen, Sir. Ich war ihr Diener und Sir Amorous sollte es auch werben.

XII. Banb.

#### Clerimont.

Mun, Ihr habt beibe ihre Gunft genoffen, bas weiß ich und habe es ichon von andern gehort.

Doble.

O nein, Gir.

Amor. La Foole.

Ihr mußt uns entschuldigen, Sir; wir burfen fei nen Mamen verlegen.

#### Clerimont.

Ei, fie ist nun verheirathet und Ihr konnt ihr burch nichts Schaben thun, beswegen sprecht offen: wie oft? wer lag zuerst bei ihr? Nun?

Amor. La Foole.

Sir John hat ihre Blume erhalten, warlich.

Doble

O, es gefällt ihm nur fo ju fagen, Sir; aber Gir Amorous weiß eben fo gut, was -

Clerimont.

Birflich, Sir Amorous.

Amor. La Foole.

Gewissermaagen, Sir.

Clerimont.

Ihr seid ja vortreffliche herren. Der Brautigam weiß bavon nichts und soll auch burch mich nichts erfahren.

Doble.

In ben Galgen mit bem tollen Dchfen !

Clerimont.

Sprecht leifer, hier fommt fein Meffe mit ber labs Sochmuth. Der wird Guch die Laby's entfuhren, wem Ihr nicht bei Zeiten auf ihn achtet.

Amor. La Foole.

Thut cr's, fo wollen wir fie icon gurad fuhren, barauf verlagt Euch.

Geht mit Doble ab; Elerimont tritt beifeit.

# 3meite Scene.

Clerimont, hochmuth, Dauphine.

# Pochmuth.

Ich versichre Euch, Sir Dauphine, die Schäßung und Burdigung Eurer Tugend allein ist es, die mich in dieses Abentheuer verlockt hat, und ich konnte mich nicht bezwingen, ich mußte Euch das Geständniß thun. Auch gereut mich dieser Schritt nicht, weil es immer ein Beweis für unsre eigne Tugend ist, wenn wir die Tugend in andern lieben und verehren.

# Dauphine.

Eure Enabe fest auf meine Unwurdigkeit einen ju hohen Preis.

Бофmuth.

Sir, ich fann Diamanten von Riefeln unterscheis ben -

Dauphine, für so

Seid Ihr fo erfahren in Steinen?

# Фофтиth.

Und ob es mir vielleicht bei einem folchen Berftande wie der Eurige ift, jum Nachtheil gereicht, daß ich mich in gleiche Gesellschaft mit Centaur und Amsel ftelle —

## Dauphine.

Ihr thut es nicht, Dabam, ich febe, fie bienen Guch nur gur Folie.

Hochmuth.

Dann seid Ihr ein Freund der Bahrheit, Sie, und das macht, daß ich Euch noch mehr lieben muß. Es ist nicht der auswendige, sondern der inwendige Mensch, welchen ich liebe. Sie aber konnen keinen edlen Borzug begreifen, sondern lieben auf eine seichte und einfältige Art.

Centaur, von innen.

Bo feid Ihr benn, Mplady Sochmuth?

Дофтиth.

Ich fomme gleich, Centaur. Mein Page, Sir, soll Euch mein Zimmer zeigen, und Glaubig, meine Rammerfrau, soll für Euch immer wach sein; Ihr durft nicht fürchten, ihr alles zu vertrauen, denn fie ift mir getreu. Tragt dieses Juweel zu meinem And benten, Sir Dauphine. — Centaux tritt berein. Wo ift Amsel, Centaux?

Centaur.

Sie schreibt drinne was, Madam: ich folge Euch sogleich, Dodmuth geht ab. ich will nur ein Bort mit Sir Dauphine sprechen.

Dauphine.

Mit mir, Mabam?

Centaur.

Guter Sir Dauphine, traut ja der hochmuth nicht glaubt ihr in feiner Sache, was ihr auch fonst thu mogt. Sir Dauphine, ich sage Euch dies nur pu Barnung, sie ist durchaus hofisch und liebt Niemand als aus Eigennus, und aus Eigennus liebt fie aus

alle. Außerdem sagen auch ihre Aerzte, daß sie keine von den reinsten sei, ob sie sie bezahlt oder nicht, weiß der Himmel: auch ist sie schon über funfzig und sehr geschminkt. Seht sie nur einmal an einem Bormittage. — Hier kommt Amsel, die hat ein noch üblers Gesicht, die wurde Euch selber bei Licht nicht gefallen. Amsel win berein. Wollt Ihr einmal Morgens recht früh, oder Abends etwas spät auf mein Zimmer kommen, so will ich Euch mehr erzählen. — Wo ist Hochmuth, Amsel?

2 m fel.

Drinne, Centaur.

Centaur.

Was habt Ihr da?

2mfel.

Ein Italianisches Rathsel, fur Sir Dauphine, Ihr sollt es aber nicht sehn, Centaur, warlich nicht. Centaur vonlich nicht. Centaur von as. Guter Sir Dauphine, loft es mir doch auf, ich will es Euch hernach wieder abfodern. 26.

Clerimont, der hervortritt.

Mun, Dauphine? wie geht es Dir mit ben Beibern?

Dauphine.

Sie verfolgen mich wie die Feen und schenken mir Juweelen, ich tann nicht wieder von ihnen los tommen.

Clerimont.

Das mußt Du nicht wieder ergahlen.

Dauphine.

Bei Gott, das vergaß ich: niemals bin ich noch so besturmt. Die eine liebt mich wegen meiner Tugend und will mich hier mit biefem Dinge Beist bas Rieinob. bestechen; eine zweite liebt mich mit Borsicht, und will

mich fo befigen; eine britte bringt mir bier ein Rachfel und alle find eiferfuchtig und schimpfen auf einander.

Clerimont.

Ein Rathfel? laß mich's boch febn. Lieft.

Sir Dauphine, ich erwähle diesen Weg, um Ench etwas im geheimen Bertrauen zu sagen. Die Lady's, ich weiß es, haben Euch beide den Bou schlag gethan, ein Mitglied des Rollegiums und ihr Diener zu werden. Könnte ich so geehrt werden, bei einer so trefflichen Absicht auch als mit wirkend zu erscheinen, so wollte ich das Gerücht ausbreiten, daß ich Morgen Arznei nehme und so vier, oder fünf Lage, oder noch länger fortsahren, Euren Besuch erwartend.

Umfel.

Bei meiner Seele! sehr fein! Nennt Ihr das ein Rathfel? Was ist denn wohl Euer aufrichtiges Wefen?

Dauphine.

Gutwiß fehlt uns, um bas zu erflaren.

Clerimont.

Er fehlt uns auch noch ju andern Dingen: seint betehrten Ritter find so hochmuthig und unverschamt, als fie nur jemals waren.

Dauphine.

Ihr scherzt.

Clerimont.

Rein von Bein ober Eitelfeit Betrunkener hat jemal bergleichen von fich selber erzählt. Ich möchte feinen Müdenfuß fur den ehrlichen Namen aller Beiber segen, wenn man glauben burste, daß sie die Wahrheit sprächen.

Bas die Braut anbetrifft, so haben sie beide ihr affidavit gegen sie gegeben —

Dauphine.

Daß fie bei ihr gelegen haben?

Clerimont

Ja, und Beit und Umftande und Plat alles daber ergablt. 3ch hatte fie fast zu ber Berficherung gebracht, baf fie es noch heut gethan hatten.

Dauphine.

Doch nicht beibe?

Clerimont.

Ja, warlich, mit etwas mehr Bureben hatte ich es fo weit gebracht, bag fie es mit ihrer Unterschrift bestätigt hatten.

Dauphine.

Ich sche, sie werden unser Spaß sein, wir mogen ce wollen, oder nicht.

## Dritte Scene.

Gutwit tritt gu ihnen.

Gutwig.

Seid Ihr hier? Mun, Dauphine, ruf sogleich Deinen Onfel: ich habe meinen Theologen und Rechts, gelehrten angezogen, ihre Barte gefärbt und alles. Die Rerls kennen sich selber nicht, so sind sie erhoben und verändert; Beforderung verwandelt alle Menschen. Du sollst eine Thur bewachen und ich die andre, und Eleris

٠.

mont ftellt fich in die Mitte, fo tann er auf teine Beife ihrem Banfen entrinnen, wenn fie erft warm ge morben find: bann brechen auch die Beiber (wie ich Die Braut ichon unterrichtet babe) auf ihr Stichwert berein. D'es wird herrlich und larmig vollauf werben! Mun geh' und bol'ihn ber. - Dauphine geht ab: - Dtter tritt herein ale ein Beiftlicher, und Barticoneiber ale ein Rechtsgelehrte vertleibet. Rommt, Berr Doftor und Berr Pfarrer, aber legt, mas 3hr gu thun habt, und fuhrt bie Gade qut burch: 3hr feib gut angefleibet, richtet nur Quren Auftrag eben fo gut aus. Wenn 3hr aus bem 3m sammenhange tommt, so gesteht es nicht baburch, bas 3br ftill ftebt, oder buftet, oder bas Daul gegenein ander auffperrt; fondern fahrt dreift fort, fprecht laut und heftig, bandthiert gewaltfam und befinnt Guch nut auf Gure Musbride, fo feib 3hr gerettet. Dag bie Materie doch bleiben, wo fie immer will: febr viele machen es fo. 3m Unfange feid aber feierlich und ernft, wie Gure Rleidung, wenn 3hr Euch auch fpale terbin gebn laft. - Sier fommt er, legt Eure Be fichter in Ordnung und feht bufter aus, wenn ich Euch a vorstelle.

Dauphine fommt gurud, Morofe mit ibm.

Morose.

Sind biefe die beiden gelehrten Berren?

Gutwig.

Ja, Sir: wollt Ihr sie nicht willtommen heißen?

Rorose.

Billommen? Ich mochte lieber alles andre thun, als die Zeit so unnuger Beise verschwinden. Ich be greife nicht, wie die gemeinen Nedensarten, als: Gott

erhalte Euch; und: 3hr feib williemmen; in unferm Leben fo gewohnlich geworden find! oder: 3ch freue mich, Euch zu fehn! da ich nicht einsehn kann, welchen Mugen diese Worte gewähren, so lange es mit bem nicht besser steht, deffen Sachen traurig und verdrüßlich sind, wenn er diese Begrüßung hort.

## Gutwiß.

Das ift wahr, Sir; wir wollen also gleich gur Sache schreiten. Meine herren, herr Dottor und herre Pfarrer, ich habe Euch hinlanglich mit dem Geschäft bekannt gemacht, zu welchem Ihr hieher berufen seib, ce ist also nicht mehr vonnothen, daß Ihr von der Lage der Sache unterrichtet werdet. Dieser ist der herr, der Eures Nathes bedarf und deswegen fangt sogleich an, wenn es Euch gefällig ist.

#### Otter.

Ift es Euch nicht gefällig, Berr Dottor?

Bartschneider

Ift es Euch nicht gefällig, lieber Berr Pfarrer?

#### Otter.

36 mochte bas weltliche Gefet zuerft reben horen.

## Bartichneiber.

Es muß prchaus bem geistlichen Rechte ben Borgug einraumen.

# Morofe.

Dein, werthe herren, verwickelt mich nicht in bergleichen Umftandlichkeiten. Laft mir ben Eroft, ben ihr fur mich habt, eiligst zufommen: theilt mir schnell meinen Frieden mit, wenn ich barauf hoffen barf. 3ch

liebe Eure Disputationen und Eure gerichtlichen Sandel nicht, und bag Guch bas nicht seltsam fcbeine, will ich Euch bie Urfach furglich ergablen. Dein Bater gab mit bei meiner Erziehung immer die Lehre, daß ich beftandig mein Gemuth fammeln follte, es aber nicht unnus berum fcweifen laffen; ich follte unterscheiden, welche Dince im laufe bes lebens nothwendig maren, und welche nicht, Die erstern ermablen, Die andern aber vermeiben; turg, ich follte die Rube lieben und die Unruhe vermeiden; und bas ift mir nun auch jur andern Ratur geworben. Deshalb tomme ich nicht zu Guren offentlichen Gerich ten, ober an Derter, wo es Gerausch giebt: nicht, baf ich diese Dinge verachten follte, die jum Boblbefinden bes Staates unentbehrlich find, fondern nur, weil ich gern bas Schreien und garmen ber Redner vermeibe, Die niemals fcweigen konnen. Und eben in Unsebung bes Gerausches ift es, warum ich mir jest Gure Bulfe erbitte. Ihr glaubt nicht, in welchem Jammer ich beute berumgetrieben bin, in welchem reiffenden Strome von Unglud! Mein Saus ift von bem Tumulte brebend geworben; ich wohne schlimmer als in einer Winds måble!

# Gutwig.

Run, werther herr Doftor, wollt 3hr bas Eis brechen? der herr Pfarrer wird Euch folgen.

# Bartichneiber.

Sir, ich will, obgleich ber Unwurdige und Schwar chere, prasumiren -

#### Otter.

Reine Prasumtion, Domine Doctor.

#### Morose.

# Schon wieder!

## Bartichneiber.

Eure Frage ist namlich die, aus wie vielerlei Urs sachen ein Mann Divortium legitimum haben tonne, eine rechtmäßige Shescheidung. Zuerst mußt Ihr nun die Bedeutung des Wortes Divortium recht begreifen, a divertendo —

#### Morofe.

Reine Beitlauftigfeiten über die Borter, lieber Doftor, wendet Euch gleich jur Frage.

#### Bartichneiber.

So antworte ich also: bas Geset erlaubt die Chescheis bung nur in wenigen Fallen, ber hauptsächlichste von diesen Fallen ist im Fall des Chebruchs: aber außerdem giebt es noch duodecim Impedimenta, zwolf Berschinderungen, wie wir sie nennen, welche alle nicht konnen dirimere contractum, aber irritum reddere matrimonium, wie wir uns im Gesete ausdrücken: die den Kontrakt nicht ausheben, aber in ihm eine Uns gultigkeit verursachen.

## Morose.

3ch verftand Euch fogleich, werther herr, vermeidet die unnothigen Ueberfegungen.

#### Otter.

Er fann bas nicht, mit Gurer werthen Erlaubnig, ju weitlauftig auseinander fegen.

Morofe.

Moch mehr!

## Gutwig.

Ihr mußt boch bie gelehrten Leute gewähren laffen. Mun zu Guren hinderniffen, herr Doktor.

Bartichneiber.

Das erste ist impedimentum erroris.

Otter.

Bon welchem es wieder verschiedene species giebt.

34, als error personae.

Otter

Wenn Ihr Euch mit einer Person verbindet, indem Ihr fie fur eine andre haltet.

Bartichneiber.

gerner, error fortunae.

Otter.

Wenn fie arm ift, und Ihr habt fie fur reich ger halten.

Bartichneider.

Gerner, error qualitatis.

Otter.

Wenn sie eigensinnig und ftarrtopfig ift, ba 36r fie fur folgsam biettet.

Morose.

Bie? Ift bas, Sir, ein gesehmäßiges hinderniß? Das noch einmal, meine herren, ich bitte Euch.

Otter.

Ja, ante copulam, aber nicht post copulam, Sir.

## Bartichneiber.

Der herr Pfarrer fagt recht. Nec post nuptiarum benedictionem. Dies fann nichts weiter, als irrita reddere sponsalia, die Betlobung aufheben, nach ber Bermahlung ift es von keiner Bebeutung.

## Gutwig.

Ad, Sir, welche fcone Soffnung ift uns wieber verloren gegangen!

# Barticneiber.

Das folgende ift Conditio. Benn 3hr fle far frei hieltet, und es zeigt fich, baß fle eine Stlavin ift, bas ift eine hinderniß bes Standes und der Eigen, ichaft.

#### Otter.

Ja, aber herr Dottor, bergleichen Dienstbarkeiten find nun sublatae, unter uns Christen.

Bartichneiber. Dit Gurer Erlaubnig, herr Pfarrer -

#### Otter.

3hr mußt mir erlauben, Berr Doftor.

## Morose.

Mein, meine herren, streitet nicht über diesen gall, er betrifft mich nicht: geht jum dritten über.

# Bartichneider.

Run also, der britte ift votum: wenn einer von beiden das Gelubde der Reuschheit gethan hat. Dieser Umstand aber, wie der herr Pfarrer auch vom vorigen behauptete, fallt unter uns Christen weg, Dank sei es der Erleuchtung. Der vierte ift cognatio, wenn die

Perfonen in ben verbotenen Graben ber Bermandt fchaft fteben.

Otter.

Ja, seib 3hr mit biefen Graben befannt, Gir?

Morofe.

Rein, sie kummern mich auch nicht, benn ich weiß, sie konnen mir keinen Trost geben.

# Bartidneiber.

Es ist aber noch eine Unterabtheilung dieses him bernisses, namlich cognatio spiritualis, wenn sie Eure Pathe ist, Sir, so ist diese heirath unerlaubt.

#### Otter.

Diese Auslegung ift abgeschmadt und aberglaubisch, herr Dottor, ich tann fie unmöglich gelten laffen. Sind wir nicht alle Bruber und Schwestern und eben so mit einander verwandt, wie Gevattern und Pathen?

## Morose.

O weh! Um ben Streit zu enden, ich war niemals ein Gevatter, ich habe Zeit meines Lebens nicht Gevatter gestanden. Kommt auf bas folgende.

# Bartichneiber.

Das funfte ift crimen adulterii, ber befannte Fall. Sechstens, cultus disparitas, die verschiedene Religion: habt Ihr fie schon eraminirt, ju welcher Religion fie gehort?

## Morofe.

Lieber wollt' ich, fie gehorte zu keiner, als baf ich mich bamit beunruhigen follte.

Otter.

Es tann in Gurem Mamen gefchebn.

### Morofc.

Rein, nein, werther herr, nun das übrige. Meint 3hr, daß wir jemals ju Ende fommen?

#### Gutwis.

31, die Salfte hat er schon, Sir. — Run bas abrige. — Seid geduldig, Sir, und hofft.

## Bartichneiber.

Siebentens vis, wenn es durch Gewalt ober 3wang geschah.

#### Morose.

O nein, ce gefchah von mir nur gar zu freiwillig, nur gar zu freiwillig.

## Bartichneider.

Das achte ist, ordo, wenn sie die geistlichen Burs ben empfangen hat.

#### Otter.

Das ift auch aberglaubisch.

# Morose.

Das schadet nichts, herr Pfarrer, ich wollte, daß fie gleich in ein Rloster ginge.

# Bartichneiber.

Meuntens ligamen, wenn Ihr schon vorher, Sir, mit einer andern verlobt wart.

# Morose.

3ch habe mich nur ju schnell in diese Feffeln begeben.

# Bartichneiber.

Behntens bann, publica honestas, woraus folgt inchoata quaedam affinitas.

- 1

#### Otter.

Ja, ober affinitas orta ex sponsalibus, und if außerbem nur leve impedimentum.

Morofe.

Noch weht aus allem dem kein Luft des Trofics auf mich.

Bartichneiber.

Gilftens bann, affinitas ex fornicatione.

Otter.

Belches so gut wie die andre, herr Dottor, als vera affinitas gerechnet wird.

Bartichneiber.

Freilich, quae oritur ex legitimo matrimonio.

Otter.

Ganz recht, chrwurdiger Doftor, und nascitur ex eo, quod per conjugium duae personae efficiuntur una caro —

Morose.

Bei! nun fommen fie in ben Bug!

Bartidneiber.

Ich verstehe Euch, herr Pfarrer, ita per fornica tionem aeque est verus pater, qui sic generatur —

Otter.

Et vere filius qui sic generatur -

Morofe.

Bas nust mir das alles?

Clerimont.

Mun werben fie bigig.

## Bartidneiber.

Das zwölfte und lette ift endlich, si forte coire nequibis.

#### Otter.

Ja, und dieses ist impedimentum gravissimum, es vernichtet und hebt ganzlich auf. Wenn Ihr manifestam frigiditatem habt, so seid Ihr gludlich, Sir.

#### Gutwis.

Nun, so ist ja endlich Troft herbei gekommen. Gesteht nur, daß Ihr ein unfähiger Mann seid, und sie wird selber zuerft die Shescheidung suchen.

#### Otter.

Ja, oder auch wenn morbus perpetuus et insanabilis da ift, als Paralysis, Elephantiasis, cher tergleichen —

# Dauphine.

Ja, aber frigiditas ift immer beffer, meine herren.

#### Otter.

Ihr habt recht, Sir, und fo fieht es auch im geift, lichen Recht, herr Dottor.

## Bartichneiber.

Ich versieh, Euch, Gir.

#### Clerimont.

Roch eh er spricht.

#### Otter.

Denn ein Anabe ober Kind unter den Jahren kann teine heirath vollziehn, weil es ihm unmöglich fällt, reddere debitum. So ebenfalls die omnipotentes —

Gutwig.

Die impotentes, Ihr dummer Keril

Beifeit ju Dtter.

Otter.

Die impotentes wollte ich sagen, sind minime apti ad contrahenda matrimonium.

Gutwig.

Matrimonium? Gi, Ihr liefert uns unematrimos nifches Latein. Matrimonia! in's Teufels Namen.

Dauphine.

Du bringft fie aus dem Text.

Bartichneider.

Da wird aber in diesem Falle, herr Pfarrer, ein Zweisel aufgeworfen werden tonnen, post matrimonium; daß der frigiditate praeditus, Ihr ver, feht mich —

Otter.

Cohr gut.

Bartichneider.

Det nicht kann uti uxore pro uxore, mag habere eam pro sorore.

Otter.

Abgeschmackt! abgeschmackt! abgeschmackt! und durche aus ungulaffig!

Bartich neiber.

Ihr mußt mir vergeben, herr Pfarrer, ich fann es beweisen.

Otter.

Ihr konnt nichts beweisen, herr Doktor, nichts! Sagt nicht ber Bers Gures eignen Rechts: Haec socianda vetant connubia, facta retractant?

## Bartidneiber.

Das geb' ich ju, aber wie ift bies retracture, herr Pfarrer?

Morofe.

D, das hab' ich wohl befürchtet!

Otter.

In aeternum, Sir.

Bartichneiber.

Das ift, mit Eurer Erlaubniß, falfch in der Theologic.

Otter.

Es ist falsch, dies zu behanpten. Ist er benn nicht prorsus inutilis ad thorum? Rann er praestare fidem datam? Das mocht' ich wohl wissen.

Bartichneiber.

Ja, wie wenn es ihm gelingt convalere?

Otter.

Er fann nicht convalere, das ist durchaus uns möglich.

Gutwig.

Mein, werther Herr, hort doch auf die gelehrten Leute; sie meinen sonft, Ihr verachtet sie.

Bartichneider.

Ober wenn es ihm nun einfällt simulare frigidum, odio umoris, ober aus ähnlichen Granden?

Otter.

So sag' ich, er ist bann adulter manifestus.

Dauphine.

Sie fegen es wirflich fehr gelehrt auseinander.

Otter.

Und prostitutor uxoris; so bringt es die Schrift mit sich.

Morose.

Lieber Berr, lagt mich fort.

Gutwig.

Ihr werdet mich doch nicht so tranten, Sir?

Otter.

Und deshalb, wenn er manifeste frigidus ift, Sir-

Ja, wenn er manifeste frigidus ift, fo geb'ich u-

Mun, bas war mein Schluß.

Bartidneiber.

Und auch ber meinige.

Gutwis.

Sort boch ben Schluß an, Sir.

Otter.

Also, frigiditatis causa —

morofe.

O meine Ohren !

Otter.

Mag fie libellum divortii gegen Euch haben.

Barticneiber.

Ja, divortii libellum wird fie gewiß befommen.

Morose.

Liebe Cco's, schweigt!

Otter. . .

Wenn Ihr das gesteht -

Bartichneider.

Bas ich thun wurde, Gir -

Morofe.

Ich will alles thun —

Otter.

3ch wurde in foro conscientiae bekennen -

Bartichneiber.

Beil es auch wirflich mangelt an -

Morofe.

Noch mehr?

Otter.

Exercendi potestate.

# Wierte Scene.

Die Borigen, Epicoene fürzt herein, ihr folgen hochmuth, Centaur, Amfel, Diftres Otter,
Doble, Sir Amorous.

# Epicoene.

Nein, ich will es nicht langer ertragen. Lady's, ich bitte Euch, steht mir bei. Das ift eine folche Rranstung, wie vorher eine arme Braut noch niemals ers fahren hat, daß an ihrem Hochzeitstage ihr Mann eine Berschwörung gegen fie anspinnt und ein Hause gedungene Kreaturen sich um ihn versammelt, um ihn zu einer Scheidung zu überreden. Wenn ihr Blut oder Lugend in Euch hattet, meine herren, so wurdet Ihr es nicht bulben, daß sich bergleichen Ohrenblaser um

einen Gatten versammeln, baß gwischen Mann und Frau friech

Morofe

O welche Mannichfaltigfeit ner Quaal! Sochmu

Lagt fie boch burch unfre & pringeln.

Centau

3ch will ben meinigen bagu !

Unfre Leute follen fie im Bo

Mfrs. Di

Bie es mit einem in unfei bam, ber burch bie Schluffelle

Doble

Das foll in der That gefch

Gutwi

Saltet noch ein, meine S Ihr nicht erft anboren, ehe Ihr

21 mfel

3ch wurde ben Brautigam a

Dit ihm foll ber Anfang ;

Sochmu

3a bei meiner Ehre.

D ungeheure Nichtemurdigt

Dauphine.

· Lady's, haltet um meinetwillen ein!

Pochmuth.

Ja, um Gir Dauphine's willen.

Centaur.

Er hat uber uns gu befehlen.

Amor. La Foole.

Er ift ein fo wurdiger Stelmann, als nur einer hier in ber Stadt gefunden werden tann.

Gutwis.

Seid kurg, Sir, und bekennt schnell Euer Unversmögen, sie wird sich so schnell wie ein Feuer von Euch reißen, um Euch los zu werden, wenn sie es nur nensnen hort, sie wird gewiß nicht bei Euch bleiben, sie wird so vor Euch fliehen, als wenn Ihr wegen der Pest gezeichnet wart.

Morofe.

Lady's, ich muß Euch alle um Bergebung bitten -

Gutwig.

Still Lady's!

Morofc.

Wegen einer Beleidigung, die ich Eurem gangen Geschlechte gugefügt habe, indem ich mich mit bieser schonen und tugenbhaften Dame verheirathete —

Clerimont.

Hort ihn, werthe Lady's.

Morose.

Da ich mich einer Unvermögenheit bewußt bin, die ich, beror ich mit diesen gelehrten Leuten sprach, zu verheimlichen dachte —

Gutwi

Da nun aber burch fie fein ift, fo ift er willens, fie befan baburch Genugthnung ju gebi Eure Berzeihung bittet.

Am fe Pfui über die mißgeschaffer Sochmu

Dergleichen wolltet 3hr einer MR ftrs. O

Einem Frauenzimmer, von

Still, bas ift ein Anschla schon auf ber Spur, Lady's. verratherische Erfindung von ihr

Morof

Dug ich bergleichen über n

Epicoc

Doch, Laby's, nehme ich ihr

Moro

Das Schlimmfte von allem

Clerime

Richt mahr, Dofter, bant wenn fie nicht einwilligt?

Bartichni

Nein, wenn ber Mann fi es de parte uxoris, baß wir vortii zugestehn.

Otter

Chen fo ift es in ber Theolog

#### Morofe.

# Schlimmer, fclimmer als bas Schlimmfte.

#### Gutwis.

Mein, Sir, verliert ben Muth nicht ganglich, noch ein Studchen hoffnung ist übrig, wenn auch unser Trost fast ganglich verweht ist. Elerimont, führe doch Deine beiden Nitter auf. Was war doch das, herr Pfarrer, was Ihr vorher wegen error qualitatis sagetet? Dauphine, stüftre doch der Braut zu, daß sie thut, als wenn sie schuldig und beschämt ware. weiseit.

#### Otter.

Sir, in errore qualitatis, was der Herr Doktor vergaß zu eitiren, wenn sie gesunden wird corrupta, dieses ist entehrt, oder geschwächt, und sie war pro virgine desponsa, als eine Jungfrau vermählt —

#### Morofe.

Mun bann, Gir?

#### Otter.

Dieses macht dirimere contractum und überdies irritum reddere.

# Gutwig.

Wenn dies mahr ift, so sind wir ja von neuem gludlich, Sir. hier ist ein Paar von murdigen Rittern, bas Euch dies betraftigen wird.

# Doble.

Berzeiht, lieber herr Clerimont.

Amor. La Foole.

Ihr mußt uns entschuldigen, herr Clerimont.

#### Clerimont.

Mein, Ihr mußt es nun bestätigen, Ritter, ba hilft nichte; ich will mich nicht von Euch, noch von irgend

jemand hintergebn laffen. 3 mir gefagt habt?

Dob

Ift bies ebel, Gir?

Sutu Sans Doble, er ift fchl d um vieles bisiaer, Beifet ;

noch um vieles hifiger. Beifett ; butet Euch, es fiecten wohl mont. Beifeit ju Amoron &.

Amor. La

3ch will es geftehn, Gir

Dob

Wollt 3hr, Sir Ameron fegen?

Od hin antiblotten

3ch bin entschloffen.

Gutn

Das mußt 3hr auch fein Ench benn jurud halten? 6 im Unglud. Er wird fich b

Dob

Wird er? 3ch bachte, er

Clerim

3hr mußt fcnell machen, ner Geele gefchebn.

Gutw

Wenn es fein muß, fo was fie fagen. Sie wollen ni Sest feine Gebuld nicht auf

Dobt

Es ift in ber That mabr

Amor. La Foule.

Ja, ich versicht' Euch, Gir.

Morosc.

Bas ift mahr, meine herren? Bas versichert 3hr?

Doble.

Dag wir Gure Braut gefannt baben, Gir -

Amor. La Foole.

Auf gewisse Beise. Sie war unfre Gebieterin, oder --

Clerimont.

3hr mußt gerade heraus fprechen, Ritter, wie 36e gegen mich gethan habt.

Otter.

Ja, die Frage ift, ob es carnaliter geschah ober nicht?

Amor. La Foole.

Carnaliter? Die souft, Sir?

Otter.

Es ift genug. Gine vollige Bernichtung!

Epicoene.

O ich bin verloren! ich bin verloren!

Morosc,

Dich muß Euch verchren und vergottern, meine hetren!

Epicoene.

Ich bin verloren!

Morofe.

Ja, meine Sand habt Ihr verloren, Dank sei es diesen Rittern. Herr Pfarrer, Euch will ich noch bes sonders banken. Gier ihm Gete.

Cente

Saben fie's geftanden?

21 m f

O pfui über biefe Angeb

Gutn

3hr feht nun, Desbames Enre Gunft verfchleudert hab

So ch m

3ch murbe gegen fie prote geprügelte Ritter, die fein tonnten.

Mftrs. 1

Die arme Dame! Bie fie

So do m

Sei ruhig , Morofe, ich um fo berglicher.

Centa

3ch ebenfalls, bas fcmbi

Bartichn

26er, meine herren, e. Matrimonium gefchehn?

Dohl

heute nicht, herr Doftor Umor, La

Dein, Gir, nicht heute.

Bartichn

Mun fo fage ich benn, was mag, bas Matrimonium ift wurdige herr Brautigam mu vor Zengen fle befragt haben, ob fle fei Virgo ante nuptias.

Epicoene.

Mein, das hat er nicht gethan, ich verfichre Euch, herr Dottor.

Bartichneiber.

Benn et dieses nicht beweisen kann, so ist es ratum conjugium ohngeachtet aller Pramissen, sie konnen auf keine Beise impedire. Und dieses ist mein Urtheil, welches ich ausspreche.

Otter.

Ich bin ebenfalls der Meinung des herrn Dottors, Sir, wenn Ihr die Frage nicht unte nuptias gethan habt.

Morose.

O mein Berg! willft bu brechen? willft bu brechen? bas ift schlimmer als von allen Schlimmften bas Schlimmfte, was nur die Solle erfinnen tonntel Eine Dete heirathen! und so viel Larm!

Dauphine.

Si, ich nehme jest ein offenbares Bundniß zwischen biesem Dottor und Pfarrer mahr, einen Ebelmann zu mighandeln. Ihr sinnt darauf, ihn zu tranten. Ich bitte Euch zu gehn, meine Freunde. Und ich tomme auf den Berdacht, meine Herren, daß Ihr an dem Romplotte ebenfalls Theil nehmt. Sir, ift es Euch gefällig, mich anzuhdren?

Morofe.

O fprich nicht zu mir, raube mir nicht bas Bergnusgen, Deffe, ftillschweigend zu fterben.

Dauphine.

Sir, ich muß mit Euch fprechen. 3ch bin nun feit

lange Ener armer verachteter B unwurdige Gebanke hat Euch g nun follt Ihr gewahr werden Brieden liebe und fie ber ga will Euch nicht lange verdruß Euch von dieser ungsücklichen blicklich losmache nach aller d Ihr fast in Verzweiflung seid

Moro

Es ift nicht moglich!

Dauph

Daß 3hr niemale, auch bavon beunruhigt werdet, wat von Euch verdienen?

More

D, was Du willft, Deffi verdienen und auch haben!

> Dauph funftig En

Soll ich dann funftig En Liebe befigen?

Moro

Das, und alles andre bat Deine Bedingungen. Dein nimm es bin, ich will Dein

> Dauph Rein, Sir, fo unbillig n

> > Epicoc

Bird Gir Dauphine auch

Dauphi

Ihr wift, ich habe Ench

Ontel, daß Ihr mir von Eurem Bermogen, welches funfzehn hundert des Jahrs beträgt, nur funf hundert, so lange Ihr lebt, bewilligen mochtet, und mir bas andre nach Eurem Tode versichern! ich sowohl wie meine Breunde haben oft in Euch gedrungen, eine Schrift ju unterzeichnen, wozu Ihr aber niemals irgend eine Neisgung bewieset. Benn es Euch nun gefällig ware —

Morose.

Du follft ce haben, Reffe, ich will es thun und mehr.

Dauphine.

Wenn ich Euch nicht Augenblicks und fur immer von diefer Angft befreie, so soll es in Eurer Gewalt ftehn, und alle Gegenwärtigen mogen Zeuge fein, Eure Schentung zu widerrufen, und ich will der Stlave deffen auf Zeitlebens bleiben, bem Ihr mich schenken wollt.

Morofe.

Bo ift die Schrift? Ich will fie unterfiegeln, ober auch ein leeres Blatt, und Du magft Deine Bedingun, gen barüber schreiben.

Epicoene.

Ach ich armes, bochft ungludfeliges Datechen!

Hochmuth.

Bird Gir Dauphine bas thun?

Epicoene.

Guter Gir, habt boch Mitleiben mit mir.

Morose.

D, mein Neffe tennt Euch gewiß. Fort, Krofobill! Centaur.

Er thut es gewiß nicht anders, als aus guten Grunden.

Daupf Sier, Sir. Glebt ibm ein ! Dore

Gieb mir bie Feber, Sichreiben, untersiegeln, mas zu werben. Du bift mein ich Dir bie Berfchreibung. ober ift eins mit falfcher Ofage ich hier im voraus — baraus ziehn. Giebt die Schrift z

Daupf ber ber Epicoene bi

So ift hier Enre Erlofur jungen Menschen geheirathet manns, ben ich seit einem Untoften und bieses Plans n jest gelungen ift. Bas sagt bas ift, wie ich hoffe, ein error personae?

Ja, Sir, in primo gra

Bartichn In primo gradu.

> Dauph ber ihnen die Bertfeit

Ich banke Guch, werther Pfarrer Otter. Ihr feib ihne fie fich Eurentwegen biefe Mi meinem Freunde Gutwiß, de ihrem Amte verschaffte. Nu und ausruhn, nun mogt Ihr

in ber Stille bleiben. morose geht ab. Ich will Euch nicht beunruhigen, bis Ihr mich mit Eurem Begräbniffe beunruhigt, und ich grame mich nicht darüber, wie bald das geschehn mag. Bartschneiber, Dein freies haus will ich Dir bestätigen. Dan fe mir nicht, außer mit bem Beine, Bartschneiber. Und Tom Otter, Eure Prinzes soll mit Euch verschnt werben. Mun, meine herren, warum seht Ihr mich so an?

Clerimont.

Ein junger Mensch!

Dauphine.

3a, Miftreß Epicoene.

#### Gutwis.

But, Dauphine, Du haft Deine Freunde um die Schonfte Bluthe Deiner Erfindung betrogen, indem Du ibnen diesen Theil Deines Plans verborgen haft: aber es folage Dir ju allem Guten aus, mein Freund, denn Du hast es verdient. Und, Clerimont, dafür, baß Du die beiden, fo unerwartet, jum Geftandniffe gebracht haft, fage ich Dir berglichen Dant. Dun, Gir Doble und Gir Amorous, Ihr feht nun die Dame vor Euch, die Euch ihre Gunft gefchentt bat! Bir banten Euch alle, und bas follten bie grauenzimmer bier auch thun, vorzüglich dafür, daß Ihr fie belügt, wenn 3hr auch nicht bei ihnen liegt. Go habt 3hr es auch gemeint, nicht mabr? Dafur eb bag wir bies beute an Euch erwies fen baben, follte Euch diefe Amazone, diefer Ritter bes Geschlechts tuchtig ausprügeln, jur Strafe ber gemeis nen Berleumdungen, welche die Damen von folchen Gimpeln, wie 3hr feid, erleiden muffen. Ihr feid fo

befchaffen, bag wenn fein 28 hoffen lagt, fie felber gu auf ihren Damen lugen unb leiben. Fort, 3hr gemeinen biefer, fo wie aller Damen neue Grimaffen und Berbeugu mit neuen Erfindungen guruc ben. Doble und Amorous gehn a feib uber biefe neue Detam bier fteht bie, bie Gure Chre funftig por bergleichen Infel nicht beunruhigen, baß 36 einige von Guren Gebeimnif fo giemlich ermachfen, und n ben Guer aufrichtiger Berehre wollen wir uns für fein St wir von feiner Odmeigfamfe fen. - Tritt ver. Bufcha mobie End gefallen b und flaticht in bie San gegangen ift. Bielle raufch ibn beilt, ober fållt.

# Die Theegesellschaft.

Luftfpiel in Ginem Aufjuge.

1 7 9 6.

# perf

Ahlfelb.
Julie, feine Richte.
Baron von Dornber
Geheime Rath Bag Referenbarius Ber
Berner.
Juftigfommiffarius Rothmann.
Eine alte Frau.
Balther, Ahlfelbs Be Ein Bäderinecht.

Die Scene i

### (Berners Bimmer.)

Berner. Chlert in Stiefeln, Rod und Ueberrod, mit einem langen Stod mit seibenem Banbe.

#### Berner.

Und wie lebst Du? — Mich freut es, nur endlich Dich einmal wiederzusehn! — Du hast Dich in den paar Jahren recht verandert!

## Chlert.

Das Amt, das man betommt, der Berftand, der einem zuwächst, können den Menschen zu einem ganz andern Geschopfe machen.

## Berner.

Und Du bift zufrieden? gludlich?

Chlert.

So fehr man es nur fein fann.

## Berner.

Ich habe in manchen Stunden eine recht innige Sehnsucht gehabt, Dich wiederzusehn, Dich wieder so vor mir zu haben, — und nun ift es mir endlich so gut geworden. Du mußt mich auch barnm nicht so schnell wieder verlaffen.

## Chlert.

Je nun, einige Tage bliebe ich wohl hier, aber bann muß ich weiter reifen. — Dit Erlaubniß — Er lest Stad

und but ab, und pieht ben ueberrod ant. Sieh, ber Menfch he gendinlich feine Absichten, wenn er reift, so auch id Ich tomme nachher wieber über Berlin zurud, und hat benn die Ehre, Dir zugleich meine junge Frau vorzu stellen.

Berner.

Ei, ei! und bavon habe ich fogar nichts gewußt?
Ehlert.

Ich wollt's Dir immer schreiben, und dann war es mir wieder leid. In einem Briefe hab' ich's D boch zu verstehn gegeben; ich habe gern manches m mir selber geheim; aber ich konnt's boch nicht lassen.

Berner.

Bar das efwa ber Brief mit den vielen juriftifche

Chlert.

Gang recht, eben ber; ich bachte gleich, daß Du nid so recht klug daraus werden wurdest, und darum wurlich eben so vertraulich.

Berner.

Da bift und bleibft ber Alte.

Chlert,

Und wie geht es Dir? - Du flehst nicht red munter ans.

Berner.

Und doch bin ich es - Gefällt es Dir in Subpreufi noch immer?

Chlert.

Warum nicht? — Die Menschen sind Rarren, wen sie nicht bort leben wollen. Die Gefellschaft ift nu freilich nicht bie beste; aber man gewöhnt fich an allei

Gefellschaft? — Ich muß immer lachen, wenn ich bas Bort bore! — Bo ift fie benn gut?

Chlert.

Aber in einer Refibeng -

Berner.

Ach lieber, ehrlicher Freund, man tommt hier zufammen wie anderswo: man verlaumdet, lugt, rezenfirt, und ennunirt sich hier trot der kleinften Stadt in
der Belt. Man kann aus einem Hause in das andre
gehn, — es bemerken, wie das gesellige Thier, Mensch
genannt, unter einer Menge seiner geistreichen Mitsbrüder sit, und von herzen gahnt. Ich war einmal
Thor genug, Gesellschaft zu suchen, — wie bald kam
ich aber davon zurud!

Chlert.

Eil Ei! was Du mir fagft? — Aber Du schriebst mir einmal von interessanten Frauenzimmern, die Du kennen gelernt hattest.

Berner.

Ich weiß es wohl. Es ging mir wie den Kindern, bie mit ihren Puppen fprechen und diese wieder sprechen laffen, und dann über ihre eignen Ginfalle sich herzlich freuen.

Chlert.

Du bift ber mahre Timon von Berlin.

Berner.

Mein! benn es giebt hier nichts zu haffen, Die Menschen find ju armselig bagu.

Chlert.

Ei! wie bitter!

Doch, genug bavon. Man kann wenigstens imme etwas Gescheibteres thun, als auf die Menschen schin pfen. — Geht die Meise nach der Fran weit?

## effert.

Etwa zwolf Meilen.

Berner.

3ch muniche Dir von herzen Glud.

## Chlert.

Schon Dant! — Nun, daß ich gleich nach bei Bichtigsten frage, — wie ist denn Dein Casus? 3 ber Prozeß der Liebe nunmehr zu Ende? Julie, — ei! Du machst ja ein wahres Nomeo: Gesicht! — Doch tein Trauerspiel, tein verliebter 3wist, tei Schießen und Erstechen? — das wolle Gott verhaten

#### Berner.

O laß Deine altfrantischen Spage! — Es giel sicher nichts lächerlicheres und bejammernswürdigerer als wenn sich zwei Leute einbilden, daß sie sich lieben: – aber vollends der Bertraute, der sich dann zwing Theil zu nehmen, zu rathen und zu troften, — o la diese Rolle fallen, sie ist Deiner ganz unwurdig.

## Chlert.

Run, nun, - Du bift heut nicht aufgelegt.

#### Berner.

Gerade umgekehrt: so luftig als ich selten bit besonders weil ich Dich wiedersehe. — Set Die nieder, ich will nun ganz aufrichtig mit Dir sprechen denn ich hasse nichts mehr, als wenn ein Freund der andern die Borte aus dem Munde zerren muß. —

Was ist es benn mehr? ich habe mich lacherlich gemacht, wie schen tausend andre vor mir gethan haben.

Chlert.

Bald hatt' ich über bas Sprechen vergeffen: — hier hab' ich Dir Briefe von einigen andern Freunden mitgebracht. Er öffnet ble Brieftafche und glebt fe ibm.

Berner.

36 bante Dir.

Chlert.

Mun? - Ich glaubte aber ohne Spaß gur hochs geit gu fommen.

Berner,

indem er die Briefe aufbricht und nachlaffig lieft.

Es ware auch beinahe geschehen. — Nun, fiehft Du, — was Teufel!

Chlert.

Was ist Dir?

Berner.

So, fo? - er fist nachbentenb.

Chlert.

Bas willft Du? - Paufe. Er fieht auf, und blattert in einem Buche.

Berner.

Set Dich nieder.

Chlert.

Der Matthisson ist doch ein schoner Dichter. — Es ift die neuste Ausgabe, nicht wahr?

Berner.

Ja boch. — ehtert feit fic miden. Bie ich Dir fage, es hatte fast so zutreffen tonnen, — aber Gotte lob! es ist nicht geschehen.

Chlert.

Gottlob?

Berner.

Es giebt boch warlich nichts lächerlicheres, als sich bie hande ju brucken und zu seufzen: — Geliebtel — Theurel — und denn heimlich zu gahnen, zärtlich Absschied zu nehmen, und morgen wieder das langweilige Spiel von vorn anfangen. — Also, — um ein altes und mir sehr fatales Wort zu brauchen, — ich war verliebt!

Eblert.

Und es ift nun gang vorbei?

Berner.

Bollig! zwar gab ich nicht die erfte Beranlaffung, und bas murbe vielleicht manchen andern an meiner Stelle febr argern.

Chlert.

Maturlich.

l

Berner.

Julie schien mich zu lieben, bis ein gewisser abget schmackter fremder Baron auftrat, der mir bald im gant zen Hause ben Nang ablief. — Aber ich muß lachen, eben durch diese Briefe hier, — laß es gut sein. Es andert sich vielleicht noch vor heut Abend vieles.

Chlert.

Wie so?

Berner.

Sie hob nun bas Berftandniß mit mir auf; - ber Obeim, ein alter Marr, that endlich auch bas feinige. -

Chiert.

3ch habe Briefe an ibn, - ich nahm fie mit, um

ihn tennen zu lernen, weil ich glaubte, er murbe Dein Bermandter werben.

### Berner.

Du verlierst an der Befanntschaft nicht viel. Es ift ein eitler unwissender Mensch, der desto mehr Borte macht, je weniger er denkt: er spricht über alles, weil er den Grundsaß hat, daß man doch wenigstens über alles ein Bort sprechen könne; weil er sich nicht ans, zudrücken weiß, so bereichert er unste Sprache immer mit einer Menge von neuen Wörtern, — was er in der vorigen Minute behauptet hat, vergist er in der folgen, den, und widerspricht sich unaushörlich, um nur das Gespräch nicht abzubrechen.

Chlert.

Ein wahres Original.

Berner,

Dieser fühlt sich naturlich durch einen ablichen Gemal feiner Richte so geehrt, daß ich bald in den hintergrund, Clairobscur, in ein Dammerlicht gerieth, wie er sich auszudrucken pflegt. — Ich bin übrigens noch sein guter Freund; ja ich bin heut sogar zum Thee und Abendbrod gebeten, aber ich werde nicht hingehen.

Chlert.

Du nimmft die gange Sache boch febr leicht,

Berner.

Sol der henter alle Ernsthaftigkeit! Es ift mit bem ganzen Leben nichts, und nun vollends noch ein sauer Gesicht zu machen, ift die unnugeste Dube, die man sich nur immer geben kann.

Chlert.

Du bift aber ju leichtfinnig.

Als ich verliebt war, nahm wichtig; ich ging mit meiner sund sah mit großer Andacht Rraisonnirte sehr grundlich über de Prediger; ich las, um meinen C ten Balance zu erhalten, die Lits selbst im schlechten Wetter mit seil las ihr mit vieler Rührung den ich — kurz, lebte so gescheidt un es nur verlangen kann; aber di Penker wieder geholt. Ich sing nach einem Amt umzusehen, un mögen noch ein andres Einkom so wie man vernünstig ist, hat Liebe zum Gelde.

Chlert.

Ei, ei! Du übertreibst wie wie lebft Du benn nun jest?

Berner.

Beschreiben lagt es sich schn halbe Tage sigen, und an nichts Fenster sehen und mit den Bekat abergehen, oder mir einige Era lassen, die ich mir denn selber hab' ich schon gewünscht, ich könt

Eblert.

Bunderlicher Menfch !

Berner.

Oft geh' ich nach dem Thier



unter ben Linden die seltsamen Menschengesichter; in den Zelten hor' ich oft der Musik und den Leuten mit großer Andacht zu, und mache mir dann weiß, ich hore Konzert und Gespräch. Des Abends lauf' ich herum, seh' in den Kuckasten, wie sich Pilatus die Pande wascht, oder Derodes zum Fenster heraussieht; oder ich sige in einem Bierkeller und erfahre die neuer ften Borfalle aus den Zeitungen.

## Chlert.

Liefest Du die Zeitungen nicht mehr? — Du warft einmal ein großer Politifer.

#### Berner.

Reine cingibe. Das ewige Schlagen und Jurud, ziehn, die Baterlandsliebe und das Gleichgewicht von Europa, das Direktorium und Pitts Maagregeln, — alles, alles ift mir gleich zuwider! daß es die andern nicht auch endlich überdrußig werben!

## Chlert.

Du bift und bleibst ein wunderlicher Schwarmer.

### Berner.

Wie man's nimmt. — Lieber Freund, man kann auch in der Thorheit selbst vernünftig sein; — die meissten Menschen aber fassen nur einen Zipfel und schleps pen das übrige hinter sich, so, daß bald einer hie, der andre dort darauf tritt. Wenn man sie aber ganz wie einen Mantel um sich nimmt, und geht so durch die Welt hin, so halt sie vortresslich warm.

## Chlert.

Nimm's mir nicht ubel, ich bin Dein guter Freund, — bas klingt fo ein bischen geniemaßig.

Mag's tlingen wie es will; jeber hat seine Art z leben und bie Sachen anzusehen; behute Gott, daß al Menschen auf eine und dieselbe Art vernünstig w ren! — Ich versichere Dich, daß ich manchmal lieb ben Sprachen von alten Wahrsagerweibern zuhore, a die gewöhnlichen vernünftigen Bucher lefe.

## Chlert.

Dagegen taft fich nun nichts fagen. — Am En bift Du boch noch verliebt.

#### Berner.

36? - Es ift freilich eine eigene Luft, fich fell jum Beften gu baben, aber ich freue mich beren. . Begen meiner Seltsamfeit hat fich jest ein Darr mich gehangt, ber fich fur meinen Freund ausgiel Er beobachtet mich wie einen Rometen, theils um a mir einen poetischen Stoff ju giehn, (benn er ma Berfe, und Stude, und bergleichen,) theils um f por ber Ginseitigkeit ju buten, in die ich nach feit Ibee versunten bin; er geht baber noch mit einig andern Rarren um, die ihn wieder von ber ande Seite auf die rechte, in der Mitte liegende Bahn 1 Er lebt in einer ewigen Ber rucktreiben follen. achtung, und bat baber unmöglich Beit, Erfahrung ju sammeln; er nennt mich Rerichen, Bieberman brudt mir bie Banbe und geht mit mir spaziere 36 fann ce nicht laffen ju übertreiben, wenn er b mir ift, und fo erfchein' ich gewiß nachstens in eine recht abgeschmackten Buche, auf die ausführlichfte 2 abgehandelt, und in das grellfte Licht geftellt.

### Chlert.

Bor dem Menschen muß man fich huten. - Bie beißt benn ber?

Berner.

Nothmann.

١

Chlert.

Je, ben tenn' ich noch von alten Zeigen her. -

Berner.

Gewiß diefer schone Geift. Er offnet die Ihur.

# 3meiter Auftritt.

Borige. Rothmann, ber mit vielen lintifden Budlingen bineintritt.

## Rothmann.

Guten Abend, wie gehts? — Ei sieh da, lieber Ehlert! — Rommen Sie auch einmal wieder nach Berglin? Sie sehn recht wohl aus; Sie sind wohl immer noch recht gesund?

Chlert.

Ja.

Berner.

Er ift jest Juftigfommiffarius und Brautigam.

## Rothmann.

Da gratulire ich von ganzem herzen. — Sie haben recht, der Mensch ist immer noch nicht, — wie soll ich sagen, — so ganz glucklich, — so ganz ein wahrer Belt, burger, — bis er verheirathet ift.

1

3a. —

Rothmann.

Und wenn man denn auch eine Birthschaft führt, muß man es schon aus dennomischer Rucklicht thun.

Chlert.

3a. —

Rothmann.

Apropos! Berner! man fpricht ja wieder v einem turtifchen Gefandten.

Berner.

**⊘**o?

Rothmann.

Und morgen find die neuen Arfabier.

Chlert.

Die neuen?

Berner.

Der Litel ist ein wenig unverständlich, so wie b neue Sonntagskind. Man glaubt, das Re lock.

Rothmann.

Und Rosegarten hat eine neue Efloge geschrieben.

Chlert.

Ift fie gut?

Rothmann.

So, fo! Sie tonnte beffer fein. — Rachftens wett wir in Berlin wieder die Affen, Alademie haben.

Chlert.

Das ift ein wunderlicher Titel.

Du weißt fa, daß ber Affe ein nachahmendes Thier ift: marum foll er nicht einmal auch fo nachahmen?

Rothmann.

Die reisen wohl blos durch Berlin?

Chiert.

Blos durch.

Rothmann.

Ach das Reisen ist eine berrliche Sache, — man fieht fo viel Neues, man tommt immer zu neuen Begenftans ben, man bleibt nicht fo an demselben Orte.

Chlert.

Ja, das ift mahr.

Rothmann.

Lieber Werner, feid einmal ein gefcheibtes Recle den, und geht noch ein wenig mit mir unter ben Line ben : - wenn es Ihnen nicht juwider ift.

Chiert.

O im geringften nicht.

Rothmann.

Es ift boch aut, wenn man zuweilen ausgeht.

Chlert.

Ja wohl.

Rothmann.

3ch bin heut Abend bei herrn Ahlfeld jum Souper.

Berner.

3ch auch, aber ich habe fast teine Luft hinzugen.

Rothmann.

Run so wollen wir heut Abend zusammen bleiben. 24

٩

XII. Banb.

Der fatale Mensch!) — Ober, wie mar's, Chlert, wenn wir alle ju Ahlfeld gingen? — Ich stelle Dich vor, — Du giebst Deine Briefe ab; —

Chiert.

Benn Du meinft.

Berner.

Du wirft Dich freuen, den Mann tennen plernen.

Chlert.

Aber ich bin nicht angezogen.

Berner.

Du tommst von ber Reise: wer wird sich um folche Rleinigkeiten tummern! — Ich gehe und ziehe mir nur einen Rod an, ich bin sogleich wieder ba. no.

# Dritter Auftritt.

Chiert, Rothmann.

Rothmann.

Ja bas ift wahr, bas ift einer von ben Borgagen in folchen Stabten, wie Berlin, bag man fich gar nicht zu geniren braucht.

Chlert.

Ja wohl.

Rothmann.

Und hier ift der Lon darin gang vorzüglich gut, man ift allenthalben wie zu Saufe, man handelt und spricht, ohne eben sehr auf fich Acht zu geben.

## Ch lert.

€o?

Rothmann.

Bei Ahlfeld ift es fehr angenehm, es ift ein Mann ohne große Gelehrsamkeit, aber von einem fehr natur, lichen hellen Berstande.

Chlert.

Das ift beffer als Gelehrsamfeit.

Rothmann.

Sie tennen ihn nicht perfonlich? - O ba werben Sie eine fehr liebe Befanntschaft machen.

Chlert.

Ich bif aber wirklich so im Negligee, — ich werde mir wenigstens diese Sporen anlegen, damit ich mich boch um so eher entschulbigen kann.

Er macht fich Sporen an , die auf einem Tifche liegen.

Rothmann.

Sie hatten es wirklich nicht indthig, benn es wird auf so etwas gar nicht mehr gesehn. herr Werner geht oft hin, ohne angezogen zu sein. Das ift ein ganz charmanter Mann, ein wahres Original.

Chlert.

Ja. - Sagen Sie mir boch, tommen die Schnals len in, ober auswendig?

Rothmann.

Auswendig, Lieber !

Chlert.

Ich reite eben nicht viel, und da -

Rothmann.

Es giebt fehr wenige eigentliche Originale in Berlin,
24 \*

Leute von humor und Gift; - ber herr Berner | bort ju biefen, und ba halte ich mich besonders an ihn

Chiert.

**€**0?

ľ

Rothmann.

Wenn man Menschen ftubiren will, muß man foligang vorzüglich auffuchen.

Chlert.

Sie find, wenn ich fragen barf, ein Schriftfteller

Rothmann.

So ein wenig, — unbebeutend, wenn ich fo fag barf; — man ift in einigen Blattern fehr gutig und na fichtevoll gegen mich perfahren, und daher meinen ein Menfchen, ich ware ftolg.

Chlert.

Man wird verfanut.

Rothmann.

3ch suche mich auf manche Zweige ber Dichttu ju appliciren, die noch wenig bearbeitet find; man fa bort noch am ersten Original fein.

Chlert.

Als ich junger war, liebte ich auch die Poefie fei besonders das Trauerspiel. — Es ift doch herrlich, we wan in einem Stucke so recht von Bergen weinen kann

# Bierter Auftritt.

Borige. Werner angekleibet; er hat bie Briefe in ber Sanb.

Berner.

36 stehe nun zu Befehl.

Rothmann.

Run, fo wollen wir gehn. Bir tonnen nachher gleich gufammen gu herrn Ahlfeld gehn.

Shlert, nimmt Dut und Stod.

Du wirst es mir nicht übel nehmen, ich habe mir wenigstens Deine Sporen —

Berner, ftedt die Briefe ein.

Du fiehft gang reitermäßig aus. — Aber was hens ter ift das fur ein Stock, und das Band?

Chlert, beidamt lächeinb.

Meine Braut hat ihn mir vor drei Jahren halb im Spaß geschenft. —

Berner.

Und da mußt Du ihn in Ehren halten, das ift Recht. — Aber weißt Du benn gannicht, daß Du die brei Nationalfarben am Stocke trägft.

Rothmann.

Wirklich, das Band ist tricolor.

Chlert.

Der Taufend! daran habe ich noch gar nicht gedacht.

3ft's gefällig? — Er öffnet die Ihur, tehrt aber in berichen noch einmal um. Shlert!

Chlert.

Bas willst Du?

Berner.

Daft Du noch Deine alte Mode, immer Anspielungen an machen?

Chlert.

Bie fo?

Berner.

3ch bitte Dich, mich bort bamit ju verschonen.

Fünfter Auftritt.

(Bimmer bei Ahlfelb.)

Ablfeld, Balther.

Ahlfeld.

Saft Du mich verstanden?

Balther.

.Gang wohl, volltommen wohl.

Ablfeld.

Ordentlich muß alles fein, nichts mangeln, wenn fi gleichsam die Lischzeit herannahen will.

Balther.

Es foll alles im vollfommnen Apparat fein.

26lfeld.

But; bas ift mir lieb. — Du haft Recht, im voll

kommnen Apparat, und dazu muffen alle Praparativen auf die gehorigfte Weise beforgt werden.

## Bafther.

Daß jum Beispiel der schone Tafeltuchen feine richs tige Opposition auf dem Tifche findet.

## Abifeld.

Gang recht; Du verstehst mich vollfommen, wie ich es meine. Waltherab.

# Sechster Auftritt.

Ablfeld, Julie.

# Ahlfeld.

Mun mein Rind ! — Ei, Du haft Dich ja recht schon herausgepußt.

Julie.

Sie wunschen es ja, und der Baron sieht es auch gern.

Ahlfeld.

Wohl, vollemmen wohl, da bist Du auf dem wahren Punkt. Es freut mich, daß Du Dich immer mehr in Deinen zukunftigen Stand zu schicken suche; anfangs warft Du ein wenig widerspenstig.

## Julie.

Man kennt fo oft fein eigenes Glud nicht.

## Abifeld.

Da haft Du wohl recht, mein Rind. — O wenn wir bas immer mußten, so murben wir nicht fo oft

gegen unser eigenes Beste handeln. — Set' Dich be nieder, ich mochte noch manches mit Dir darüber sichen. — Sie seen 14. Sieh, mein Kind, (denn habe Dich nun schon so lange als mein eigenes Kibetrachtet,) die Liebe ist ein ganz seltsames Ding. Ich will es Dir durch ein Erempel deutlich macht Du hattest Dir z. B. einmal eingebildet, Du liebt Werner.

Julie.

Es ift vorbei.

Abifeld.

Rein, ich will nur sagen; — fieh, das war we Grund aus falsch. — Die Liebe ist überhaupt die Libenschaft, die alle unfre Gedanken in Confusion, so sagen in eine gewisse Berwirrung bringt. Es ist I psychologischeste von allen Empfindungen, und darn weiß man im Grunde nicht, was man darüber sag soll. — Berstehst Du mich, mein Lind?

Julie.

36 glaube mohl.

Ahlfeld.

Das ist recht. Ich kann es nun burchaus ni leiden, wenn die Menschen immer nach ihren Empl bungen handeln wollen, denn das taugt gar nichts. So mußt Du Dich auch in Acht nehmen, Deinen kunftigen Gemal, den Baron, nicht zu sehr zu liebe denn man hat Beispiele, daß eine solche Liebe in e Leidenschaft, in eine gewisse pathetische Eruption au geartet ist, die der Gesundheit höchst schädlich ist. Muß in allen Dingen mäßig sein. — Ich muß in allen Dingen mäßig sein. Dir zu sage

aber Du mußt baruber nicht bofe werben, liebes Rind.

Julie.

Gewiß nicht, lieber Onfel.

Ahlfeld.

Du bift immer noch zu burgerlich, zu fehr einges zogen, Du haft nicht ein gewisses air, — ein Beneh: men, — eine — um mich so auszubrucken, Entartung der Burgerlichkeit, — turz, enfin, — Du bift ein ganz hubsches Madchen, aber eine Baronesse bist Du noch nicht.

Julie.

Es wird mir schwer, da ich so lange -

Abifeld.

Da hast Du Recht, wir haben zu entsernt von der Welt gelebt, zu eremitisch, zu philosophisch. Es ift mir sels ber schwer geworden, mir den seinen Son zu engagiren, oder, wenn ich so sagen darf, mir zu eigen zu machen, indessen, — tant pis, — es giebt sich alles. Man muß nur eine Necursson nehmen es zu andern, man muß sich unterrichten lassen, es giebt noch Mittel und Wege d'y parvenir. — Berstehst Du mich?

Julie.

Bollfommen.

Abifeld.

Du bist ein kluges Madchen, und es wird schon wer, ben. — Manner, wie ber Baron, giebt's heut zu Tage selten; ich goutire ihn ungemein, benn er goutirt mich, und so sind wir, glaub' ich, in eine gewisse Parallele ber Freundschaft gerathen. — Er wird doch heut kom, men?

Julie.

Gewiß.

Ablfeld.

Benn ich Dich erft gludlich febe, fo will ich vollig gufrieden fein.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Baron von Dornberg tritt ein; Berbeugungen.

Baron von Dornberg, indem er Julien bie Sand füft.

Sehn Sie, liebste Julie, wie aufmerkfam ich bin; ich bin der erfte von allen, die Sie gebeten haben.

Ablfeld.

Ja wahrhaftig, Baron, Sie haben Recht, Sie find wirklich der erste. — Das muß man Ihnen lassen, Ihne Bartlichkeit überspringt sich selbst.

Dornberg.

Ich bin nur Egoist, mein theurer herr Ahlfelb; is thue alles nur zu meinem eignen Besten.

Ahlfeld.

Gehorfamfter Diener ; gar ju gutig.

Dornberg.

Sie erzeigen mir durch Ihre Freundschaft und 3w neigung die größte Chre, ich fann nicht dankbar gemy sein.

Ahlfeld.

Baron, — liebster Dornberg, — sehn Sie, Sie beschämen uns beide, — das ist, wenn ich frei herausisagen soll, nicht galant von Ihnen. Sie laffen uns, herr Baron, in einer Verlegenheit, — Empfindsamkeit, —

ich weiß nicht, wie ich mich genug darüber ausdrucken kann, — daß, — daß —

Dornberg.

3ch bitte ergebenft.

Ahlfeld.

Daß es uns in eine Exaltion verfest, die nur Ihre gutige, ehrenvolle Freundschaft wieder lindern fann.

Dornberg.

Sie find boch wohl, meine liebste Julie? — 3ch habe mich heut mit taufend unangenehmen Geschäften herumschlagen muffen, ich bin faum ju Athem gekommen.

26 lfelb.

Das sind die Beschwerlichkeiten des Standes.

Dornberg.

Wollte der himmel, es ware nicht fo!

Ahlfeld.

Alles Gute lagt fich nicht in Ginem Centrum vers einigen.

Dornberg.

Wenn wir uns genauer betrachten, wenn wir, arm, feligen Geschopfe, einschen, wie wir von tausend Plackerreien, von zehntausend Vorurtheilen beherrscht und ges qualt werden, wie kann es denn noch Menschen geben, die auf ihren Stand stolz sein konnen!

Julie.

Ich bedaure Sie.

Ahlfeld.

Mit Ihrer gutigsten Erlaubniß: — ich follte meinen, wenn ich nur fo zu ben Großen, fo zum ersten Stande gehorte, ich murbe mich gewiß nicht gebruckt fuhlen.

Dornberg.

Das glauben Sie jest, da, — doch von etwas angenehmeren, — in der kunftigen Boche ift In Geburtstag.

Julie.

Ja, lieber Baron.

Dornberg.

Mennen Sie mich boch bei meinem Ramen: - ba werden Sie boch ein kleines Fest geben, liebster Freund?

Abifelb.

Ich habe schon eine Invention ausgerechnet, ein ganz kleines Schauspiel von meiner Ersindung, simpel, aber mit einer gewissen Festigkeit, ohne Pracht, — aber mit Sentiment, — es sind auch Berse dazu! — Ibn still ich will Ihnen jest noch nichts bavon sagen; — Sie sollen sich wundern.

Dornberg.

Alles von Ihnen?

H

Abifeld.

Das darf ich Ihnen nicht so geradezu sagen, ich will dann erst Ihr unparteilsches Urtheil horen. Wa, es darf sich jur Noth sehen tassen.

Dornberg.

3ch habe nicht gewußt , daß Sie auch Dichter fin.

Ahlfeld.

Ach was ist man nicht alles, wenn man seint Richte, sein Kind recht lieb hat. — Herr Baron, ein Wort, wenn ich bitten barf.

Dornberg.

Sie haben gu befehlen. Sie geben beifeit.

Julie.

Die Menfchen bleiben heut lange.

Ablfeld.

Julchen benet, wir werden jest von Ihrem Geburts: tage reben, und eben brum nehm' ich mir die Freiheit, Sie zu rufen: — sagen Sie mir doch, wie steht's benn?

Dornberg.

. Gang vortrefflich.

Ahlfeld.

Das ist schon! — Schon lange habe ich mir immer ein Amt, einen gewissen Litel, ein Ansehen gewänscht; ich sprach auch mit einigen bavon, die Menschen hatten aber gleich die Impertinence, mich zu fragen: auf welchen Theil der Wissenschaften, auf welche Kenntnisse ich mich denn vorzäglich gelegt hatte?

Dornberg.

Bormand, um Sie auf irgend eine Art abzuweisen. Ablfelb.

ADITEID.

Nein, purer Neid: benn da mußte es boch weit bei uns gekommen sein, wenn man sich auf Kenntnisse legen mußte, um die Leute zu protegiren, um zu machen, daß Kutschen vor unserr Thur halten? — um, — enfin, — wer wird sich denn auf etwas legen, um mit einzuwirken, mit in die große Maschinerie einzugreisen. Es können ja wahrhaftig nicht Hande genug da sein, um die gewaltige Friktion gleichsam auszuheben.

Dornberg.

Sehr richtig.

Ahlfeld.

Aber an Ihnen hab' ich nun endlich meinen Mann gefunden. — Man will doch auch nicht gern fo umfonst

in der Belt gelebt haben, — 'es ift freilich ein ! Stolz, wenn Sie es so nennen wollen, — eine Eleg. — eine Energie der Scele, wollt' ich sagen; aber thun die Botter zur Sache; Sie verstehn mich do

Dornberg.

Bolltommen.

Abifeld.

Ich habe mich nie viel mit Schreiben oder Lefe gegeben; benn ich habe mehr zu thun, und bie gern Leute wollen doch auch leben, und fich unt ten. — Mein Amusement ist mehr das Denfen Sprechen.

Dornberg.

Sie gehn fogleich ju ben 3meden über, ftal lange bei ben Mitteln aufzuhalten.

26 lfeld.

Ja, sa, das ift es ganz genau, was ich sagen n Mit Ihnen ist es eine wahre Freude zu sprechen so lange wir uns kennen, haben Sie noch nich einzigmal: Bie so? gesagt.

Dornberg.

Birtlich?

112

Ahlfeld.

Gewis! Ich gebe sehr genau auf solche Kleir ten Acht; benn baraus erkennt man am ersten bie El teristik eines Menschen. — Nun, Nichtchen, T indessen wohl die Zeit lang geworden? Ich hatt bem herrn Baron nur etwas zu sprechen.

Julie.

Geniren Sie fich nicht.

Ahlfeld.

3ch bitte, Rind, wir find jest zu Ende, - gang ge

# Achter Auftritt.

Borige. Referendarius Berger.

Berger

tritt ein; Berbeugungen; er füßt Julien die Dand.

Sie haben befohlen; — Ihr gehorsamster Diener, mein herr Baron.

Dornberg.

Ah bon jour, mon cher.

2161feld.

Bollen wir uns nicht fegen?

Balther bringt Theezeug und fest es bin.

Balther, beimlich ju Ablfeld.

Auch das Gebackne durfte wohl feine Placirung bier antreffen?

Ahlfeld.

Allerdings. Nicht weniger auch die Butterschnitte, bas Butterbrod; — man ift es jum Thee namlich.

Balther.

Gang wohl. 26.

Berger.

Es ift ein angenehmes Wetter.

Julie.

Recht angenehm.

Ablfeld.

Und warm.

Berger.

D ja.

Balther bringt Butterbrod und Gebadenes.

Balther.

Mun ift mahricheinlich alles ju feiner Bollenbung gelangt?

21611

Malther geht mit g

Meunter

Borige. Geheim

Bage

Diener, Diener! - Ri bee Rind; - Bon jour, S

Dornberg, mit

3hr gang gehorfamfter Rath; ich freue mich, bag bergusehn.

Bagemann,

Ma, wie geht's? -

2 3 11

3ft Ihnen eine Taffe !

Bage

D ja, bas fclag ich ni neben Julien am Lift.

Rommt die Fran Gehe

Bage

Sie ift unpaß; fie he Ropf, von Migraine und Run, Alter, was machft I

2161

Paffabel, es muß gut i

Bage

3ft bas Butterbrod?

Bulle

prafentirt es; er nimmt mehrere Stude, und legt fie vor fic bin.

Berger.

Gehorfamfter Diener, Berr Gebeime Rath!

Bagemann, effend.

26! - Diener! Diener! - Munter?

Berger, fest fic neben ibn.

Aufzuwarten. - Saben ber herr Geheime Rath icon bie Aften, in benen ich arbeiten mußte, erhalten?

Bagemann.

Aften? — Ah! bas ist in dem Chescheidungspro, 3eg, — ja, — habe sie erhalten. — Das ist eine narrische Geschichte. — Horen Sie doch 'mal, wie ist denn der Umstand. — Er redet leise mit Berger.

Ahlfeld.

herr Baron, wie finden Sie heut Juliens Auffat?

Dornberg.

Ercellent! Gang charmant! Man kann nichts reigen, deres fehn!

# Zehnter Auftritt.

Borige. Rothmann.

Rothmann

tritt febr verlegen berein, grußt, last ben but fallen, fneift ble Augenbraunen.

Ergebenster, - Sie haben -

Ahlfeld.

Ah! fieh da, herr Rothmann! - Mur naber, herr Gelehrter, nur naber!

XII. Banb.

3ch bitte - Rothmi

If's nicht gefällig, fich ;

3ch bitte recht febr - Bageman

Ba, ha, ha! - 3a ift fehr turios! - Aber mas Da, laffen Gie 'mal horen.

ahlfe

Legen Sie boch ab. Er win beibe laufen nach der andern Seite des : Berfe?

Rothm Ihnen gehorfamft aufzun

21 fife Sie muffen's mir einiger miren, daß fie mir befannt

> Sie haben nur ju befehl Ablfe

Mun, es findet fich wo fcon werden.

Erinfen Gie Thee?

Rothm
Ich banke gehorsamst —
2hlfe
Machen Sie teine Umftar

Rothmann.

Mun, wenn ich alfo bitten darf -

Dornberg.

Ein schones Getrant, - und an Ihrer Seite, meine julie -

Julie.

Soll bas ein Rompliment werben?

Dornberg.

Salten Sie meine Gefühle fur Romplimente?

Ahlfeld.

Es reimt fich boch alles? Ich fann bie anbern Berfe gar nicht leiben.

Rothmann.

36 habe es fo eingerichtet, baß es fich immer breisich reimt.

Ahlfeld.

Charmant.

Julie.

herr Werner ift heut fehr unartig.

Rothmann.

Er geht noch unter den Linden spazieren, mit einem uten Freunde, der heut angetommen ift. — Beide wersen bald die Ehre haben —

Julie.

**€**0?

Rothmann.

Der Fremde wollte nur noch das Thor von allen beiten recht in Augenschein nehmen.

Ahlfeld.

Wer ift benn biefer Frembe?

Rothmann.

Er tommt aus Gubpreugen.

Dornberg.

D meb! aus Subpreußen?

Rothmann.

Er heißt Chlert, — Justigfommissarius! — ein wunderlicher Mensch, alle haben ibn unter ben Linden an gesehn.

Bagemann,

immer während bes Effens und Trintens; - hat eben ju fpreden aufgehört.

Er mag wohl hier frembe fein.

Rothmann.

Gang recht, bas ift grade fein Unglud; — unt fein Gang, — er hat einen langen Stock, mit tricolor feibenem Banb: —

Abifeld.

Er geht mit herr Berner?

Rothmann.

Ja.

Dornberg.

Mun, dann gehn zwei wunderliche Menschen mit einander.

Ahlfeld.

Da haben Sie wohl Recht — Werner ist ein rech ausgemachter Narr.

Dornberg.

Ein Mensch ohne Delifateffe; einer ber ben Enthi flaften spielt, und am Ende fein mahres Gefuhl hat.

Abifelb.

Fur Kunft gewiß nicht; denn da fehlt ihm da eigentliche Ensemble, das Genie, — das Befen, ma

den Runftler und den Runftfreund ausmacht; benten Sie, er hat die lette Ausstellung gar nicht gefebn.

Rothmann.

Ei, das gesteb' ich! und es waren doch so herrliche Stude ba.

Dornberg.

Mit seinem ungenirten Befen will er eine eigents liche angeborne Grobbeit mastiren.

Ablfeld.

Er gehort zu keiner Resource, und moquirt sich fos gar barüber.

Dornberg.

Man fagt, er habe Berftand, aber es ift nur Rechts haberei.

Ahlfeld.

Gang recht, er bisputirt mit jedermann, und will immer bas lette Wort behalten.

Dornberg.

Nichts fagt er lieber, als Wahrheit, wie er fich ausbrückt.

Ahlfeld.

Gang recht, ein ungeziemlicher Bahrfager, - weister nichts.

Rothmann.

O, Sie erinnern mich baran, — benten Sie, lest erzählte er mir, — er habe sich neulich von einem alten Beibe wahrsagen laffen. Es ift ein wunderlicher Mensch.

Abifeib.

Dornberg.

Eine felde Absurditat fieht ihm abnlich. - Gi febweigen, meine Julie?

Julie.

Ich mußte feinen Abvolaten machen; benn Si haben fich ja alle in Anklagen erschöpft, — und ba will ich nicht.

Dornberg.

Sie liebenswurdige, fanfte Seele.

# Eilfte Auftritt.

Borige, Berner, Chlert. Berbeugungen.

Berner, mabifele.

Ich habe die Ehre, Ihnen den herrn Juftiglon miffarius Sehert vorzustellen.

Abifeid.

Gehorsamer, - es freut mich unendlich, baß i bie Ehre -

Chlert.

Ergebenfter, — freue mich, daß ich die Ehre — Ablfeld.

Belieben Sie abzulegen, - fegen Sie fich -

Ihr Diener, mein herr Baron; - herr Gehei Rath, guten Abend -

Julie.

Sie fommen febr fpat; fast hatten Sie keinen I mehr angetroffen; —

Es thut mir leib, allein mein Freund -

Julie.

Ift Ihnen gefällig?

Chlert.

Ich danke recht fehr, — bin fehr verbunden —

Julie.

Erinten Sie teinen Thee?

Chiert.

Benn - o ja! -

Greift nach der Zaffe, und trintt fle fehr fcnet aus.

Dornberg.

Saben Sie fich ganglich von bem neulichen Sturg mit bem Pferde erholt?

Berner.

D ja.

Chiert.

Bist Du gesturgt?

Dornberg.

Und febr gefährlich.

Chlert.

Nun siehst Du, das tommt von Deinem wilden Reiten.

Berner.

Mademoifelle, ich freue mich, daß Sie fo heiter aussehen. Beder Fruhling noch herbst -

Julie, mit einer Taffe.

Belieben Sie?

Berner.

3ch danke; — mir wandelt immer eine Furcht an, wenn ich eine Saffe mit Thee gewahr werde.

Chlert.

3ch trinfe eigentlich auch fonft nicht -

Berner.

Dies blaffe, nuchterne Getrant, in eben fo leichen blaffen Taffen! ber wunderbare aromatische Duft, - das Theegesprach dabei, — die fiedende Maschine, - o man konnte mir mit Thee jede Gesellschaft verleiden.

Julie.

Bebe?

Berner.

Rur Ihre nicht, bas verfteht fich von felbft, bem fonft murbe ich es hier nicht fagen.

Julie.

Sie find febr galant.

Berner.

Bas foll man anders fein? die ganze Belt zwing sich ja, galant und elegant zu fein; follte ich allei zurückbleiben?

Julie, jum Baron.

Baren Sie lange nicht im Theater?

Dornberg.

Mein.

Berner.

Besuchen Sie das Schauspiel noch fleißig?

Julie

Den Bilbfang mocht' ich febn; man fagt mir, a foll recht possenhaft fein.

Ablfeld.

herr Nothmann schreibt auch fur's Theater.

Rothmann.

Dich bitte , - fleine Berfuche -

Chlert.

Man fagte mir unterweges, es wurden neue Stude einftubirt, die viel Roften machen murben.

Julie

läßt ihre Arbeit fallen; der Baron und der Geheime Rath buden fo, und ftofen mit ben Ropfen aneinander.

Dornberg.

Je vous demande pardon.

Bagemann.

Sie haben einen harten Ropf.

Dornberg.

Bergeihen Sie -

Bagemann.

Thut nichts! — Ei ber tausend, — bas tommt von ber Soflichkeit!

Chlert.

Ja wohl.

Dornberg.

Sie scheinen fie nicht zu lieben.

Chlert.

O doch, aber ich meinte nur -

Dornberg.

Daß es bequemer fei.

Chlert.

Ja, wenn man's fo nimmt.

Mhlfelb.

Reifen fie blos burch Berlin?

Chiert.

3ch will meine Braut, - pund. meine Brant, - aus Sachsen abholen.

Dorn

Sie verheirathen fich?

E bi

Mufzuwarten.

Bage - nach ben

Aber Alter, - nach ben eine Pfeife, willft Du mir t

Gleich, gleich - Rlingel

Balthe

Ahli Pfeifen und Tabact.

Bal.

Gang mobl. 206.

m.

Bage Sie nehmen's mir boch 1

311

Gang und gar nicht.

DB a l bringt Pfeifen, Jat

Bage nimmt eine Pfe

Julie :

Rauchen Sie nicht auch. Ehl

Dein, - ich bante.

Sul

Geniren Sie fich nicht, bitte recht fehr,

Chlert.

Mun, wenn Sie benn fo befehlen. Er flopft eine Pfale.

Dornberg.

Das Rauchen muß Ihnen schon ftehn.

Chlert.

Ich thue es manchmal guten Freunden ju Gefallen, — und wenn ich sonft nichts zu sprechen weiß.

Bagemann.

Recht fo, herr Juftigkommiffarius, ba haben Sie mein Gemuth. — hor' boch 'mal, Alter — Rimmt Abifeld beifelt.

Julie,

Bie finden Sie Berlin!

Chlert

Recht hubich; gut ausgebaut,

Dornberg.

Ihre Braut ift ohne Zweifel febr liebensmurbig?

Chlert,

So ziemlich, - fo ziemlich - mit Ihrer Erlaubniß.

Dornberg.

Mun, wenn Sie sie nur liebenswurdig finden, so ift bas schon geung.

Ahlfeld.

Ja wohl, da haben Sie Recht, herr Baron, der Brautigam ist dabei die hauptperson, das perpetuum—wie ich sagen wollte, primum mobile.

Rothmann, ju Dornberg.

Darf ich Ihnen morgen ben Berfuch meiner Uebers fetung überreichen?

Dorn

Sehr gern. - Bu Jutie

2616

21 propos, herr - Berr ift's benn mahr, was ich neul baß fie fich manchmal mahrfi

> Ehle legt die Pf

Bie ?

Ber

O ja, warum nicht?

21616

Sind Sie aberglaubifch'i

Beri

mit einem Blid

3ch bin es immer gewest

Ehl

Ab! verzeihen Gie, bas bat

26616

verbeugt fich, und en

261 von meinem lieben und gefund?

@ble

Bollfommen.

26616

Das freut mich ungemeir herr Werner, bag Gie fo a

Bern

Warum follt' ich meine

Ja! Jeder Mensch ist auf seine eigne Art ein Thor, — ich habe bei alten Beibern einigemal mehr Wahrheit gefunden, als bei —

Ahlfeld.

Als bei wem?

Berner.

- jungen.

Abifeib.

Ah, Sie wollen fich auf eine wißige Art aus dem handel ziehen; aber Sie follen uns nicht entfommen.

#### Berner.

3ch schwore Ihnen ju, — nennen Sie es Schwäche, oder wie Sie wollen, ich habe mich ein paarmal, aus Meugier, langer Weile, Sucht jum Seltsamen, verleisten lassen, ein folches Beib zu besuchen, und jedesmal, wenn ich vor ihr stand, mußte ich, wider meinen Wilslen, alles glauben, was sie mir vorsagte.

Dornberg.

Sehr schwach.

Berner.

Ober auch ftart, wie man's nimmt. Sie find zu vernunftig, um fich auf eine Biertelftunde fo taufchen zu laffen.

Balther

legt eine große Brieftafche auf ben Tifc.

Die Zeitungen! - 26.

Ahlfeld.

Abl die Beitungen, politische und gelehrtel - Sier. - Er öffnet die Brieftafde.

Bagemann.

Ift der Samburger Korrespondent dabei?

Ahlfel

D ja ! wie wurde ich ben Beber nimmt ein Blatt und lieft; ber heimlich mit ei

. Berne

Chlert!

Chler

Was willst Du?

Bern

Sieh einmal die Narren, Blatte vor ber Rase fist.

Chler

Je laß fie boch, fie woller

Las Dich boch nicht so zu Ehler

Sie thun mir ja nichts.

Berne

D Du Gutmuthigfeit! — haßt! — Sieh nur Ahlfelds barüber wundert, daß er nich genannt ift. — Ich mochte lac Und Julie, — je nun, mag ihr ihr Gluck; — ich wollte sie ach! es ist alles einerlei! — I ben Garten gehn? Ich muß merholen.

Ehleri Es schickt sich doch wohl nich Wernei

Mun so geh' ich eine Beile bald wieder. 20.

## 3mblfter Auftritt.

Borige, ohne Berner.

Ahlfeld.

Giebt's mas Meues?

Bagemann.

Eben nicht.

Rothmann.

Salzmann tanbigt hier an, bag er far 1 ribl. gl. einen himmel auf Erben liefern will.

Bagemann.

Mun, das ift billig.

Abifeld.

Aber, daß ich's recht begreife, - mit Erlaubniß, - t das nur fo jum Spaß?

Rothmann.

Mein, es ift fein volliger Ernft.

Bagemann.

Mun fage mir einer, daß die Belt nicht narrifch fei! -

Berger.

Das Politische scheint nicht von Bedeutung.

26 ifeld.

Sehr von Bebeutung, in Rugland gehn ja die ouriere fart; — es find munderbare neue Combinasonen in dem bekannten Gleichgewichte von Europa.

Dornberg.

Wie das?

Ahlfeld.

Ja, es verandert fich alles so gewaltsam, - es ift

gleichsam Evolution und Reve ba, — es geht wie ein el Gliebe ins andre, — es wir ration fegen.

Rothma

Meinen Gie? - Die 9 jest wiedergeboren, - es -

21 hife

Erlauben Sie, - wie ich und bas giebt am Ende Reve gu begreifen ift.

Rothm

Und ber 2fbel ber Menfch bie Moralitat fommt wieber

21 fife

Ganz recht, benn die se jest zu Stande kommen, n ben Ausschlag geben. — E guter, ein geschickter Mann von der Politik scheinen Si nicht viel zu verstehn. Es if bas mehr als ein Sensorium es ift gleichsam ber Nadius Inbegriff bes Ganzen, wie g

Juli Haben Sie fich schon was Dornb Wie tommen Sie barauf

Juli

Es muß boch eine feltfami

#### Dornberg.

O ja, ber Gedante ift abenthenerlich genug.

Julie.

Und wenn es eine größere Gefellichaft ift, muß es auch jugleich luftig fein.

Rothmann.

Gewiß, — und es ift zugleich eine poetische Ilussion. Gin buntles Zimmer, — ein altes Beib, die mit ber größten Zuversicht ihre Prophezeiungen hersagt. —

Berger.

Es ware eine Erfahrung mehr, die man machte.

Julie.

Wir follten herrn Werner bitten, uns bie Bobs nung ber Frau zu fagen, — und fo alle zusammen hingehn. Es ist etwas zu lachen auf Monate.

Dornberg.

Benn ce Ihnen Bergnugen macht, von Bergen gern.

Rothmann.

Schon in ber bloßen Aftion bes Kartenlegens liegt fo etwas Abentheuerliches. —

Ablfeld.

Rinder, Rinder, — ich weiß durch einen Bufall bic Wohnung bes Beibes, — aber bebenkt, ich bitte Euch, — o pfui! Ihr alle wolltet so aberglaubisch fein?

Julie.

Rein Aberglaube, lieber Ontel, es ift nur bes Spafes wegen.

Ahlfeld.

Wir muffen dem himmel dafür danken, daß die Aufflärung, ein vernünftiges Eclaircissement, endlich XII. Band. 26

mit victer Dube gu Stat nun muthwillig wieder ei aufgebaut ift.

Roth bas Poetifche bar

Aber bas Poetifche bar

Mit Erlaubniß, wo fte Phantastisch ift es, — bar Samlets und Matbeths 3 gut genug, ba wurden se aufs Theater gebracht, — bunteln Mittelalters. Dan gleichsam noch amusant, we und wie ich sage, sie eri man baran glaubte. Das

Roth

Bu Chaffpeare's -

2161

Run ja freilich, das b ift die Menfchheit zu vernu die Lichter, alle die Gelehrt fionen, — da ift ja alles, glauben dachte und fcbrieb,

Dorn

Aber gur Ergogung, -

2611

Rein, nein! ich fanns alle wie Berner geworden, gespottet haben.

Jul

Bo wohnt die Frau?

### Ahlfelb.

Richts, nichts! ich erlaube es nicht, es fann nicht fein. — Man follte das ganze Beib nur in die Denfwurdigkeiten der Churmark segen, so wie einmal der Monddoftor in der Berlinischen Monatsschrift widerlegt wurde. Er war doch gesturzt, und wir haben seit get Zeit, Gottlob, einen Aberglauben weniger.

### Berger.

Sie nehmen die Sache vielleicht zu ernsthaft.

#### Abifeld.

Ei, man fann da nicht zu ernsthaft fein. Ich bin bier ber alteste und ber vernünftigste, — ich fann's nicht zugeben. — Aber noch eins, ich muß vor bem Abendessen noch ausgehn, benn zum Esen komme ich gewiß zuruck. — au Chlert. Sie bleiben doch bei und?

## Chlert.

Benn Sie erlauben.

### Ablfelb.

Ich gebe, benn es ift ein unumgangliches, gleichsam ein wichtiges Geschäft. — Abieu indeffen! 26.

# Dreizehnter Auftritt.

Borige, ohne Ablfeld.

## Julie.

Wollen wir nun, wenn es Ihnen gefällig ift, in den Saal gehn? — Dich wundert, daß der Onkel noch so spat ausgeht.

Dornberg.

Es ift fonft feine Gewohnheit nicht.

Bagemann.

Es muß ihm etwas eingefallen fein.

Julie.

Er tommt erft jum Effen wieder, - wenn nur mußten, wo bie Frau wohnte, fo tonnten w boch -

Rothmann.

Ja wirklich, und noch vor bem Effen jurud fe

Berger.

Es ware eine fehr angenehme Abwechselung; - Mond scheint so fcon.

Rothmann.

Co außerft romantifc.

Dornberg.

herr Nothmann, Sie konnten uns wohl ben Glen thun, und von herrn Werner zu erforschen si ohne bag er merkt, zu welchem Endzweck, in w Gegend biefe Frau wohnt.

Rothmann.

Mit Bergnugen ; er foll nichts merten.

Chlert.

Da fommt er wieber.

# Bierzehnter Auftritt.

Borige. Berner.

Berner.

3ch empfehle mich Ihnen gehorfamft.

Julie.

Sie bleiben nicht bei uns?

Berner.

Sie verzeihen — Geschafte; — barf ich morgen

die Chre haben —?

Julie.

Sie werden uns willtommen fein.

Berner, meblert.

3ch febe Dich boch bei mir? — Gehorfamer Diener.

Julie.

Ihre Dienerin — Gie geht mit ber Gefellichaft in ein anderes Simmer.

Bunfzehnter Auftritt.

Berner. Rothmann, ber gurlidgeblieben ift.

Nothmann.

Und wann fann ich Euch febn?

Berner.

Sobald Sie wollen , ich bin immer ju fprechen.

Rothmann.

Barum bleibt 3hr aber nicht?

Berner.

Aufrichtig, weil mir bie Beit gu lang wird.

Rothmann.

Co! - Bor geht wohl noch fpagieren ?

Berner.

Bielleicht.

Mothmann.

Raft mocht' ich Quch begleiten.

Berner.

Sie muffen ja bei ber Gefellichaft bleiben -

Rothmann.

Apropos! ich habe mir einen Spaß ansgedacht — wenn ich doch jemand wußte, der Karten legte! — Bift 3hr niemand, Freundchen?

Berner.

D ja.

.11

Rothmann.

Ihr thut mir einen großen Gefallen — fagt mi die Wohnung der Frau; — Ihr habt mir schon som einmal davon erzählt.

Berner.

Sat benn bas fo große Gil?

Rothmann.

O nein, aber ich mocht's gerne wiffen.

Berner.

Ich hab' es felbst vergessen.

Rothmann.

Je Marrchen — Ihr thut mir einen großen Gefal len; — ich will Euch morgen fagen, warum.

Berner.

Barum benn nicht beut?

Rothmann.

Seut - o Ihr eigensinniger Menfc - hent ift's ja fchon fo fpat, und ich muß gur Gesellschaft gurud.

Berner.

Mun fo gehn Gie.

Nothmann.

Aber ich bitte.

Berner, lachend.

Sie find ein wunderlicher Mensch! — Ich errathe schon das Ganze. — Run alfo, in der Kirchgasse, der Sophienkirche gegenüber. — Adieu. 20.

Rothmann.

Abieu! ich bante recht febr.

Sedzehnter Auftritt.

Rothmann. Die vorige Sefellichaft tommt wieber berein.

Julie.

Sie wiffen's?

Rothmann.

O ja, der Sophienkirche gegenüber: — Sophia heißt im Griechischen die Weisheit, folglich gehn wir gewiß nicht fehl.

Bagemann.

Sophie heißt? die Beisheit.

Rothmann.

Ja.

Bagemann.

Je, so heißt ja meine kleine Lochter.

### Julie.

Run so tommen Sie — schnell, schnell! — jeb hangt sich einen Mantel um, um nicht erkannt zu we ben — es ist schon sinster — o schnell! Sie gehn be mit, Geheime Nath?

Bagemann.

Je warum nicht?

Dornberg.

Bir muffen eilen, ehe Ihr Ontel gurudtommt.

Julie.

Mun wollen wir unfer gutes Glac versuchen.

# Siebzehnter Auftritt.

(Ein kleines bunkles Bimmer.)

Ein Unbefannter figt im Bintel. Ein Baderfned ber halb betrunten ift, geht auf und ab.

Båderfnecht.

Mein! wenn's wieder so lange währen soll, so m ber henter die ganze Welt holen — ich will mich da nicht so viel drum scheeren. — Krieg und immer Rrieg und nichts als Rrieg; — das ift zum Tollwerden!

Die alte Bahrfagerin tritt berein; fie bat eine barte fachfice Aussprache.

Nehmen Sie's nicht vor unlieb, meine herren, t ich Sie habe warten laffen; es feind im hauswe immer allerhand Geschäfte abzumachen; meine Loch hat's Unglud getroffen, daß fie nach Kalandshoff bracht ift, und auf die unschuldigste Beise von der Be

#### Baderinecht

Nun fieht fie, Frau, ich habe nicht lange Beit, — mach fie schnell, wo find die Karten? — Ich muß Ihr sagen, ich bin meines Standes ein Badergesell, — ich wollte nur fragen, ob wir wieder marschiren muffen, und ob fie mich wieder mitnehmen thaten?

23 a brfagerin mifcht die Rarten, feht fich die Brille auf und läßt ihn abheben; dann legt fie.

Der Unbefannte erhebt fich, es ift Abifelb.

#### Abifeld.

Si, mein Freund, da konnt Ihr ficher fein, benn ich muß Euch fagen, Preußen führt vor's erfte keinen Rrieg mehr: die Conjugation und die Consternationen von gang Europa widersprechen dem geradezu. Ich will Euch beweisen —

Bäderfnecht

fieht ihn von ber Ceite an.

Sagt Er mahr, oder die Frau?

Ahlfelb.

Mein -

Båderfnecht.

Nun fo betummere Er fich um Sein handwert, und laffe Er jebem bas feinige.

Abifelb fest fich wieber.

Bahrfagerin, nachdem fie die Karten ausgelegt bat.

Ja, sehn Sie — da seh' ich hier die Treffeldame, bas bedeutet, daß Sie eine Frau Liebste, einen Schat haben; benn sehen Sie hier, der Treffelbauer liegt dicht barunter.

Båderfnecht.

Richtig - fie tann beren, glaub' ich.

## Babrfagerin.

Sie sein Ihres Standes nach ein Backer, und wol len biefe Perschon bei Gelegenheit heirathen.

Båderfnecht.

Ja - foll ich?

Babrfagerin.

Sie ift Ihnen gut, fie ift habich, und hat ei rebliches Gemath.

Båderfnecht.

Bo febt benn bas rebliche Gemuth?

Babrfagerin.

hier. - Sie warten nur noch auf eine Beit, un was Großes anzufangen.

Båderinedt.

Gang recht, ich mochte gern Reifter werben - un es fehlt noch am beften.

Babrfagerin.

Benn Sie's werden, und Sie halten fich gut Baare, fo werden Sie immer ein gutes Brob haben.

Baderinecht.

Mun, bas ift mir lieb. — Ableu! 20.

Abifeid.

Nun hort einmal, ich muß Euch sagen, ich glaub an all bergleichen Narrenstreiche nicht, ich bin namlid aus einer Art von Spaß hiehergekommen — so zu sagen, passe temps, Zeitvertreib — aber man hat mit gesagt — nun seht, ich will Euch einen Gulben geben wenn Ihr Euch recht Muhe gebt, wenn Ihr's bessa macht als bei dem Einfaltspinsel da. — hier.

Achtzehnter Auftritt.

Borige. Die Gefellichaft; fie feben fich in ben Dintergrund.

Abifeld.

Wer find benn bie Leute ba?

Babrfagerin.

Derrichaften, Ihr Gnaden; — o! ich habe vielen Buspruch, Ihr Gnaden, von herrichaften, — hoch und niedrig — und niemand wird bei mir übertheuert.

Ahlfeld.

Nun, fangt nur an, -

Julie.

Mein Gott, ift bas nicht mein Obeim?

Babtfagerin.

Belieben Sie abzuheben, gnad'ger Berr, aber mit ber linten Sand, benn die fommt vom Bergen.

Ablfeld, mure.

Mun, ich bin boch begierig. -

Bahrfagerin, legt die Rarten.

3hr Gnaden, bas fangt alles febr gludlich an: — Bergendaus — Ditacte —

Ablfelb.

Mun?

Bahrsagerin.

Bie ich aus allem erfehe, gnabiger herr, fo suchen Sie ein Umt, einen Rang, -

Abifeld.

ł

Birtlich.

Bahrf Sier liegt ber Pitbube, Sie fich verlaffen.

2161

Richtig.

Bahri

Coeur liegt babei, weh! ba fommen viele Ere

2(51

Bas bedeuten bie?

23ahrf

Geld ober Unglud, -

261

Bie?

2B abr

Er fann Ihnen nichte Sie werben nachftens, vie befommen, ber Ihnen Bie

21 6 1

Ei bas gefteh' ich! macht mir nur beutlich, fam im voraus wiffen tont habe bas immer fur Nari tanerien, — aber mahiha bas alles Jufall? fagt mir

Babr

Bufall, gnabiger Berr ber gangen Belt einen Bu

2661

Sie hat Recht; folche

Berstand als man glaubt. — Ihr habt wohl viel Erfahrung?

Bahrsagerin.

Die Menge!

Abifeid.

Aber mit ben Rarten, - ich bitte Euch, - ich fann's nicht begreifen.

Babrfagerin.

Es muß auch unbegreiflich bleiben, benn fonft murde es jedermann machen tonnen.

Dornberg, der auf Ahlfeld jugeht.

Ei, ei! liebster Freund, treffen wir uns hier an?

Ahlfeld.

Bas? Wie?

Julie.

Liebster Ontel, bas batt' ich nicht geglaubt, ba fie uns erst so beschämten. —

Ahlfeld.

Kinder, — was ift benn bas? — wahrhaftig bie ganze Gesellschaft! — Je, mein Gott! je, — was soll ich benn sagen? — Ihr glaubt am Ende im Ernst, ich glaube an so etwas, ich tomme hieher, um mir prophezeien, die Zukunft ausschließen zu lassen: — nicht im geringsten! — Seht, ich wollte einen Spaß machen, und Euch heut Abend mit der Erzählung überraschen, — ich werde am Ende den ganzen Borfall bekannt machen lassen, denn er ist doch gar zu lustig. — Nun, wollt Ihr nicht auch herantreten?

Rothmann.

Ich will die Alte recht anfuhren, — geben Sie Acht, wie fie fich mit mir profituiren wirb. —

Julie

Oheim! bas tann ich Ihnen fo bald noch n vergeffen.

Abifeld.

Possen, Rind! — nimmt ben Baron beifeit. Aber ber Baron, haben Sie wohl gehort, was die F ba saite? ich verließe mich —

Dornberg.

Sind Sie benn wirflich so aberglanbisch? Ablfelb.

Es ift auch mahr, ich bachte gar nicht baran. Es ift ja ber pure Aberglaube, weiter nichts.

Rothmann.

Run, liebe Frau, ich mochte gern mein Schi wiffen, -

Babrfagerin.

Mun, mein herr! baju liegen ja bie Retten f Sein Schickfal kann man immer erfahren, wenn t nur recht ernftlich will. — Die legt bie Karten.

Rothmann.

Ich bin ein armer, ungluctlicher Mensch, Papiermacher, und nun fehlt es meiner Muhte g an Lumpen. Sage Sie mir, wie foll das werden

Bahrfagerin.

Papiermacher? Seben Sie hier, — eil eil! piermacher! nimmermehr, — Papierverberber wo Sie sagen.

Rothmann.

Bie? Die Mebrigen lachen.

Bahrfagerin.

Papierverderber mein' ich nur fo; denn Sie fch ben viel, und bas Papier ift doch nachher ju ni mehr zu brauchen. — Sie haben ba einen guten Freund, mit dem Sie viel umgehn, einen wunderlischen Menschen, — Sie haben ihn zum Besten; aber er braucht Sie eigentlich zu seinem Zeitvertreibe.

Rothmann.

Schon gut! - Sie ift bes Teufels!

Ahlfeld.

Werten Sie auch aberglaubisch, herr Rothmann? — Ja, ja; ber Mensch ift manchmal schwach, bas geht nicht anders. — Bunderbar ift es immer, daß fie so die Wahrheit trifft.

Rothmann.

Die Bahrheit?

Abifeld.

Nun, ich meine eigentlich nicht so recht die Bahrs beit, sondern nur, daß, — enfin, Sie verftebn mich wohl.

Julie.

Run bin ich ju ungeduldig. Gie tritt mit Dornberg an den Diff. — Sage Sie und beiben zugleich unfer Schickfal.

Bahrfagerin.

Ist eigentlich gegen die Regel — aber so eine schone Mamsell —

Julie.

Gehn Sie, fie tann auch Romplimente machen.

Rothmann.

Aber wie tief ift in unsern Zeiten bas belphische Oratel gesunten!

Ablfeld.

Ja mohl, ju Delphi, ober Delos, wie das Beug

Beift, ba war's noch eine Luf fen! Da murben einem bie S Babrfag Wenn ich fo bie Bahrhei hier , - fo haben Gie ; mei eine ehrlich meint, ber andre Dornb Schn Sie, Julie? Bahrfag Der eine liebt nur 3br ? Ihre Perschon. Juli Wirflich? Babrfa Ei, ei! ben redlichen hab Juli Bie? Babrsa Und boch find Gie ihm r jen, verftebn Sie mich, inne Dornb Bas bor' ich? Ruli Berben Gie auch abergle Dornb

> Micht boch, ich scherze nt Bahrfag

Der alte Liebhaber ift Ih benn verstehen Sie mich, bi au vertreiben — er will sich't und barum ift er jest etwas Dornberg.

Wer ift benn ber?

Julie.

Je, wer follt' es fein? Miemand. -

Babrfagerin.

Sie, gnabiger herr, werden bald eine wichtige Machricht befommen.

Dornberg.

Go?

Bahrsagerin.

Sie werden fich darüber mundern, denn, — versfiehen Sie mich, es wird Sie verbriegen, Sie werden fich argern.

Dornberg.

Wirtlich?

Bahrfagerin.

Sie find jest im Begriff, in den Stand ber hete tigen Che zu treten, Sie thun eine schone Partie, benn, Sie verstehen mich, Gelb ift ba, an der Liebe liegt Ihnen nicht viel.

Julie.

Bie, Baron?

Dornberg.

Konnen Sie so aberglaubisch sein, auf dies Zeug ju horen?

Julie.

Bergeihen Gie, - man wird hier gang betaubt.

Bahrfagerin.

Si, cil — was feb' ich? — Lieben Rinder, verstehen Sie mich woht; — hier fallen die Rarten zu wunder, lich, — Sie sind nicht das, wofur Sie sich ausgeben.

XII. Banb.

Ablfeld und Julie.

Bas?

Bahrfagerin.

Ja, ja! Sie find tein Baron, Sie haben tein Ber, mdgen, Sie lieben Ihre Braut nicht.

Dornberg.

Unverschämtes Thier!

Bahrfagerin.

Nun, herr Baron, foll ich's Ihnen alles beweifen?

Bas ift bas? - Bie?

Berner wirft die Berfleibung ab.

Ich bin's, meine herren, ich: — erstaunen Sie nicht. — er jundet einige Lichter an. hier, herr Ahlfeld, er überreicht ihm weiche. dieser herr ist nichts als ein fallscher Spieler, der Sie hinterging, um sich ein ansehnstliches Bermögen zu erheirathen. Sin guter Freund giebt mir hier den Auftrag, ihn aufzusuchen, und schickt mir zugleich einige Dokumente mit, die es unumstöhlich beweisen. Seine Frau will sich von ihm scheiden lassen.

Ablfeld.

Ei! Sie! — ei! was? — mir ein Amt verschaffen? Mich in die Bobe bringen? — Mich —

Dornberg.

Ich empfehle mich; — wart', Schandlicher, ich treffe Dich mohl! Schnen ab.

Wagemann.

Aber um's himmelswillen !

Berner.

Run, Julie, mas fagen Sie? — So viel Bahts beiten hatten Sie hier wohl schwerlich vermuthet?

Julie.

Ach, Werner! wie bin ich gestraft, wie gebemuthigt! Ehlert.

Aber fage mir nur, Berner, - ich bin wie betruns ten; - Du bift boch ein toller Rerl.

Rothmann.

Ein charmantes, wißiges Rerichen.

Berner.

Bergeben Sie mir, Julie?

Julie.

Ronnen Gie mir vergeben?

Berner.

Darf ich hoffen? — Sie schweigen? — herr Ahls feld, Sie haben einen Mann fur Ihre Nichte gewunscht — ber Baron ift verschwunden; wollen Sie nun einen Burgerlichen nicht verschmahn?

Abifeib.

Nein, wahrlich nicht; Sie haben uns heut auf eine Art die Bahrheit gesagt, daß ich noch immer in einer gewissen Ekstafe bastehe.

Werner.

Julie!

Julie.

3ch bin die Ihrige. — 3ch hatte Sie nicht vergefs fen — aber mein Oheim — meine Thorheit —

Berner.

Lassen Sie uns bas nicht mehr beruhren. — 3ch wollte Ihnen schon heut Abend alles entbecken; aber Sie ließen mich nicht zu Worte kommen — ich konnte Sie unmöglich so hintergehn lassen.

## Chlert.

Hatt' ich nicht Recht? — Du warst noch imma verliebt, so sehr Du's auch langnen wolltest.

## Bagemann.

Mun, bas find boch noch vernünftige Bahrfagungen bie alle so eintreffen. Berner ift nun unter ben neme Propheten ber einzige, bem ich glauben will. —

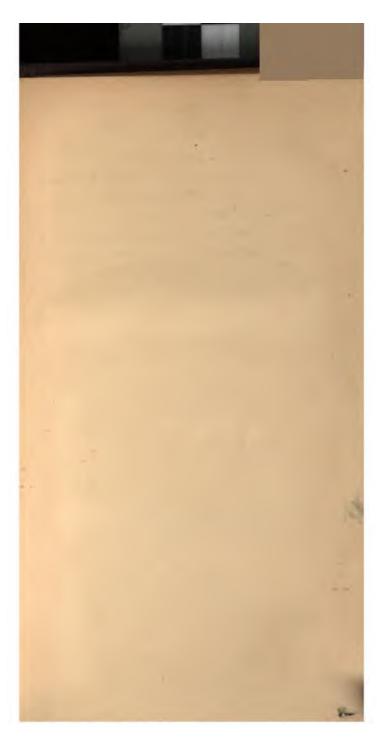

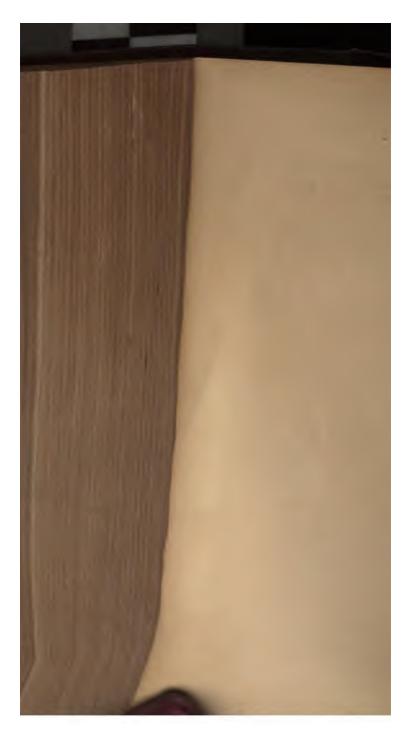